

## PRESERVATION MICROFILM AVAILABLE



### Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Bon

Berthold Anerbach.

Achte Auflage.

Erfter Band.

#### Stuttgart.

J. G. Cotta's cher Berlag. 1861. Der Berfaffer behält fich bas Recht ber lleberfetzung biefer neu burchgesehenen Ausgabe vor.

Buchbruckerei ber 3. G. Cotta'schen Buchhanblung in Stuttgart und Augeburg.

### 1314737

1812

# Schwarzwälder Dorfgeschichten.

Erfter Band.

#### "Borreden fpart Nachreden

sagt ein gutes deutsches Sprüchwort, und es sollen daher den Dorfgeschichten ein paar einleitende Worte vorausgehen. Fern von ihrem Schauplatze sind diese Darstellungen aufgenommen und ausgeführt worden; der Leser möge beurtheilen, ob Standpunkt und Ton der richtige. Einerseits nicht mitten aus dem Bauern-leben heraus, andrerseits nicht vom städtischen Gesichtspunkte befangen diese Lebensbilder vor Augen zu stellen, war mein Bestreben; so auch glaubte ich, sollten sowohl Städter als Landbürger sich ihnen mit Interesse zuwenden können. Die Eigenthümlichkeiten des Dialekts und der Redeweisen sind daher nur in so weit beibehalten, als das wesentliche Gepräge derselben damit dargethan wird. Ich habe mich sast immer als mündlich erzählend gedacht; die Ereignisse

1

t

stehen als geschichtliche Thatsachen da. Daher mußte es kommen, daß hin und wieder manche Lebensregel und allgemeine Bemerkung eingestreut wurde.

Ich habe absichtlich nicht in eine geschichtliche Vergangenheit zurückgegriffen, obgleich eine solche freieren Spielraum zu phantastischen Gebilden und zur Anlehnung an große Ereignisse geboten hätte; alle Seiten des jetigen Bauernlebens sollten hier möglichst Gestalt gewinnen. Zunächst verfolge ich damit nicht die Tendenz, in irgend einem Bereiche Miß= bräuche, Irrthümer und dergleichen abzustellen; ergibt sich eine solche Nothwendigkeit aus den vorliegenden Erzählungen, so wird mir das eine freudige Genug= thuung sein. Daß Mißstände des katholischen Clerus berührt wurden, liegt einzig in der Dertlichkeit. Ich verwahre mich ausdrücklich dagegen, als ob solche nur im katholischen Clerus stattfänden; in protestantischen Gegenden sinden sich andere in anderen Erscheinungen. Das religiöse Leben, hier zunächst als kirchliches, bildet ein Grundelement im deutschen Volksthume; es ist das historische Bewußtsein des Unendlichen, in seiner Ganzheit feststehend, den Charakter erfüllend. Macht sich hier auch bereits das individuelle Bewußtsein geltend, erheben sich Einzelne über die gegebenen Formen, so geben diese doch noch im Allgemeinen den Charakteren das wesentliche Gepräge. Frivol ist es daher, im Bauernleben den religiösen Grundzug zu ignoriren, und poetisch unwahr obendrein.

In den Ländern der Centralisation, der geschicht= lichen Einheit und Einerleiheit, kann der Dichter weit eher Nationaltypen aufstellen. Engländer, Franzosen, find unter denselben Gesetzen, ähnlichen Lebens= bedingungen und geschichtlichen Eindrücken aufgewachsen; ihr Charafter hat nicht blog in der Richtung auf das Allgemeine, sondern auch in Einzelheiten, in Gewohnheiten, Ansichten 2c. etwas Gemeinsames. Wir aber, durch die Geschichte getrennt, stellen weit mehr die Ausbildung des Provinciallebens dar. Die aus dem Volksthume genommene Poesie wird sich daher ähnlich der neueren Richtung geschichtlicher Forschung auf das Provinzielle, immer mehr lokali= siren müssen. Wie wir die Einzelheit politisch auszubilden haben, so haben wir auch poetisch diese Aufgabe; das Bewußtsein der Vereinigung Einheit muß hindurchgehen, und so auch hier ein in sich gegliedertes Leben sich herausstellen. Durch die Länderarrondirungen ist das Provinziale freilich vielfach zerschnitten, aber noch steht der Kern dessel= ben fest.

1

1

Ich habe ohne Scheu ein bestimmtes Dorf, meinen Geburtsort, genannt. Nach Nachrichten von dort, ist die früher veröffentlichte Erzählung: "die Kriegs= pfeife," in das Anzeigeblatt "der Schwarzwälder= Bote" aufgenommen worden; die Bauern sind nun über mich höchlichst ergrimmt und sagen: das sei Alles erlogen, und ich hätte sie lächerlich machen wollen. Man sieht, daß man in höheren wie in niederen Kreisen gern einen fingirten Schauplat für Darstellungen aus der Gegenwart verlangt. Ich halte es aber für Pflicht, daß wir, je mehr wir dem Leben nahe treten wollen, auch ohne Zagen ein Wirkliches zum Schauplat der Darstellungen wählen, und mit Namen nennen. Durch den historischen Roman suchte man den realen Boden zu gewinnen, und hier durfte der Dichter ohne Scheu einen bestimmten Ort nennen. Dies Lettere ist aber auch nicht minder bei Darstellungen aus der Zeit anzuwenden; dadurch wird das Zeitbild zum historischen.

Die neuere Volksdichtung kann damit zugleich mit Bewußtsein aufgreisen und fortsetzen, was ehedem die Sage in rein naiver Weise that, indem sie bestimmte Orte mit ihren Gebilden umwob.

Ich habe es versucht, ein ganzes Dorf gewisser= maßen vom ersten bis zum letzten Hause zu schildern; die vorkommenden Sitten und Gebräuche sind dem wirklichen Leben entnommen, so wie auch die Lieder aus keiner gedruckten Sammlung, sondern, so viel mir bekannt, bisher noch ungedruckt sind.

Neunzehn Jahre sind es, seitdem ich dich verlassen, du stiller Heimathsort, um Bahnen zu wandeln, die weit über deine umfriedete Gemarkung hinausführen; der stille Zug der kindlichen Liebe hat meinen Geist wieder zu dir zurückgelenkt und mit namenlosen Bewegungen hieß ich die fast verklungenen Töne wieder erstehen. Vor meinem Fenster wallt der mächtige Rhein, diese Pulsader Deutschlands; ein glänzender Lichtstreif zieht sich, wie ein silbernes Band, von jenseits herüber, die Wellen zittern und glitern im Mondlicht. Die Wellen des Neckars, die dort oben an meinem Heimathsort vorbeirauschen der große deutsche Strom hat sie freudig aufgenommen und trägt sie hinab in das Meer. — So mögen auch diese Gebilde, die ich hinaus sende ins Vater= land, aufgehen in dem Strom deutschen Lebens als eine bescheidene Welle, den heimischen Bergen ent= sprungen.

Maing, im Winter 1842."

Vorstehende Bemerkungen, die ich hier unveränstert hergeset, habe ich keiner der bisher erschienenen Ausgaben dieser ersten zwei Bände als Vorwort beisgegeben. Ich hatte sie nur in der Zeitschrift "Europa" (1843) zur Verständigung über meinen künstlerischen und ethischen Standpunkt veröffentlicht. Jest nachstem so viele Andere sich über diese Produktionen und deren Fortsührung ausgesprochen, scheint es mir angemessen, den theoretischen Gesichtspunkt, den ich von Ansang an erfaßte und im Wesentlichen noch immer sesthalte, auch meinerseits an dieser Stelle zu bezeichnen.

Dresben, 22. August 1857.

Berthold Auerbach.

### Inhalt.

| T    | Der Tolpatsch                   |   |   | Seite 1 |
|------|---------------------------------|---|---|---------|
|      |                                 |   |   |         |
| 11.  | Die Kriegspfeife                | • | • | 43      |
| Ш.   | Des Schloßbauers Befele         | • | • | 67      |
| IV.  | Tonele mit der gebissenen Wange | • | • | 119     |
| V.   | Befehlerles                     | • | • | 151     |
| VI.  | Die feinblichen Brilber         | • | • | 185     |
| VII. | Ivo, der Hajrle                 |   |   | 205     |

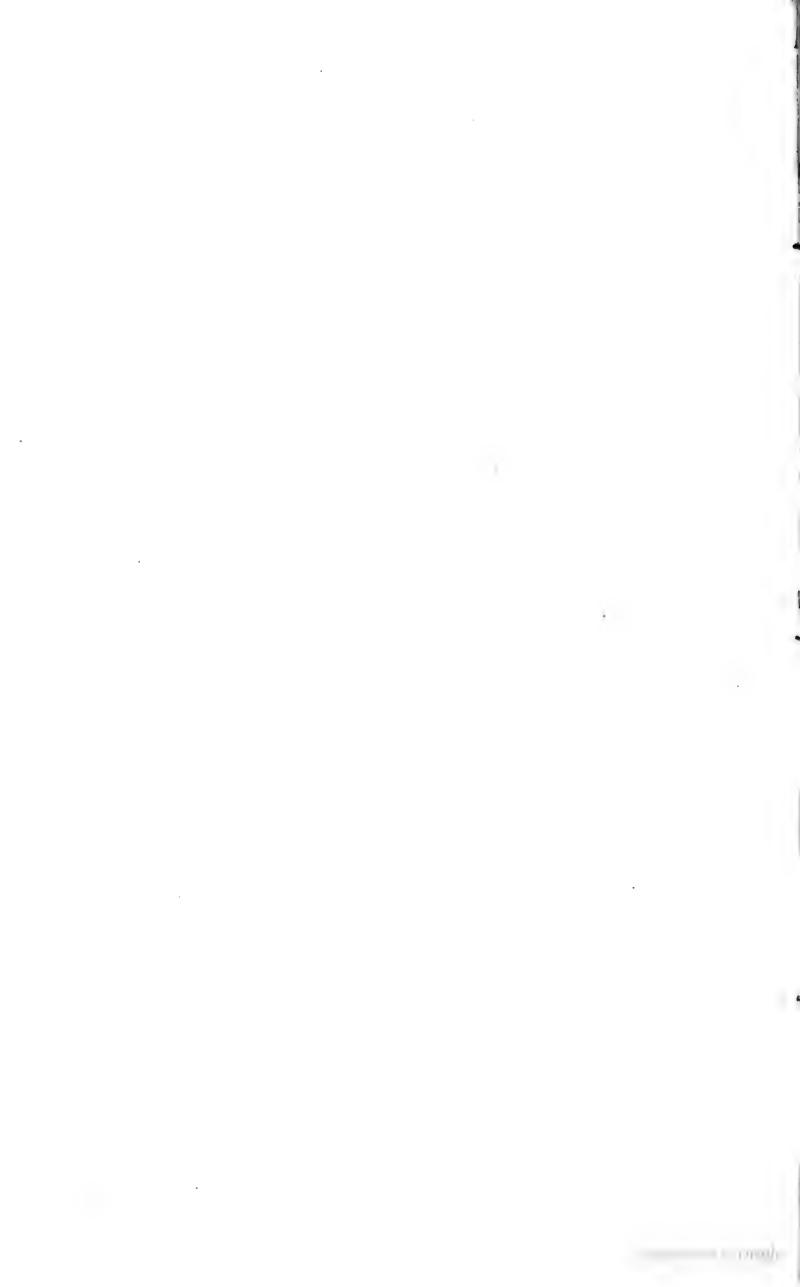

I.

Der Tolpatsch.

Ich sehe dich vor mir, guter Tolpatsch, in deiner leibhaftigen Gestalt, mit deinen kurzgeschorenen blonden Haaren, die nur im Nacken eine lange Schichte übrig hatten; du siehst mich an mit deinem breiten Gesichte, mit beinen großen blauen Glopaugen und dem allweg halboffenen Munde. Damals, als du mir in der Hohlgasse, wo jett die neuen Häuser stehen, einen Lindenzweig abschnittst, um mir eine Pfeife daraus zu machen — damals dachten wir nicht baran, daß ich einst der Welt etwas von dir vorpfeifen würde, wenn wir so weit weit ausein=. ander sein werden. Ich erinnere mich noch wohl deiner ganzen Kleidung: freilich ist sie leicht zu be= halten, denn Hemd, rother Hosenträger, und für alle Gefahren schwarzgefärbte leinene Hosen war ja Alles. Am Sonntag, ja da war es anders, da hattest du deine Pudelkappe, 1 dein blaues Wamms mit den breiten Knöpfen, die scharlachrothe Weste, die kurzen gelben Lederhosen, die weißen Strümpfe und die klapsenden Schuhe so gut wie ein Anderer,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pelzverbrämte rothe Mütze ohne Schild, mit einer Trobbel von Golbdraht in ber Mitte.

ja sogar meist noch eine frisch gepflückte Blutnelke hinterm Ohr stecken. Aber es war dir nie recht wohl in dieser Pracht. Drum bleib' ich bei dir in deinem Alltagskleide. —

Jetzt aber, nimm mir's nicht übel, lieber Tolpatsch, und mach dich wieder fort. Ich kann dir deine Geschichte nicht so in's Gesicht hinein erzählen; sei ruhig, ich werde dir nichts Böses nachsagen, wenn ich auch per "Er" von dir spreche.

Der Tolpatsch trägt ein ganzes Geschlechtsregister in seinem Namen, denn er heißt eigentlich "des Bartels Basche's 1 Bua" und sein Taufname ist Mons. Wir thun ihm den Gefallen und bleiben bei seinem rechten Namen. Das freut ihn, da außer seiner Mutter Marei und uns wenigen Kindern ihn . fast Niemand so nannte; jeder hatte die Frechheit Tolpatsch zu sagen. Darum ging auch unser Moys, obgleich er schon siebzehn Jahre alt war, am liebsten mit uns Kindern um. An versteckten Orten spielte er Häufchens mit uns, oder rannte mit uns im Felde umher, und wenn der Tolpatsch, oder besser, der Aloys bei uns war, waren wir geborgen gegen jeden Angriff der Kinder von der Leimgrube; denn die ganze Dorfjugend war fast immer in zwei feind= liche Parteien getheilt, die sich auf allen Wegen und Stegen scharf befehdeten.

<sup>1</sup> Bartholomäus Sebastian.

Die Altersgenossen unseres Alops begannen aber schon eine Rolle im Dorfe zu spielen. Sie rotteten sich allabendlich zusammen und zogen, gleich den großen Burschen, singend und pfeisend durch das Dorf, oder standen schäfernd vor dem Wirthshause zum Adler an der großen Holzbeige, und neckten die vorübergehenden Mädchen. Das vornehmste Kennzeichen eines großgewordenen Burschen ist aber die Tabatspfeise. Da standen sie dann mit ihren silberbeschlagenen und mit silbernen Kettchen behangenen Ulmer Maserköpfen, sie hatten sie kalt im Munde; manchmal aber wagte es einer, bei des Bäckers Magd in der Küche eine glühende Kohle zu holen, und dann machten sie fröhliche Gesichter zu ihrem Kauchen, wenn ihnen auch noch so übel davon wurde.

Auch unser Aloys hatte schon zu rauchen angefangen, aber nur ganz im Verborgenen. Eines
Sonntags Abends wagte er es, die Pfeisenspike aus
seiner Brusttasche herausgucken zu lassen und sich so
zu seinen Altersgenossen zu gesellen. Einer von ihnen
zog ihm mit Halloh die Pfeise aus der Tasche, Aloys
forderte sie zurück, sie wanderte aber unter Jubel
und Lachen von Hand zu Hand, und als sie Aloys
mit immer größerem Ungestüm forderte, da war sie
verschwunden, keiner wollte sie mehr haben. Aloys
zerrte nun an Allen herum und forderte mit Weinen
seine Pfeise, aber Alles lachte; da packte er die Nütze

des ersten, der ihm die Pfeise genommen, und rannte damit davon in des Schmied Jakoben Haus. Der Müßenlose brachte nun die Pfeise, die in der Holzbeige versteckt war, zu Aloys hinauf.

Das Haus des Schmied Jakob Bomüller, das war der "Ausgang" des Aloys. Hier war er nämlich immer, wenn er nicht zu Haus war, und er blieb nie zu Haus, sobald er seine Arbeit darin fertig hatte. Die Frau des Schmied Jakob war seine Base, und außer seiner Mutter und uns wenigen Kindern nannte ihn auch noch die Frau Aplon (Apollonia) und ihre älteste Tochter Marannele bei seinem rechten Namen: Moys. Des Morgens stand der Aloys früh auf, und wenn er seine zwei Kühe und seine Kalbe gefüttert und getränkt hatte, ging er nach des Jakoben Haus, klopfte, bis ihm das Marannele auf= machte, und nach einem einfachen "guten Tag" ging er durch den Stall in die Scheune. Die Thiere kannten ihn, sie brummten jedesmal freundlich und wendeten die Köpfe nach ihm; er aber ließ sich da= durch nicht lange aufhalten, sondern ging in die Scheune und steckte den beiden Ochsen und den beiden Kühen (Futter) auf. Besonders freundlich stand Aloys mit der Bleßkuh. Er hatte sie vom Kalb an auferzogen, und wenn er so bei ihr stand und ihrem Fressen mit Behagen zusah, dann leckte sie ihm oft die Hände, was seinem Morgenanput zu gute kam.

Wenn er dann die Thüre des Stalles öffnete und die Sauberkeit darin wieder herstellte, pflog er manches trauliche Wort mit den Thieren, indem er sie bald rechts bald links stellte. Kein Dünger im ganzen Dorfe war so schön breit und so schön vier= eckig geschichtet, wie der an des Schmied Jakoben Haus, denn das bildet eine Hauptzierde eines ächten Bauernhauses. Dann wusch und striegelte Alons die Ochsen und die Kühe, daß man sich darin spiegeln konnte. Drauf lief er hinaus an den Brunnen vor dem Hause und pumpte den Trog voll; er ließ dann die Thiere hinausspringen, und während sie draußen soffen, machte er ihnen frische Streue. Wenn nun das Marannele in den Stall kam, um die Kühe zu melken, war alles sauber und aufge= räumt. Oft, wenn eine Kuh "streitig" war, d. h. ausschlug und sich nicht melken lassen wollte, stellte sich Aloys zu ihr und hielt seine Hand auf das Rückgrat der Kuh gelegt, damit das Marannele besser melken konnte; meist aber machte er sich sonst noch etwas zu schaffen. Und wenn dann das Ma= rannele sagte: "Aloys, du bischt e braver Bua," da schaute er nicht auf nach ihr, sondern kehrte mit dem Stallbesen so heftig, als wollte er die Pflaster= steine aus dem Boden kehren. Drauf schnitt er in der Scheune Futter für den ganzen Tag, und wenn er die niedere Arbeit vollendet hatte, stieg er die

Treppe hinauf, holte Wasser für die Küche, hackte Klein-Holz und ging endlich in die Stube. Das Marannele brachte die Suppenschüssel, stellte sie auf den Tisch, faltete die Hände, ein Jeder that desegleichen, und nun betete sie vor. Nachdem man darauf das Zeichen des Kreuzes gemacht, setzte man sich mit einem "G'segn' es Gott" zu Tische. Alles af aus Einer Schüssel, und Alons holte sich oft einen Lössel voll von dem Platze, wo das Marannele sich schöpste. Still und ernst, wie dei einer heiligen Handlung, saß man dei Tische; nur äußerst selten wurde ein Wort gesprochen. Als abgegessen und abermals gebetet war, trollte sich Mons nach Hause.

So lebte unser Aloys bis in sein neunzehntes Jahr, und als ihm zum Neujahr das Marannele ein Hemd schenkte, zu dem es den Hanf selber gebrochen, das es selber gesponnen, gebleicht und genäht hatte, da war er ganz selig; es that ihm wehe, daß er nicht "hemdärmelig" über die Straße gehen konnte, es hätte ihn troß der grimmen Kälte gewiß nicht gesroren, aber die Leute hätten ihn ausgelacht, und Aloys wurde immer empfindlicher gegen den Spott der Leute.

Daran war besonders des alten Schultheißen Knecht schuld, der seit der Ernte in das Dorf gestommen war. Es war ein schöner, schlanker Bursch, mit einem trotigen Gesichte, das durch den röths

lichen Schnurrbart noch eine besondere Auszeichnung hatte. Jörgli, so hieß der Anecht, war Kavallerist, und trug fast immer seine Soldatenmüße. Wenn er Sonntags in seiner geraden, kecken Haltung, die Füße auswärts seßend und die Sporen klingen lassend, die Soldatenmüße auf dem Kopfe, mit den lederbesetzten Reithosen angethan, das Dorf hinausging, da sagte sein ganzes Wesen: "ich weiß, daß sich alle Mädle in mich vergucken"; oder wenn er seine Pferde zur Tränke an des Jakoben Brunnen ritt, da wollte dem guten Alops fast das Herzspringen, weil er sah, wie das Marannele jedesmal zum Fenster hinauslugte. Er wünschte, daß es gar keine Milch und Butter auf der Welt gäbe, damit er auch Pferdsbauer wäre.

So unerfahren auch unser Aloys war, so waren ihm doch die Unterschiede der drei Stände wohl bestannt. Da standen zu unterst die Kühbauern, die von ihren Zugthieren auch noch Milch und Kälber ziehen müssen; dann kamen die Ochsenbauern, deren Zugthiere man doch noch mästen und schlachten kann, zuoberst aber standen die Pferdsbauern, deren Zugthiere weder Milch noch Fleisch geben, und die doch das beste Futter fressen und oft am meisten gelten.

Ich glaube nicht, daß Alons hiebei an den Nähr=, Lehr= und Wehrstand dachte.

Heute am Neujahrstag zeigte sich ein Vorsprung,

den der Jörgli als Pferdsbauer hatte. Er führte nach der Morgenkirche des Schultheißen Tochter und ihr "Gespiel", das Marannele, im Schlitten nach Empfingen spazieren, und so sehr auch unserm Mons darüber das Herz im Leibe zitterte, so folgte er doch dem Wunsche des Jörgli und half ihm die Pferde einstweilen im Schlitten einprobiren. Er fuhr mit ihm im Dorfe umber und dachte nicht daran, welch eine schlechte Figur er neben dem stattlichen Soldaten ausmachte. Als die Mädchen eingestiegen waren, führte Mons die Pferde noch einige Schritte, bis sie recht angezogen hatten, rannte so neben den Pferden her, und ließ sie dann los. Und als darauf der Jörgli unter Peitschenknallen und Rollengeklingel und dem Zuschauen der halben Gemeinde mit den beiden Mädchen dahin fuhr, da schaute ihnen Moys noch lange nach, als man sie längst nicht mehr sehen konnte; er schalt dann den dummen Schnee, der ihm das Wasser aus den Augen trieb, und ging traurig nach Hause. Es war ihm, als ob das ganze Dorf ausgestorben wäre, da das Marannele den ganzen Tag darin nicht zu finden sein sollte.

Ueberhaupt war Moys schon seit dem Beginne dieses Winters oft sehr betrübt. Im Hause seiner Mutter kamen die Mädchen oft in die Karz, oder wie man es hier nennt, "zu Licht." Die Mädchen wählen zu diesen abendlichen Zusammenkünsten immer

am liebsten eine jung verheirathete Gespielin oder eine freundliche Wittwe; die älteren Hausherren stören das harmlose Treiben doch zu sehr. So kamen die Mädchen auch oft zur Mutter Marei, und die Bauernburschen kamen wie immer uneingeladen dazu. Früher hatte sich Mons gar nicht daran gekehrt, wenn man sich nicht um ihn kümmerte, er saß in einer Ecke und — that gar nichts; jetzt sagte er sich immer in Gedanken: "Alons! beim Teufel, du bist doch jett neunzehn Jahre vorbei, du mußt dich jest auch vornhin stellen," und dann sagte er wieder: "wenn nur der Teufel den Jörgli lothweise holen thät'." Der Jörgli war das Endziel seines Unmuthes, denn er hatte bald, ohnerachtet er ein Knecht war (wie das überhaupt hier wenig Unter= schied macht), die Oberhand über alle Burschen des ganzen Dorfes gewonnen, und sie mußten alle nach seiner Pfeife tanzen; und wie prächtig konnte er ihnen pfeifen und singen und jodeln und Geschichten erzählen wie ein Herenmeister. Er lehrte die Burschen und Mädchen neue Lieder, und besonders das Reiter= lied: "Morgenroth u. f. w."

Als er zum erstenmal den Vers sang:

"Thust du stolz mit deinen Wangen, Die wie Milch und Purpur prangen,"

da stand der Aloys plößlich hoch auf, er schien größer

wie sonst, er ballte die beiden Fäuste und biß die Zähne vor innerer Freude knarrend auf einander. Es war, als ob er das Marannele mit seinen Blicken an sich zöge, als ob er sie erst jetzt recht sähe, denn gerade so wie es im Liede stand, sah sie ja aus.

Die Mädchen saßen im Kreise, ein jedes hatte seine Kunkel i mit dem goldschaumbedeckten Knause vor sich stehen, an der der Hanf mit einem farbigen Bande befestigt war; sie netzten den Faden aus ihrem Munde und spannen mit der Spindel, die sich lustig auf dem Boden drehte. Es war dem Alops immer wohl, wenn er "etwas zum Annetzen," eine Schüssel voll Aepfel oder Birnen für die Mädchen auf den Tisch stellen konnte, und er stellte die Schüssel immer nahe zu Marannele, damit sie auch tapfer zugreisen konnte.

Anfangs Winter that Aloys den ersten muthigen Schritt seiner Großjährigkeit. Das Marannele hatte eine neue mit Zinn eingelegte schöne Kunkel bekommen. Als es nun zum erstenmale damit in die Spinnstube kam und sich zum Spinnen gesetzt hatte, trat Aloys vor, erfaßte die Kunkel oben und sagte den alten Spruch:

"Jungferle, derf i eu' bitte: Lent 2 mi euere Engerle 3 schüttle,

<sup>1</sup> Spinnroden.

<sup>2</sup> Lasset.

<sup>3</sup> b. i. die Holzfaser aus bem Sanf.

Die kleine wie die große Auf dere Jungfere Schooße. Jungfer, warum seind ihr so stolz? Eure Kunkel ischt doch nau von Holz, Wenn sie wär' mit Silber b'schlage No wett' i eu' was andres sage."

Mit einer ungewohnten Festigkeit, wenn auch mitunter mit Zittern, hatte Mons den Spruch vor= gebracht. Das Marannele schlug zuerst die Blicke in den Schooß aus Scham und aus Angst, der Moys möchte in seiner Rede stecken bleiben; jetzt aber sah es ihn mit glißernden Augen an. Nach alter Sitte ließ es darauf Spindel und Wirtel auf den Boden fallen, der Mons hob beide Gegenstände auf und das Marannele mußte ihm für die Spindel ein Knöpfle 2 und für den Wirtel 3 ein Fastnachtsküchle versprechen. Das Beste aber kam zulett. Moys gab die Kunkel frei, und als Ablosung gab ihm das Marannele einen rechtschaffenen Kuß. Der Moys schmatte so laut, daß man ihn in der ganzen Stube hörte, und die andern Burschen ihn darum benei= deten; er aber setzte sich wieder in eine Ecke, rieb

<sup>1</sup> Nachher wollt.

<sup>2</sup> Schwäbische Mehlspeise.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein Ring von beinhartem Holz ober Stein, den man an das Ende der Spindel steckt, damit man sie so beschwert besser dreben kann.

sich die Hände und war mit sich und der Welt zufrieden. Das dauerte aber nicht lange, denn der Jörgli war sein Störefried.

Gines Abends bat der Jörgli das Marannele—
das die erste Vorsängerin in der Kirche war — das
Lied vom "schwarzbraunen Mädichen" zu singen.
Es begann ohne langes Zaudern, und der Jörgli
setzte die zweite Stimme mit so kräftigem Bohllaute
ein, daß alle Anderen, die ansangs mitgesungen
hatten, nach einander stille wurden und den Beiden
zuhörten, die so schön sangen. Marannele, das sich
von den Gefährtinnen verlassen sah, sang ansangs
mit zitternder Stimme und stieß die Anderen neben
an, doch mit weiter zu singen; als ihm aber Niemand folgte, sang es keck weiter, als könne es gar
nicht aufhören, und es war, als ob die Stimme
Jörgli's es frei und sest emporhielte wie gewaltige
Arme. Sie sangen:

Es sind zwei Sternlein am blauen Himmel, Glänzen heller als der Mond! Einer scheint auf's schwarzbrauns Mädichen, Einer scheint auf grünen Grund.

Jett lad' ich meine zwei Pistolen, Thur vor Freuden einen Schuß, Meinem Schäßelein zum Gefallen, Weil es mich geliebet hat, Vor allen meinen Feinden zum Verdruß. Geh' ich 'naus auf fremde Straßen, Schönster Schaß vergiß nicht mein; Und wann du trinkst ein Glässein Weine Zur Gesundheit mein' und deine, Weil ich von dir scheiden muß.

Morgens fruh müssen wir marschiren Wohl zum obern Thörle 'naus; O du wunderschöns schwarzbrauns Mädichen, Wohl zum obern Thörle 'naus.

Kauf ich ein Ländelein an meinen Degen Und ein Sträußelein auf meinen Hut, Und ein Tüchelein in meine Taschen, Meine Aeugelein abzuwaschen, Weil ich von dir scheiden muß.

Gib ich meinem Pferd die Sporen, Reit ich zu dem Thor hinaus, Gib ich Acht auf's schwarzbrauns Mädichen, Weil ich von ihm scheiden muß.

Als ein jedes der Mädchen seine vier bis fünf Spindeln voll gesponnen hatte, wurde der Tisch in die Ecke gerückt und auf dem freien Raume von kaum drei bis vier Schritten, den man dadurch geswonnen, begann nun eines nach dem andern zu tanzen; die Sitzenden sangen den Anderen dazu. Als der Jörgli mit dem Marannele tanzte, sang er selber einen Ländler und tanzte dabei wie eine Spindel; ja er brauchte sast nicht viel mehr wie

eine Spindel, denn er behauptete: darin zeige sich ein echter Tänzer, daß man sich auf einem Teller gewandt und flink drehen könne. Als er nun endslich mit dem Marannele einhielt und es dabei nochsmals so heftig schwenkte, daß der faltige Rock hoch aufwallte, da ließ ihn das Marannele schnell stehen, wie wenn es sich vor ihm flüchtete, es sprang in die Ecke, wo der Alops trübselig zuschaute und seine Hand fassend, sagte es:

"Komm Aloys, du mußt auch tanzen."

"Laß mich, du weißt ja, daß ich nicht tanzen kann. Du willst mich nur foppen."

"Du Tol — " sagte Marannele, es wollte: du Tolpatsch sagen, aber es hielt schnell inne, denn es sah sein Gesicht, auf dem die Wehmuth ausgegossen war, daß ihm das Weinen näher stand als das Lachen, es sagte daher freundlicher: "nein, g'wiß nicht, ich will dich nicht soppen; komm, und wenn du auch nicht tanzen kannst, so mußt du's lernen, und ich tanz' so gern mit dir als wie mit einem."

Sie tanzte nun mit ihm herum, aber Aloys schlenkerte seine Füße, wie wenn er Holzschuhe anshätte, so daß die Anderen vor Lachen nicht mehr singen konnten.

"Ich lern' dir's ganz allein, Aloys," sagte das Marannele, ihn beruhigend.

Die Mädchen zündeten nun ihre Laternen an

und wanderten nach Haus. Aloys ließ es sich nicht nehmen, sie noch zu begleiten; er hätte um Alles in der Welt das Marannele nicht allein mit den Anderen gehen lassen, wenn der Jörgli dabei war.

In der stillen, schneeweichen Nacht schallte das Schäkern und Spaßen der Mädchen und Burschen weit hin durch das Dorf. Das Marannele aber war still und wich dem Jörgli sichtbar aus.

Als die Burschen die Mädchen alle nach Hause begleitet hatten, sagte der Jörgli zu Alons: "Tolpatsch, du hättest heut' Nacht beim Marannele bleisben sollen."

"Hallunk," sagte Aloys schnell und lief davon. Die Anderen aber lachten ihm nach. Der Jörgli jodelte noch allein durch die Gassen bis nach Hause, daß es einem jeden, außer den Schlafenden und Kranken, das Herz im Leibe erfreuen mußte.

Des andern Morgens, als Marannele die Kühe melkte, sagte Aloys zu ihm:

"Guck, ich könnt' den Jörgli grad vergiften, und du mußt ihn auch in Grundsboden 'nein verfluchen, wenn du brav sein willst."

Das Marannele gab ihm Necht, suchte ihn aber auch zu überzeugen, daß er sich Mühe geben müsse auch so ein klinker Bursch zu werden, wie der Jörgli. Da stieg in Aloys ein großer Gedanke auf, er lachte vor sich hin, er warf den steisen alten Stallbesen

Auerbach, Schriften. 1.

fort und steckte einen neuen biegsamen an den Stiel, dann sagte er laut: "Ja, ja, du wirst Maul und Augen aufsperren, gib nur Acht." Er mußte nun sogar dem Marannele versprechen, "gut Freund" mit dem Jörgli zu bleiben, und er versprach es endslich nach langem Widerstreben, aber er mußte ja immer thun, was sie wollte.

Darum hatte Aloys heute dem Jörgli mit dem Schlitten geholfen, darum trieb ihm der Schnee das Wasser aus den Augen, als er den Wegrollenden nachsah.

Abends, so "zwischen Licht," trieb der Moys seine Kühe zur Tränke an des Jakoben Brunnen. Ein Kädchen junger Bursche, darunter auch der Jörgli und sein alter Freund, ein Jude, des langen Herzles Kobbel genannt, der mit dem Jörgli im gleichen Regimente diente, hatte sich dort zusammensgesellt; das Marannele lugte zum Fenster heraus. — Der Moys machte den Gang des Jörgli nach. Er ging ganz steif, wie wenn er einen Ladstock geschluckt hätte, und hielt die Arme strack am Leibe herunter, wie wenn sie von Holz wären.

"Tolpatsch," sagte der Kobbel, "was krieg' ich Schmusgeld, wenn ich mach', daß dich das Maran= nele heirathet?"

<sup>1</sup> Jakob.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maklerlohn.

"Eine tüchtige Trachtel auf dein Maul," sagte der Aloys und trieb seine Kühe heim. Das Maran= nele schob das Fenster zu, und die Burschen lachten aus vollem Halse, die Stimme Jörgli's tönte aus allen vor.

Aloys wischte sich mit dem Aermel den Schweiß von der Stirne, so viel Anstrengung hatte ihn die Aeußerung seines Unmuthes gekostet. — Auf dem Futtertrog in seinem Stalle saß er dann noch lange, und sein Plan reifte unwiderruslich in ihm. —

Moys war in das zwanzigste Jahr getreten und kam zur Rekrutirung. Am Tage, als er mit den anderen Burschen nach der Oberamtsstadt Horb gehen sollte, kam er in seinem Sonntagsstaate nochmals in Marannele's Haus und fragte, ob er nichts aus der Stadt mitbringen solle. Als er fortging, folgte ihm das Marannele nach, und auf der Hausslur wendete es sich ein wenig ab, zog ein blaues Papierchen aus der Brust, wickelte einen Kreuzer heraus und gab diesen dem Mons. "Da, nimm ihn," sagte es: "das ist ein Glückskreuzer, sieh, es sind drei Kreuz' da= rauf; weißt du, wenn als Nachts so Sternfunken vom Himmel fallen, da fallt allemal ein silbern Schüssele auf den Boden, und aus denen Schüsselen hat man die Kreuzer gemacht, und wenn man so einen Kreuzer im Sack hat, hat man Glück; nimm ihn zu dir, und du spielst dich frei."

Moys nahm den Kreuzer. Als er aber über die Neckarbrücke ging, langte er in seine Tasche, drückte die Augen zu und warf den Kreuzer hinab in den Neckar: "Ich will nicht frei sein, ich will Soldat sein; wart nur Jörgli!" so sagte er vor sich hin; seine Faust ballte sich und er warf sich keck in die Brust.

Im Wirthshause zum Engel wartete der Schultheiß auf seine Ortskinder, und als sie alle beisammen waren, ging er mit ihnen nach dem Oberamt. Der Schultheiß war ein eben so dummer als anmaßender Bauer. Er war früher Unteroffizier gewesen, und bildete sich große Stücke auf seine "Charge" ein; er behandelte gern alle Bauern, ältere und jüngere, wie Rekruten. Auf dem Wege sagte er zu Aloys: "Tolpatsch, du ziehst gewiß das größte Loos, und wenn du auch Numero 1 ziehst, du brauchst nicht bang sein, dich kann man nicht zum Soldaten brauchen."

"Wer weiß," sagte Aloys keck, "ich kann noch so gut Unteroffizier werden, wie Einer; ich kann so gut lesen und schreiben und rechnen, wie Einer, und die alten Unteroffiziere haben auch nicht allen Vers stand gefressen."

Der Schultheiß sah ihn grimmig an.

Als Moys vor das Rad hinging, war seine Haltung fast herausfordernd keck. Mehrere Loose kamen ihm in die Hand, als er in das Rad griff; er drückte

die Augen fest zu, gleich als wolle er nicht sehen, was er nehme, und zog eines heraus; zitternd reichte er es hin, denn er fürchtete, daß es eine hohe Nummer sein könne. Als er aber den Ausruser "Numero 17" rusen hörte, da johlte er so laut auf, daß man ihn zur Ruhe verweisen mußte.

Die Burschen kauften sich nun Sträuße aus gemachten Blumen mit rothen Bändern daran, und nachdem sie noch einen tüchtigen Trunk genommen, zogen sie heimwärts. Unser Alops johlte und sang am lautesten.

Oben an der Steige harrten die Mütter und viele Mädchen der Ankömmlinge, auch Marannele war darunter. Aloys, mehr vom Lärmen als vom Weine trunken, ging etwas unsicher Arm in Arm mit den Anderen. Diese Zutraulichkeit war noch nie vorgekommen, aber heute waren sie alle gleich. Als die Mutter die Nummer 17 an der Mütze ihres Aloys stecken sah, da weinte sie und rief einmal über das andermal: "daß Gott erbarm! daß Gott erbarm! Das Marannele fragte den Aloys bei Seite: "Bo hast du denn meinen Kreuzer?"— "Ich hab' ihn verloren," sagte Aloys, aber trot seiner halben Unbewußtheit schnitt ihm diese Lüge doch tief in die Seele.

Die Burschen zogen nun singend in das Dorf, und die Mütter und Mädchen der muthmaßlich 7

"Gezogenen" gingen weinend hinterdrein und trock= neten sich mit den Schürzen die Thränen. — —

Es waren noch sechs Wochen bis zur Bisitation, und darauf kam ja eigentlich Alles an. Mutter Marei nahm einen großen Ballen Butter und einen Korb voll Eier und ging zu der Frau Doctorin; die Butter schmierte sich trot des kalten Winters doch recht gut, Mutter Marei erhielt die Versiche=rung, daß ihr Aloys frei werden solle; "denn," sagte der gewissenhafte Arzt: "der Aloys ist ja ohnehin untauglich, er sieht ja nicht gut in die Ferne, und darum ist er ja manchmal so tappig."

Der Aloys aber kümmerte sich gar nicht um all diese Geschichten, er war ganz verändert, schwenkte sich und pfiff immer, wenn er das Dorf hinaufging.

Der Tag der Visitation kam, die Burschen gingen dießmal etwas stiller nach der Stadt.

Ms Mops in das Visitationszimmer gerufen wurde und er sich entkleiden mußte, da sagte er keck: "Kusperet mich nur aus, ihr werdet kein Unthätele an mir finden; ich hab' keinen Fehler, ich kann Soldat sein." Er mußte sich unter das Maß stellen, und da er es vollauf hatte, wurde er als Soldat eingetragen; der Arzt vergaß Kurzsichtigkeit, Butter und Eier bei der kecken Rede des Mops.

Jett, als es Ernst geworden und er unwider= ruflich Soldat war, jett wurde es dem Alohs so bang, daß er hätte weinen mögen. Als er aber vom Oberamte herabkam und seine Mutter sich weinend von den steinernen Stusen erhob, da richtete sich sein Stolz wieder auf und er sagte: "Mutter, das ist nicht recht, ihr müsset nicht greinen; bis in einem Jahr bin ich wieder da, und unser Xaver kann schon dieweil das Sach' im Feld schaffen."

Nach der erlangten Gewißheit ihres Soldatensstandes brachten die Burschen mit Trinken, Singen und Johlen ein, was sie zuvor zu wenig gethan zu haben glaubten.

Als der Aloys heim kam, gab ihm das Marannele weinend einen Rosmarinstrauß mit rothen Bändern daran und nähte ihm denselben auf seine Müße. Aloys aber zog seine Pfeise heraus, rauchte flott durch das ganze Dorf hinauf und zechte mit seinen Kameraden bis tief in die Nacht.

Noch ein britter schmerzlicher Tag war zu überwinden, es war der Tag, wo die Rekruten nach Stuttgart einrücken mußten. Moys ging früh in des Jakoben Haus, das Marannele war im Stall, es mußte jetzt selber alle Arbeit verrichten; Aloys sagte: "Marannele, gib mir dein' Hand;" sie gab sie ihm und er sagte wieder: "versprich mir, daß du nicht heirathest, bis ich wieder komm'." —- "Gewiß nicht," betheuerte sie, und er sagte: "So, jetzt bin ich fertig, aber halt — komm, gib mir auch einen Kuß." Marannele küßte ihn, und die Kühe und Ochsen sahen verwundert zu, als wüßten sie, was vorging.

Alons klopfte nun noch jeder Kuh und jedem Ochsen auf den Bug, und nahm so auch Abschied von ihnen; sie brummten vor sich hin.

Der Jörgli hatte seine Pferde an den Wagen gespannt, um die Rekruten einige Stunden weit zu führen, und so suhren sie nun singend durch das Dorf; des Bäckers Konrad, der die Klarinette blies, saß mit auf dem Leiterwagen und begleitete die Liederweisen. Man suhr im Schritt. Von allen Seiten drängten sich noch die Freunde herbei und reichten eine Hand oder auch einen Abschiedstrunk.

Das Marannele schaute zum Fenster heraus und grüßte noch freundlich. Man näherte sich dem Ende des Dorfes, und nun wurde nochmals "das Gesät" gesungen:

'Naus, 'naus, 'naus und 'naus, Zum Nordstetter Thörle 'naus 2c.

Als man aber das Dorf verlassen hatte, wurde der Aloys plöglich mäuschenstille. Er schaute mit nassen Augen überall umher; hier neben auf der Haide, "Hochbur" genannt, hatte das Marannele das Tuch gebleicht, von dem er das Hemd anhatte; es war ihm, als ob alle Fäden brennten, so heiß war es ihm. Er sagte allen Bäumen an der Straße und allen Feldern wehmüthig Ade. Drüben im Schießmauernfeld, dort liegt sein bester Acer; er hat ihn so oft "umgezackert," daß er jedes Steinchen kennt. Dort neben hat er noch vorigen Sommer mit dem Marannele Gerste geschnitten, weiter unten im "Hennebühl" liegt sein Kleeacker, er hat ihn gestäet, er sollte ihn nicht wachsen sehen. So schaute Aloys lange umher, und als man die Steige hinabstuhr, blickte er vor sich hin und sprach kein Sterbensswörtchen. Als man über die Brücke suhr, starrte er hinab in den Fluß; wer weiß, ob er jest noch so keck seinen Glückskreuzer hinabgeworsen hätte? —

Durch die Stadt ging zwar das Singen und Johlen wieder von Neuem an, aber erst als man jenseits auf der Spitze der Bildechinger Steige angekommen war, da athmete Aloys wieder frei auf: vor ihm stand ja sein liebes Nordstetten, man meinte, man könnte hinüberrusen, so gleichauf lag es mit dem Berge, obgleich es fast eine Stunde sern war. Er sah das gelb angestrichene Haus des Schmieds Jörgli mit den grünen Läden, und zwei Häuser davon wohnte das Marannele. Er schwenkte seine Mütze und begann nochmals:

'Naus, 'naus, 'naus und 'naus 2c.

Der Jörgli führte die Rekruten bis Herrenberg,

von dort an gingen sie zu Fuß. Beim Abschied fragte Jörgli den Aloys; "Soll ich nichts ausrichten an's Marannele? —

Moys schoß alles Blut in den Kopf. Der Jörgli war ihm gerade der unrechteste Botenmann, und doch hatte er eben den Mund geöffnet, um einen Gruß zu sagen. Unwillfürlich aber brach er in die Worte aus: "Du brauchst gar nichts mit ihm zu schwäßen, es kann Dich auch für den Tod nicht ausstehen."

Der Jörgli fuhr lachend davon.

Unterwegs hatten die Rekruten noch ein besmerkenswerthes Abenteuer: sie zwangen nämlich im Böblinger Walde einen Holzbauern, sie den zwei Stunden langen Wald zu fahren; Aloys war der Aergste dabei; er hatte den Jörgli so oft von verswegenen Soldatenstreichen erzählen hören, und er wollte auch so sein. Es war aber auch der erste, der am Ende des Waldes seinen ledernen Beutel öffnete und dem wieder umkehrenden Bauern Etwas gab.

Vor dem Tübinger Thore wurden die Ankömmlinge von einem Feldwebel in Empfang genommen. Mehrere Nordstetter Soldaten waren ihren Landsleuten entgegen gegangen; der Aloys biß die Zähne über einander, als sie alle: "Grüß Gott, Tolpatsch!" sagten. Das Johlen und Singen hatte nun ein Ende, still wie eine Heerde Schafe wurden die Rekruten in die Legionskaserne geführt. Alops sagte seinen Landsleuten, daß er als Freiwilliger zur Kavallerie gehen wolle, denn er wollte es dem Jörgli nachmachen. Als er aber hörte, daß er dann wieder nach Hause müsse, da das Exerzieren der Kavallerie erst im Herbste beginne, da dachte er: "Nein, das geht nicht, ich muß als ein ganz anderer Kerl heimstommen, dann soll mir noch Einer Tolpatsch sagen, ich will Euch schon tolpatschen."

Moys wurde nun in das fünfte Infanterieregisment eingereiht, er war gegen alle Erwartung anstellig und gelehrig. Leider hatte er auch hier ein Mißgeschick, denn er bekam einen Zigeuner als seinen "Schlaf". Der Zigeuner hatte einen absonderlichen Widerwillen vor dem Wasser. Aloys mußte ihn auf Besehl des Rottenmeisters jeden Morgen an den Brunnen hinabführen und ihn tüchtig waschen. Ansfangs machte das dem Aloys Spaß, nach und nach wurde es ihm aber sehr zur Last; er hätte lieber sechs Ochsen die Schwänze, als dem Zigeuner das Gesicht gewaschen.

In der Kompagnie unseres Aloys war auch ein verlorener Maler. Er spürte bei Aloys manchen Mutterpfennig, und nun begann er ihn zu malen, in ganzer Uniform mit Ober= und Untergewehr und

<sup>&#</sup>x27; Schlafkameraben, da stets zwei Soldaten auf einer Pritsche schlafen.

der Fahne neben ihm. Das war aber auch Alles, was man erkennen konnte, denn das Gesicht war eben ein Gesicht und weiter nichts. Darunter stand jedoch mit schönen lateinischen Buchstaben: Aloys Schorer, Soldat im fünften Infanterieregiment.

Moys ließ das Bild unter Glas und Rahmen bringen und schickte es mit dem Boten seiner Mutter. In dem Briefe, der dabei war, schrieb er: "Mutter! hänget das Bild in der Stube auf, zeiget es auch dem Marannele, hänget es über dem Tisch auf, aber nicht zu nah' am Turteltaubenkäfig, und wenn bas Marannele das Bild haben will, so schenket es ihm, und mein Kamerad, der es gemacht hat, sagt, Ihr solltet mir auch ein Bällele Butter und ein paar Ellen reisten Tuch 1 für meinem Feldwebel seine Frau, wir heißen sie nur die Feldwebelina, schicken. Ich hab' auch von meinem Kameraden tanzen gelernt, ich geh Sonntags zum erstenmal nach Häslach zum Tanz. Brauchst nicht maulen, Marannele, ich will mich nur probiren. Und das Marannele soll auch schreiben. Hat der Jakob seine Ochsen noch, und hat die Bleßkuh noch nicht gekalbt? Es ist doch kein recht Geschäft das Soldatenleben, man wird hunds= rackermüd' und hat doch nichts geschafft."

Die Butter kam, und dießmal half sie besser; der Zigeuner wurde einem Andern zugewiesen. Bei

<sup>5</sup> Sänfenes Linnen.

der Butter aber war auch ein Brief, den der Schullehrer geschrieben, darin hieß es:

"Unser Mathes hat aus Amerika fünfzig Gulden geschickt. Er hat auch geschrieben, wenn du nicht Soldat wärst, könntest du jetz zu ihm, er wollte dir dreißig Morgen Acker schenken. Halt' dich nur brav und laß dich nicht verführen, der Mensch ist gar leicht verführt. Das Marannele trutt so halb und halb mit mir, ich weiß nicht warum; als es dein Bild gesehen hat, hat es gesagt, das wärst du gar nicht." — Bei diesen Worten schmunzelte der Alops, denn er dachte: "So ist's recht, ja, ich bin auch jetzt ein ganz anderer Kerl; hab' ich dir's nicht gesagt, Marannele? gelt Du?"

Monate waren vorüber. Der Alons wußte, daß nächsten Sonntag Kirchweih in Nordstetten sei; er erhielt durch seinen Feldwebel auf vier Tag Urlaub, er durfte in ganzer Unisorm, mit Säbel und Tschako nach Haus.

D du Glücklicher! wie selig warst du, als du Samstag Morgen dein Putzeug in den Tschako legtest und mit einem "Bhüt's Gott" bei deinem Feldwebel Abschied nahmst!

So selig aber auch unser Aloys war, so sprach er doch mit der Wache am Kasernenthor und mit der Wache am Tübinger Thor; er mußte es Allen sagen, daß er heim ging, sie sollten sich mit ihm freuen, und ihn dauerten die Kameraden, die so mir nichts dir nichts auf einem kleinen Fleck zwei Stunden lang herumwandeln mußten, während er in dieser Zeit schon seiner Heimath um Vieles, Vieles näher war.

Erst vor Böblingen machte er Halt und trank auf der Waldburg einen Schoppen. Er konnte aber nicht ruhig auf dem Stuhle sitzen, sondern ging alsbald wieder fürbaß.

In Nufringen begegnete ihm der Kobbel wieder, der ihn einst so geneckt hatte; sie reichten sich freundlich die Hand. Alons hörte viel von der Heimath, aber kein Wort von Marannele, und er scheute sich, danach zu fragen.

In Bohndorf endlich zwang er sich zur Rast; er hätte sich sonst noch den "Herzbengel" eingerennt, wenn er so fortgelausen wäre. Er streckte sich auf eine Bank hin und überdachte, wie Alles aufgucken werde, wenn er heim komme; dann stellte er sich wieder vor den Spiegel, setzte den Tschako etwas nach dem linken Ohre, drehte die Locke auf der rechten Seite und nickte sich Beifall zu.

Es war Abend geworden, als er wieder auf der Anhöhe vor Bildechingen stand, ihm gegenüber seine liebe Heimath; er johlte nicht mehr, er stand ruhig und fest und machte seinem Geburtsorte den militärischen Gruß, indem er die Hand an den Tschako legte. Immer langsamer ging Mons, er wollte abssichtlich bei Nacht nach Hause kommen, um dann des andern Morgens Alle zu überraschen. Sein Haus war eines der ersten im Dorfe, es war Licht in der Stube, er klopfte an das Fenster und sagte: "Ist der Mons nicht da?"

"Jesus Maria Joseph, ein Schandarm!" rief die Mutter.

"Nein, ich bin's, Mutter," sagte Mops, und nachdem er wegen der niedrigen Thüre den Tschako abgenommen, ging er hinein und reichte der Mutter die Hand.

Bald nach den ersten Begrüßungen äußerte die Mutter ihre Bekümmerniß, daß nichts mehr zu essen da sei, sie ging aber hinaus in die Küche und schlug ihm ein Paar Eier ein. Alops stand bei ihr am Heerde, und nun erzählte er Alles. Er fragte nach Marannele und warum sein Bild noch draußen hänge. Die Mutter erwiederte: "Ich bitt' dich, ich bitt' dich, schlag' dir das Marannele aus dem Sinn, das ist ein keinnütziges Ding."

"Mutter, redet mir nimmer davon, ich weiß, was ich weiß," sagte der Alops; sein vom Feuer auf dem Heerde roth überschienenes Antlitz hatte einen gewaltigen trotigen Ausdruck. Die Mutter schwieg, und in die Stube zurückgekehrt, sah sie mit Herzensfreude, was ihr Alops für ein prächtiger

Bursch geworden war. Jeden Bissen, den er schluckte, schmeckte sie ihm in ihrem leeren Munde nach; den Tschako aushebend, jammerte sie über seine grausame Schwere.

Des andern Morgens stand der Aloys früh auf, fummelte seinen Tschako, putte das Behäng am Säbel und die Knöpfe, mehr als wenn er zur Ordonnanz gemußt hätte. Als es zum erstenmale zur Kirche läutete, stand er six und fertig da; als es zum zweitenmale zusammen läutete, ging er das Dorf hinein.

Auf dem Wege hörte er zwei Buben mit ein= ander reden.

"Ist das nicht der Tolpatsch?" sagte der Eine. "Nein, er ist's nicht."

"Ja er ist's," sagte der Erste wieder.

Aloys schaute die Buben grimmig an, und sie rannten mit ihren Gesangbüchern davon. Aloys schritt, von allen Kirchgängern freundlich begrüßt, der Kirche zu. Er kam vor dem Hause Marannele's vorbei, Niemand schaute heraus, er ging den Berg hinan, oft zurückschauend, und trat, als es eben zum drittenmale läutete, in die Kirche. Er zog seine weißledernen Handschuhe aus und besprengte sich mit Weihwasser. Er blickte überall in der Kirche umher, er sah nirgends das Marannele, er blieb an der Thüre stehen, auch unter den Ankömmlingen

- conta

war es nicht. Der Gesang begann, die Stimme Marannele's war nicht darunter; er hätte sie ja aus tausenden heraus erkannt. Was nütte ihn nun das Staunen Aller? Sie sah ihn ja nicht, für sie allein war er den weiten Weg gerannt und stand er da, so fest und stramm wie gegossen. Als aber nach der Predigt der Pfarrer die Marianne Bomüller von hier und den Georg Melzer von Wiesenstetten als Brautpaar verkündete, da stand der Aloys nicht mehr da wie gegossen, da zitterten seine Kniee und seine Zähne klapperten. Aloys war der Erste aus der Kirche. Er rannte über Hals und Kopf nach Haus, warf Säbel und Tschako auf den Stubenboden und versteckte sich im Heu und weinte. Einmal über das andere kam ihm der Gedanke, sich zu erhängen, aber er konnte nicht aufstehen vor Wehmuth und Weinen; alle seine Glieder waren ihm wie zerschlagen, und dann dachte er auch wieder an seine Mutter, und dann weinte er wieder und schluchzte wieder.

Die Mutter kam endlich und fand ihn im Heu, sie tröstete ihn und weinte mit. Er ersuhr nun, daß der Jörgli das Marannele verführt hatte, und daß es hohe Zeit sei, daß sie zusammen gegeben würden. Er weinte von Neuem, dann aber folgte er seiner Mutter wie ein Lamm in die Stube. Als er hier seines Vildes ansichtig wurde, riß er es von der Wand und schmetterte es auf den Boden. Lange

3

saß Alons dann hinter dem Tische und hielt sich das Gesicht mit beiden Händen bedeckt, endlich stand er auf, pfiff ein lustiges Lied und ließ sich zu essen geben; er konnte aber nicht essen, er zog sich an und ging in das Dorf. Die Nachmittagskirche war vorüber, aus dem Adler tönte die Musik zu ihm herab. Die Augen niederschlagend, gleich als müßte Er sich schämen, ging er an des Jakoben Haus vor= bei; als er aber vorüber war, hob er seinen Blick stolz empor. Nachdem er beim Schultheiß seinen Urlaubspaß abgegeben, ging er nach dem Tanzboden. Er schaute überall umber, ob Marannele nicht da sei, und doch wäre ihm nichts unlieber gewesen als das. Der Jörgli aber war da; er trat auf Alons zu, reichte ihm die Hand und fagte: "Grüß Gott, Kamerad!" Der Moys sah ihn an, als ob er ihn mit seinen Blicken vergiften wollte; dann drehte er sich um, ohne ihm eine Hand ober Antwort zu geben. Er dachte jett, daß es eigentlich gescheiter gewesen wäre, wenn er gesagt hätte: "Was Kamerad! der Teufel ist dein Kamerad, aber ich nicht." Es war indeß zu spät zu dieser Antwort.

Von den Tischen brachten es nun alle Buben und Mädchen unserm Aloys zu, er mußte aus jedem Glas trinken, aber es schmeckte ihm Alles wie Galle so bitter. Er setzte sich dann auch an den Tisch und ließ sich eine "Bouteille vom Besten" geben, und obgleich es ihm nicht schmeckte, trank er doch ein Glas nach dem andern. Die Mechtilde, die Tochter seines Vetters, des Mathes vom Berg, stand nicht weit von ihm; er brachte es ihr zu. Das Mädchen that ihm herzlich Bescheid und blieb bei ihm stehen, denn es kümmerte sich Niemand um sie, sie hatte keinen Schatz und darum heute noch keinen Reihen getanzt, da jeder fast sort und sort mit seinem Schatze tanzte oder mit der Gespielin des Schatzes und dem Schatz eines Andern wechselte. Mops fragte:

"Mechtilde, möchtest du nicht auch tanzen?"

"Ja, komm', wir wollen einmal." Sie faßte Aloys bei der Hand, er stand auf, zog seine Handschuhe an, schaute sich nochmals um, als suche er Etwas und tanzte dann so slink, daß Alle staunten. Aus Höslichkeit bot Aloys nach dem Tanze der Mechtilde Platz neben sich an; er lud sich damit eine Last auf, denn sie blieb nun den ganzen Abend bei ihm siten. Er kümmerte sich indes wenig um ihre Unterhaltung, er schob ihr nur bisweilen das Glas hin, daß sie trinken solle. Die Zornesblicke des Aloys waren sast immer auf den Jörgli geheftet, der sich nicht weit von ihm gesett hatte. Als man denselben fragte, wo das Marannele sei, sagte er, es sei "undaß," und lachte dabei. Aloys bis so mächtig auf seine Pseise, daß ihm ein Gelenk der

Spitze im Munde blieb, er spie es mit Pfui! aus; der Jörgli sah ihn wüthend an, denn er glaubte, das Pfui gelte ihm. Als aber Alops ruhig blieb, zuckte Jörgli nur verächtlich mit den Achseln und begann allerlei Schelmenlieder zu singen. Sie hatten meist einerlei Weisung und fast alle nur Ein Gestätz wie:

Und a lustiger Bua Berreißt allbot' e Paar Schua; Und a trauriger Narr Der hot lang am e Paar.

Es war schon bald nach Mitternacht, als Aloys wiederum seinen Säbel von der Wand nahm und nach Hause gehen wollte. Da sang der Jörgli mit seinen Kameraden das Fopplied, sie schlugen dabei mit den Fäusten auf den Tisch:

> Hoan, <sup>2</sup> hoan, hoan gang i net, Wer will schaun hoame gaun, <sup>3</sup> Der muaß koan Geld mei haun; <sup>4</sup> Hoan! hoan! hoan gang i net.

Aloys kehrte nochmals mit einigen seiner Kameraden um, und ließ sich noch zwei Flaschen Wein geben. Sie sangen nun andere Lieder drein, während Jörgli mit seinen Kameraden sang; Jörgli stand

<sup>1</sup> Oftmals.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heim. <sup>3</sup> Gehen. <sup>4</sup> Mehr haben.

auf und rief: "Halt's Maul, Tolpatsch." Da er= griff dieser eine volle Flasche und warf sie dem Jörgli in's Gesicht, drauf sprang er über den Tisch und pacte ihn an der Gurgel, die Tische fielen um, die Gläser klirrten auf dem Boden, die Musik hielt ein, eine Weile war Alles still, es war, als wollten sich die beiden Kämpfenden still erwürgen; dann aber entstand wieder allgemeines Halloh, Pfeifen, Schreien und Toben unter einander. Die Freunde wehrten ab, indeß nach einer alten Bauerntaktik hielten sie beim Abwehren nur den Gegner ihres Freundes fest, damit dieser um so tüchtiger drauf klopfen konnte. Die Mechtilde aber riß den Jörgli so wacker am Kopf, daß sie ihm ein ganz Büschel Haare ausraufte. Stuhlbeine wurden nun abgeknickt, die Parteien, die sich um die beiden Kämpfenden gebildet hatten, zerbläuten einander nach Herzensluft. Mons und Jörgli aber hielten sich, wie wenn sie sich in einander verbissen hätten. Endlich nach langem Ringen hob sich Moys in die Höhe und warf den Jörgli auf den Boden, daß man meinte, er hätte das Genick gebrochen, dann kniete er auf ihn nieder, und es war, als ob er ihn erdrosseln wollte. Dorfschütz trat ein und machte dem Lärmen ein Die Musik mußte nun für heute aufhören, Ende. die beiden Hauptkämpfer mußten in das Gefängniß des Rathhauses wandern.

Mit einem zerrauften, blaumäligen Gesichte, bleich und abgehärmt, verließ Aloys des andern Tages das Dorf. Sein Urlaub war erst morgen zu Ende, aber was sollte er noch zu Hause? Er ging so gern wieder fort in's Soldatenleben, er wäre am liebsten in den Krieg gezogen. Der Schultheiß hatte ihm die Rauferei in den Paß geschrieben, Aloys ging einer harten Strafe entgegen. Er schaute sich nicht mehr um, er ging fort, ohne es zu wissen, und wünschte nie mehr wiederzukehren. Als er in Horb den Wegweiser nach Freudenstadt sah, von wo aus man nach Straßburg geht, hielt er eine Weile still, er gedachte nach Frankreich zu desertiren. Da grüßte ihn unversehens Mechtilde und fragte: "Ei Aloys, gehst du schon wieder nach Stuttgart?"

"Ja," antwortete dieser, und schlug den Weg dahin ein. Die Mechtilde war wie ein Wegweiser vom Himmel erschienen. Mit einem freundlichen "B'hüt Gott" schied er von ihr.

Auf dem Wege summte ihm immer das Lied im Kopfe, das der Jörgli einst zuerst gesungen hatte; jett konnte es der Alops auch singen und jett paßte es erst ganz auf das Marannele. Er summte immer, ohne daß er es wußte, vor sich hin:

Ach wie bald, ach wie bald Schwindet Schönheit und Gestalt. Thust du stolz mit Deinen Wangen, Die wie Milch und Pupur prangen, Ach, die Rosen welken all':

In Stuttgart angelangt, sprach er nicht mehr mit der Wache am Tübinger Thor und der an der Kaserne, er schaute wie ein Verbrecher kaum auf. Acht Tage mußte er im "dritten Grad," in einem sinstern Gefängnisse, seine Rauserei abbüßen. Oft war er so ungeduldig und wild, daß er sich an der Wand den Kopf entzwei rennen wollte, dann aber lag er wieder fast Tag und Nacht im halben Schlaf.

Als er aus dem Gefängnisse kam und auf sechs Wochen in die Strafklasse eingereiht wurde, die sich keine Stunde von der Kaserne entsernen darf, sonzdern immer zum Appell bereit sein muß, da versluchte er seinen Vorsatz, daß er zum Militär gegangen war und sich so noch auf sechs Jahre an die Heizmath gebunden hatte. Er wäre gern fort, sort, so weit als es ging.

Da kam eines Tags Mutter Marei mit einem Briefe von ihrem Mathes aus Amerika. Er hatte vierhundert Gulden geschickt, damit sich der Alops einen Acker kaufe, oder wenn er zu ihm wolle, sich mit dem Gelde vom Militär losmache.

Der Aloys, der Mathes vom Berg mit seiner Frau und seinen acht Kindern, darunter auch die Mechtilde, wanderten noch diesen Herbst gemeinschaftlich nach Amerika aus.

Ms Moys auf der See war, da summte er oft die Strophe des allbekannten Liedes vor sich hin, er verstand sie erst jett recht:

> "Das, das, das und das, Das Schifflein hat den Lauf; Der, der, der und der, Der Schiffmann steht schon d'rauf, Spür' ich einen rechten Sturmwind weh'n Als wollt' das Schiff zu Grunde geh'n, Da stehen meine Gedanken

> > Zu wanken."

In seinem letzten Briefe, vom Ohio, schreibt der Alcys an seine Mutter:

"... Es druckt mir oft schier das Herz ab, daß ich all' das viele Gut so allein genießen soll. Ich wünsch' mir oft ganz Nordstetten herbei: den alten Zahn, das blinde Konradle, das Schackerle von der Steingrub, den Soges, den Sauerbrunnen-basche und das Maurizele vom Hungerbrunnen, die sollten sich alle bei mir satt essen, die sie nimmer weiter können. Was hab' ich davon, wenn ich so allein da bin? Da könntet ihr dann auch sehen, wie der Tolpatsch jetzt seine vier Ross' im Stall und zehn Fohlen im Felde hat. Wenn's dem Marannele nicht gut geht, schreibet mir's auch, ich will ihm

was schicken; es darf aber nichts davon erfahren, von wem es ist, es dauert mich in's Herz hinein. Der Mathes vom Berg wohnt eine Stund' von mir. Die Mechtilde ist eine tüchtige Schafferin, aber sie ist doch kein Marannele. Wenn es ihm nur auch gut geht. Hat es schon Kinder? Auf der Ueberfahrt ist auch ein gestudirter Landsmann, der Doctor Stäberle von Ulm, bei uns gewesen, der hat mir an einer Weltkugel gezeigt, daß, wenn in Amerika Tag, es in Nordstetten Nacht ist, und so umgekehrt; ich hab nicht mehr daran gedacht, aber jett, wenn ich als im Feld bin und so denk: was machen sie denn jett in Nordstetten? da fällt mir's ein: Pot Blip, die schlafen ja jett, und des Schackerle's Hannes, der Nachtwächter, ruft sein: "B'hüt' uns Gott und Maria." Am Sonntag ist mir's am ärgsten, daß in Nordstetten jett Samstag zu Nacht Das sollt' nicht sein, es sollt' Alles einen Tag haben. Am letten Sonntag haben wir aber doch beim Mathes auf dem Berg getanzt, da war ja Kirchweih in Nordstetten. Ich vergess' das nie, und wenn ich hundert Jahr alt werde. Ich möcht' nur auch einmal wieder eine Stund' in Nordstetten sein, da wollt' ich auch dem Schultheiß zeigen, was ein freier Bürger von Amerika ist." —

-17(00)<sub>4</sub>

II.

Die Kriegspfeife.

Das. ist eine ganz absonderliche Geschichte, die aber doch mit der neuern Weltgeschichte, oder was fast einerlei ist, mit der Geschichte Napoleons, ganz genau zusammenhängt. Damals war eine außersordentliche Zeit. Jeder Bauer konnte aus der Kösnigsloge seines eigenen Hauses die ganze Weltgeschichte vorbei desiliren und agiren sehen, Könige und Kaiser spielten darin mit, und erschienen bald so, bald so angezogen; und dieses ganze großartige Schauspiel kostete oft den Bauer weiter nichts als Haus und Hof und etwa noch sein Leben. So arg ging's aber meinem Nachbar Hansjörg nicht; doch — ich will die Geschichte von vorn erzählen.

Es war im Jahr 1796. Wir in unserer mäus= chenstillen Zeit, wir Kinder des unbefriedigten Friedens, können uns kaum einen Begriff von der damaligen Unruhe machen; es war als ob die Leute gar nirgends mehr fest zu Hause wären, als ob das ganze Menschengeschlecht sich auf die Beine gemacht hätte, um Einer den Andern da und dorthin zu treiben. Ueber den Schwarzwald zogen bald die Dester= reicher mit ihren weißen Wämmsern, bald die Franzosen mit ihren lustigen Gesichtern, dann wieder die Russen mit ihren langen Bärten, und zwischen drein steckten die Baiern, Würtemberger, Hessen, in allers lei Gestalt. Der Schwarzwald war das allzeit offene Thor für die Franzosen, und jetzt eben ist man endslich daran, einen Riegel vorzuschieben.

Es war also oftmals ein Marschiren, Retiriren und Vordringen, ein Schießen und Donnern, daß man nicht wußte, wo einem der Kopf stand; wirklich blieb er manchmal auch nicht stehen, sondern purzelte unversehens um. Nicht weit von Baisingen ist mitten auf dem ebenen Felde eine Anhöhe so hoch wie ein Haus, und drunter sollen lauter todte Soldaten liegen, Franzosen und Deutsche bei einander.

Mein Nachbar Hansjörg war aber davor behütet, Soldat werden zu müssen, obschon er eben in das neunzehnte Jahr trat und ein schmucker und handsfester Bursch war, der sich überall sehen lassen durste. Das kam nämlich davon. Am Tage vor des Mausrers Wendel Hochzeit, der eine Frau von Empfingen hat, ritt der Hansjörg mit den Anderen hinter dem Wagen drein, auf dem die Braut mit dem Hausrath auf dem blau angestrichenen Kasten neben der Kunkel und der nagelneuen Wiege sas. Der Hansjörg schoß immer am teuselmäßigsten, er that immer eine doppelte Ladung in die Pistole. Als nun der Zug bei

der Leimengrube ankam, wo rechts der Weiher und links die Ziegelhütte ist, aus der das Kätherle her= aussah, da schoß der Hansjörg wieder, aber fast noch ehe man den Knall hörte, hörte man den Hans= jörg gottserbärmlich schreien. Die Pistole entfiel seiner Hand, er selbst wäre vom Pferde gefallen, wenn ihn sein Kamerad, der Fideli, nicht gehalten hätte. Jest sah man, was geschehen war: der Hans= jörg hatte sich am mittleren Gelenk ben Zeigefinger der rechten Hand abgeschossen; er wurde nun vom Pferde herunter gehoben. Alles sprang mitleidig her= zu, und auch das Kätherle aus der Ziegelhütte kam herbei und wurde fast ohnmächtig, als es sab, wie der Finger des Hansjörg nur noch an der Haut hing; der Hansjörg aber biß vor Schmerz die Zähne über einander und blickte starr auf das Kätherle. Er wurde nun in das Haus des Zieglers gebracht. Der alte Jockel vom Scheubuß, der das Blut stillen konnte, wurde schnell herbeigerufen; ein Anderer lief nach der Stadt zu dem Erath, einem vielgeliebten Wundarzt. — Als der alte Jockel ins Zimmer trat, war Alles plöglich still und wich vor ihm zurück, so daß alle Anwesenden zu beiden Seiten eine Gasse bildeten, durch welche er zu dem Verwundeten schritt, der hinter dem Tische auf der Bank lag. Nur das Kätherle trat vor und rief: "Um Gotteswillen Jockel, helfet dem Hansjörg." Dieser schlug die Augen auf

und wendete den Kopf nach der Redenden, und als nun der Jockel vor ihm stand und leise murmelnd die Hand berührte, da hörte das Blut schon auf zu rinnen.

Das war aber diesmal nicht durch die Sympathie Jockels geschehen, sondern durch eine andere Sympathie, nämlich durch die zwischen dem Kätherle und dem Hansjörg. Denn als dieser die Worte Kätherle's hörte, fühlte er, wie ihm alles Blut nach dem Herzen drang, und dadurch hörte das Bluten des Fingers auf.

Der Erath kam, und dem Hansjörg wurde nun der Finger abgenommen. Er hielt sich bei dem grausamen Schmerze wie ein Held. Als er schon einige Stunden darauf im Wundfieber lag, war es ihm, als ob ein Engel zu ihm heranschwebte und ihm Kühlung zuwehte. Er wußte es nicht, daß das Kätherle ihm die Fliegen abwehrte und dabei oft ganz nahe an seinem Gesichte auf= und abfuhr; es kann eine solche Nähe — wenn auch nicht eigent= liche Berührung — einer liebenden Hand eine ma= gische Wirkung in dem Andern hervorrufen und diese kann sich wohl in unserm Hansjörg als eine solche Traumgestalt gebildet haben. Dann erschien dem Hansjörg im Traume wieder eine ganz verhüllte Gestalt; er konnte sich nachher nicht mehr recht er= innern, wie sie aussah, und — so sonderbar sind die Träume — die Gestalt hatte einen losen Finger im Munde und schmauchte damit Tabak, als ob es eine Pfeise wäre, so daß die blauen Wölkchen sich aus duftigen Ringen ausbreiteten.

Kätherle bemerkte, daß die geschlossenen Lippen Hansjörgs sich im Schlafe mehrfach auf und nieder bewegten. Als er erwachte, war das erste, was er verlangte: seine Pfeise. Hansjörg hatte die schönste Pfeife im ganzen Dorfe, und wir müssen sie näher betrachten, denn sie ist ein Hauptstück in unserer Geschichte. Es war ein Ulmer Maserkopf, dessen braune Marmorirungen die wunderlichsten Figuren bildeten, so daß man sich allerlei hineindenken konnte. Der filberne Deckel war wie ein Helm geformt, und so blank, daß man sich drein spiegeln konnte und noch den Vortheil hatte, daß man sein Gesicht doppelt und zwar zu unterst und zu oberst darin sah. Auch an der untern Kante, so wie am Stiefel war der Pfeisenkopf mit Silber beschlagen. Ein doppeltes sil= bernes Kettchen mit einem Sprungringe diente statt der Schnur und hielt das kurze Rohr mit der langen vielgelenken, krummen Mundspike.

War diese Pfeise nicht schön und hatte Hansjörg nicht recht, daß er sie liebte, wie ein Held des Alterthums seinen Schild?

Das erste, was Hansjörg bei dem Verluste seines Fingers ärgerte, war das, daß er sich nun Auerbach, Schriften. 1. Kätherle lachte und schalt ihn aus über seine Lieb= haberei, aber es stopfte ihm doch eine Pfeise, holte eine Rohle und that sogar selbst ein paar Züge; es schüttelte sich aber und machte ein Gesicht, als ob es sich furchtbar davor ekle. Dem Hansjörz hatte aber noch nie eine Pfeise so gut geschmeckt als die, welche das Kätherle vorher im Munde gehabt hatte.

Trothem es heißer Sommer war, durfte der Hansjörg mit seiner Wunde nicht nach Hause gebracht werden; er mußte also bei dem Ziegler bleiben. Das war unserm Patienten sehr recht. Obwohl seine Eltern kamen, um ihn zu verpslegen, wußte er doch, daß schon Zeiten kommen würden, wo er mit dem Kätherle allein sein werde.

Andern Tages war des Maurer Wendels Hoch= zeit, und als es zur Kirche läutete, pfiff der Hans= jörg den unabänderlich wiederkehrenden Hochzeits= marsch, der jetzt drinnen im Dorfe gespielt wurde, auf seinem Bette nach.

Nach der Kirche zog die Musik im Dorse umher und spielte vor den Häusern, in denen die schönsten Mädchen waren, oder solche, die Schäße hatten. Die Burschen und Mädchen schlossen sich dann dem Zuge an, der, je weiter er kam, sich immer mehr vergrößerte; sie kamen auch vor des Zieglers Haus. Der Fideli kam, als "Gespiele" Hansjörgs, mit seinem Schatz herauf, um statt des Verwundeten das Kätherle mit zum Tanze zu nehmen; dieses aber dankte, schützte Arbeit vor und blieb daheim. Der Hansjörg war hierüber hoch erfreut, und als sie allein waren, sagte er:

"Kätherle, gräm' dich nicht, es gibt bald wieder eine Hochzeit, und da wollen wir Zwei rechtschaffen mit einander tanzen."

"Eine Hochzeit?" fragte das Kätherle betrübt, "ich wüßt' nicht von wem."

"Romm 'mal her," sagte Hansjörg lächelnd; das Kätherle trat näher, und er suhr sort: "Ich will dir's nur gestehen, ich hab' mir den Finger mit Fleiß abgeschossen, damit ich kein Soldat zu werden brauch'."

Das Kütherle fuhr zurück, schrie laut auf und bedeckte sich mit der Schürze das Angesicht.

"Warum schreist du?" fragte Hansjörg, "ist dir's denn nicht recht? Es muß dir recht sein, denn du bist daran schuld."

"Jesus Maria Joseph! nein, gewiß nicht, ich bin daran unschuldig. D, du lieber Heiland, was hast du für eine Sünd' gethan, Hansjörg! Du hättest dich ja auch todt schießen können; nein, du bist ein wilder Mensch, mit dir möcht' ich nicht hausen, ich hab' Angst vor dir."

Kätherle wollte ihm entfliehen, aber Hansjörg

hielt es noch mit der linken Hand fest. Es stand da, riß unwillig, wendete ihm den Rücken zu und kaute an einem Ende der Schürze; der Hansjörg hätte Alles in der Welt drum gegeben, wenn es ihn nur einmal angesehen hätte, aber all' sein Bitten und Flehen war umsonst. Er ließ nun los und wartete eine Weile, ob es sich nicht umkehre; als es aber immer stumm und abgekehrt blieb, da sagte er mit zitternder Stimme: "Willst du nicht so gut sein und meinen Vater holen? Ich will heim."

"Nein, das darfst du nicht, du könntest ja den Hundskrampf kriegen, hat der Erath gesagt!" erwiesterte das Kätherle, noch immer abgekehrt.

"Wenn du Niemand holft, so geh' ich allein," sagte Hansjörg.

Das Kätherle drehte sich um und sah ihn an mit thränenden Augen, aus denen alle Bitten und alle Mächte der liebenden Besorgniß hell leuchteten. Hansjörg faßte Kätherle's Hand, sie war sieberheiß, und er schaute lange in das Antlitz seines Mädchens. Es war nicht so was man eigentlich schön nennt, es war derb und kräftig; das Antlitz, so wie der ganze Kopf hatte eine fast kugelrunde Bildung, die Stirn war hochgewölbt, beinahe wie ein Halbkreis, die Augen lagen tief in der Biegung, die kleine Stumpfnase, die etwas Neckisches und Uebermüthiges aussprach, die runden vollen Wangen, Alles verrieth

gefundes, frisches Leben. Hansjörg betrachtete die Hocherglühende, wie wenn sie die Allerschönste gewesen wäre.

So hielten sie sich lange und sprachen kein Wort; endlich sagte Kätherle: "Soll ich dir ein' Pfeif' stopfen?"

"Ja," sagte Hansjörg, und ließ sie los.

In dem Anerbieten Kätherle's lag der beste Ausspruch der Versöhnung; das fühlten Beide, sie redeten darum kein Wort mehr von ihrem Streit.

Gegen Abend kamen viele Burschen und Mädschen mit hochglühenden Wangen und freudestrahlens den Augen, um das Kätherle zum Tanz abzuholen; das aber wollte durchaus nicht mitgehen. Der Hanssiörg lächelte vor sich hin. Als er aber das Kätherle bat, ihm doch den Gefallen zu thun und mitzugehen, hüpfte es freudig fort und kam bald darauf schön geputzt wieder.

Nun war aber ein neuer Uebelstand. Trot aller Gutmüthigkeit wollte doch Keines vom Tanze weg und beim Hansjörg bleiben; da kam zu gutem Glück der alte Jockel, und für einen guten Schoppen, den man ihm vom Wirthshause schicken wollte, versprach er, wenn's nöthig wäre, die ganze Nacht da zu bleiben.

Der Hansjörg hatte sich von dem Erath seinen Finger in einem mit Spiritus gefüllten Glase auf= bewahren lassen, er wollte dieß dem Kätherle schen= ken; aber troß seiner sonstigen Derbheit fürchtete sich das Mädchen davor, wie vor einem Gespenste, es wagte kaum das Glas anzurühren. Als nun der Hansjörg zum erstenmale das Haus verlassen durfte, gingen sie mit einander in den Garten vor dem Hause und begruben den Finger. Hansjörg stand sinnend dabei, als das Kätherle das Loch wieder zuschaufelte. Die Sünde gegen das Vaterland, die er durch seine Selbstverstümmelung begangen hatte, kam ihm nicht in den Sinn; dagegen erwachte in ihm der Gedanke, daß hier ein Theil der ihm von Gott verliehenen Lebenskraft eingescharrt werde, für die er Rechenschaft ablegen müsse. Er stand so zu sagen lebendigen Leibes bei seinem eigenen Begräbniß, und der Vorsatz stieg in ihm auf, alle ihm noch gebliebenen Kräfte nach Pflicht und Gewissen treulich zu üben und anzuwenden. Ein Todesgedanke überschauerte ihn, und mit Wehmuth und Freude schaute er auf, sah sich lebend und neben sich sein geliebtes Mädchen. Solche Gedanken bewegten sich halb klar in seiner Seele, und er sagte: "Kätherle, ich seh's wohl ein, ich hab' mich schwer versündigt und ich muß beichten; ich muß es bald vom Herzen haben, ich will gern jede Buße thun."

Kätherle umarmte und küßte ihn, und er genoß im Voraus die seligste Absolution, wie sie eigentlich das wahrhaft reuige Gemüth, mit festem Vorsatze ausgerüstet, schon allein für sich empfinden muß.

Sonntags darauf ging Hansjörg zur Beichte. Man hat nie erfahren, welche Buße ihm auferlegt wurde.

Man sollte meinen, ein Mensch müsse einen besondern, geheimen Zug nach der Stelle hin haben, wo ein Stück seines lebendigen Daseins ruht. Wie uns das Vaterland doppelt heilig ist, weil die Gebeine unserer Lieben darin ruhen; wie uns die ganze Erde erst recht heilig wird, wenn wir bedenken, wie sich die Körper unserer Freunde und Mitmenschen mit ihrem Staube vermischen; so muß ein Mensch, von dessen eigenem unzertrennlichem Körper ein lebenbiger Theil schon Erde geworden, sich von der unsendlichen Macht der irdischen Heiligkeit angezogen fühlen und sich oft nach einem Theil seiner Ruhesstätte hinwenden.

Solche Gedanken, wenn auch eine dunkle Ahnung davon in unserm Freunde ausstieg, konnten jedoch wie natürlich bei einem Menschen wie unser Hansziörg war, nicht lange haften. Er ging tagtäglich nach des Zieglers Haus, nicht weil ein Todtes, sonzbern weil das Leben, d. h. die Liebe zu Kätherle, ihn hinzog. Manchmal aber ging er auch recht betrübt von dort weg, denn das Kätherle schien es darauf angelegt zu haben, ihn zu ärgern und zu meistern.

Das Erste, was das Kätherle immer und immer von ihm verlangte, war: daß er das Rauchen aufsgeben solle. Er durste es nie küssen, wenn er geraucht hatte, und ehe er zu ihm ging, mußte er sast immer seine liebe Pfeise verstecken; in des Zieglers Stube aber durste er nie und nimmer rauchen, und so gern er auch dort war, machte er sich doch immer nach einer Weile wieder fort. Kätherle hatte wol recht, wenn es ihn oft damit neckte.

Hansjörg ärgerte sich gewaltig über den Eigen= sinn Kätherle's, und er steifte sich immer mehr auf seine Liebhaberei. Er meinte, es sei unmännlich, sich von einem Weibe etwas vorschreiben zu lassen; das Weib müsse nachgeben, dachte er, und dann muß man auch bekennen: es war ihm rein unmög= lich, seine Gewohnheit aufzugeben. Er probirte es einmal während der Heuernte zwei Tage lang, aber es war ihm immer, als ob er faste, es fehlte ihm überall Etwas, und er holte sich seine Pfeife wieder, und indem er sie vergnüglich zwischen den Zähnen festhielt und dabei Feuer schlug, sagte er vor sich hin: "Eh' mag das Kätherle und mit ihm alle Weibsleut' zum Teufel gehen, eh' ich das Rauchen aufgeb'!" Er schlug sich dabei auf die Finger, und die heftig schmerzende Hand schüttelnd, dachte er: das ist Sündenschuld, denn dein Schwur ist eigent= lich doch nicht wahr.

Endlich kam der Herbst herbei, Hansjörg wurde richtig für untauglich zum Militärdienst erklärt. Noch einige andere Bauernburschen hatten ihm seine List nachgeahmt, sie hatten sich nämlich die Schauselzähne ausgerissen, damit sie keine Patronen beißen konnten; aber die Militärcommission sah dieß als absichtliche Verstümmelung an, während die des Hansjörg, ihrer Gefährlichkeit wegen, als Unglück betrachtet wurde. Die Zahnlückigen wurden zum Fuhrwesen genommen und mußten nun doch mit in den Krieg ziehen. Mit einer verstümmelten Zahnzreihe mußten sie die oft mageren Vissen der Kriegstost kost keißen, wozu sie eigentlich gar keine Zähne mehr brauchten.

In den ersten Tagen des Octobers hielt der französische General Moreau seinen berühmten Rückzug über den Schwarzwald. Eine Abtheilung des Zuges kam auch durch Nordstetten. Man hörte mehrere Tage vorher davon. Es war eine Furcht und Angst im Dorfe, daß man sich nicht zu helsen und zu rathen wußte. In allen Kellern wurde gegraben und geschauselt, und Alles, was man von Geld und Kostbarkeiten hatte, hineingelegt. Die Mädchen brachten ihre Granatenschnüre mit der daranhängenden silbernen Münze (dem sogenannten Anhenker), sie zogen ihre silbernen Kinge vom Finger

und legten sie in die Grube. Alles ging schmuck= los umher wie bei einer großen Trauer. Das Vieh wurde bei Egelsthal in eine unwegsame Schlucht ge= trieben. Die Mädchen und Burschen sahen sich be= trübt an, wenn man von dem herannahenden Feinde sprach; mancher Bursch faßte dann nach seinem Messer= griffe, der aus der Hosentasche hervorsah.

Am übelsten waren aber die Juden dran. Wenn man dem Bauer auch Alles nimmt, seinen Acker und seinen Pflug kann man ihm doch nicht forttragen; die Juden aber hatten all' ihr Vermögen in beweg-licher Habe, in Geld und Waaren; sie zitterten daber doppelt und dreisach. Der jüdische Kirchen-vorsteher, ein gescheiter und gewandter Mann, fand einen pfissigen Ausweg. Er ließ ein großes Faß mit rothem Wein, der tüchtig mit Branntwein verzgeistigt war, vor seinem Hause aufstellen, und auf einen Tisch gefüllte Flaschen setzen, um damit die ungebetenen Gäste zu bewirthen und abzuhalten. Die List gelang, weil die Franzosen ohnedieß Eile hatten, weiter zu kommen.

Der Tag des Durchmarsches kam und ging besser vorüber, als man je gehofft hatte. Die Leute im Dorfe standen haufenweise bei einander und betrach= teten die Vorüberziehenden. Zuerst kam die Reiterei, dann kam ein gewaltiger Trupp Infanterie.

Hansjörg war mit seinen Kameraden Fideli und

Kaver hinausgegangen nach der Ziegelhütte; er wollte für alle Fälle dort sein, damit dem Kätherle Nichts geschehe. Er ging mit seinen Kameraden in den Garten vor dem Hause, und über den Zaun gelehnt, schmauchte er behaglich seine Pfeise. Das Kätherle schaute zum Fenster heraus und sagte: "Wenn du nicht rauchen willst, Hansjörg, kannst du mit deinen Kameraden 'rauskommen."

"Wir sind schon gut da," erwiederte der Hans= jörg, drei Qualme schnell nach einander aufstoßend und die Pfeise fester fassend.

Nun kam die Reiterei. Alle ritten ungeordnet einher, sie schienen kaum zusammen zu gehören, ein Jeder kümmerte sich fast nur um sich, und doch sah man's wieder, daß sie zusammenhielten. Einige war= fen keck lachend und winkend dem Kätherle am Fen= ster Kußhändchen zu, der Hansjörg fuhr rasch mit der Hand nach seinem Seitenmesser. Das Kätherle schob das Fenster zu und schaute nur noch verstohlen hinter den Scheiben hervor. Nach der Infanterie kamen Fouragewagen und die Wagen mit den Ber= wundeten. Das war ein erbärmlicher Anblick. Einer der Verwundeten streckte eine Hand heraus, an der auch nur vier Finger waren; das fuhr dem Hans= jörg durch Mark und Bein, es war ihm plöplich, als ob er selber da droben läge. Der Verwundete hatte nichts als ein Tuch um den Kopf gebunden

und es schien ihn zu frieren. Der Hansjörg sprang schnell über den Zaun, nahm die Pudelkappe vom Kopfe und setzte sie dem Armen auf; dann gab er ihm noch sein Geld mit sammt dem ledernen Beutel. Der Verwundete machte mehrere Zeichen mit dem Munde und deutete damit an, daß er gern rauchen möchte: er sah dabei den Hansjörg bittend und bet= telnd an und deutete immer auf seine Pfeife, der Hansjörg aber schüttelte Nein. Das Kätherle brachte Brod und Hemden herbei und legte sie auf den Wagen der Verwundeten. Die kranken Krieger sahen vergnügt auf das frische Mädchen und Einige mach= ten ein militärisches Begrüßungszeichen und welschten unter einander. Sie fuhren dann, immer freundlich winkend, davon. Da dachte Niemand mehr, ob dieß Feinde oder Freunde wären; es waren unglückliche, hülfsbedürftige Menschen, und Jeder mußte ihnen helfen.

Ein großer Trupp Reiter beschloß den Zug. Das Kätherle stand wieder am Fenster, Hansjörg mit seinen Kameraden, wieder auf ihrem Posten; da sagte der Fideli: "Guck, da kommen Marodörs."

Zwei zerlumpte Kerle in halber Uniform, ohne Sattel und Bügel sprengten heran. Eine Strecke, ehe sie bei Hansjörg waren, hielten sie ein und sprachen etwas mit einander; man hörte den Einen lachen. Sie ritten dann langsam und der Eine ganz nahe an dem Zaune hin, und ratsch! riß er dem

Hansjörz die Pfeise aus dem Munde, und dann im gestreckten Galopp auf und davon. Der Marodör steckte sich die noch brennende Pfeise in den Mund und dampste lustig wie zum Hohne.

Der Hansjörg hielt sich den Mund, es war ihm als ob ihm alle Zähne aus dem Kiefer herausgerissen wären; das Kätherle aber lachte aus vollem Halse und rief: "So, jett hol' dir dein' Pfeif."

"Ja, ich hol' sie," sagte Hansjörg und knackte vor Wuth eine Latte am Zaun zusammen, "kommet, Fideli, Xaver, wir thun unsere Gäul' 'raus und reiten nach, und wenn wir darüber zu Grund gehen, den Hallunken laß ich mein' Pfeif' nicht."

Die beiden Kameraden gingen davon und holten schnell die Pferde aus dem Stall; das Kätherle aber kam heradgesprungen, rief den Hansjörg in den Hausgang, unwillig ging er zu ihm, denn er war bös, daß es ihn so ausgelacht hatte; das Kätherle aber faßte zitternd seine Hand und sagte: "Um Gotteswillen, Hansjörg, laß die Pfeif. Guck, ich will dir auch Alles zu Gefallen thun, folg' mir nur jett. Willst du dich denn wegen so eines nichtsenutzigen Dinges umbringen lassen? Ich bitt' dich, bleib' da."

"Ich mag nicht. Mir ist's recht, wenn mir einer eine Kugel durch den Kopf schießt. Was soll ich da thun? Du kannst doch nur nichts als foppen."

"Nein, nein!" rief das Kätherle, und fiel ihm um den Hals, "ich laß dich nicht gehen, du mußt da bleiben."

Den Hansjörg durchzuckte es wunderbar, aber er fragte keck: "willst du denn mein Weib sein?"

"Ja, ja, ich will ja!"

Die Beiden umarmten sich selig, dann rief Hand= jörg: "Mein Lebtag kommt mir kein' Pfeif' mehr in den Mund. Guck, mich soll ein Heiligkreuz —"

"Nein, schwör' nicht, du mußt's auch so halten können, das ist viel besser. Gelt, du bleibst jett aber auch da? Laß die Pfeis beim Franzos und beim Teufel."

Unterdessen kamen die Kameraden zu Pferd, sie hatten sich mit Heugabeln bewaffnet und riefen: "Tapfer, Hansjörg, komm!"

"Ich geh' nicht mit," sagte der Hansjörg, das Kätherle im Arm haltend.

"Was kriegen wir denn, wenn wir dein' Pfeif' wiederbringen?" fragte Fideli.

"Sie ist Euer."

Die Beiden ritten wie im Sturme davon den Weg nach Empfingen, Hansjörg und Kätherle schauten ihnen nach. Dort, an der kleinen Anhöhe, wo die Lehmgrube für die Ziegelhütte ist, hatten sie die Marodörs fast eingeholt; als diese sich aber verfolgt sahen, machten sie keck kehrtum, schwenkten ihre

Säbel und der eine zielte noch mit einer Pistole. Als der Fideli und der Xaver das sahen, machten sie ebenfalls hurtig kehrtum und waren schneller wieder da, als sie dort gewesen waren. —

Von diesem Tage an that der Hansjörg keinen Zug mehr aus einer Pfeise. Vier Wochen später wurde er von der Kanzel herab mit dem Kätherle verkündet. —

Eines Tages ging Hansjörg nach der Ziegelhütte; er war hinter dem Hause hergekommen, Niemand hatte ihn gesehen; da hörte er drinnen das Kätherle mit Jemand sprechen: "Also du kennst sie ganz genau?" fragte das Kätherle.

"Warum soll ich sie nicht kennen?" erwiederte der Angeredete. Hansjörg erkannte an der Stimme das rothe Maierle, einen Handelsjuden. "Ich hab' ihn ja oft genug mit ihr gesehen. Er hat sie so gern gehabt, wie er dich hat, und wenn es gegangen wär', ich glaub', er hätt' sie geheirathet."

"Weißt du," sagte Kätherle, "ich will nur sehen, wie er die Augen sperrangelweit aufreißen wird, wenn er sie an seiner Hochzeit wiedersieht. Ich kann mich also ganz gewiß darauf verlassen?"

"So gewiß soll ich hunderttausend Gulden reich werden, sie muß da sein."

"Aber der Hansjörg darf nichts von ihr er= fahren." "Stumm wie ein Fisch!" erwiederte das rothe Maierle und ging davon.

Hansjörg kam schüchtern zu Kätherle, er schämte sich zu gestehen, daß er gehorcht habe; als sie aber traulich bei einander saßen, sagte er: "Ich will dir's nur sagen, laß dir nichts vorschwäßen, es ist nicht wahr. Man hat mir einmal nachgesagt, ich hätt' Bekanntschaft mit der Adlerwirthsmagd, die jetzt in Rottweil dient: glaub' du mir, cs ist nicht wahr, ich bin ja damals noch in die Christenlehr' gegangen, es war nichts als Kinderei."

Das Kätherle that, als ob es ein gar großes Gewicht auf diesen Umstand lege, und der Hans= jörg hatte viel zu thun, sich zu rechtsertigen. Er gab sich noch am Abend alle Mühe, das rothe Maierle auszuhorchen, aber das war "stumm wie ein Fisch."

Hansjörg hatte noch viele Rügen auszustehen und gewissermaßen durch das ganze Dorf Spießruthen zu laufen. Das war nämlich so. Am Sonntage vor der Hochzeit gingen nach alter Sitte der Hansjörg und sein "Gespiel", der Fideli, Jeder mit einem rothen Bande um den Arm und einer rothen Schleife an dem dreieckigen Hute, von Haus zu Haus im ganzen Dorfe, und der "Hochzeiter" sagte folgenden Spruch: "Ihr sollet höslich eing'lade sein zur Hauzich am Zinstig (Hochzeit am Dienstag) im Adler. Wemmers

(wenn wir's) wieder verdäue (vergelten) könnet, welle mer's au thoan (wollen wir's auch thun). Kommet au g'wiß. Bergesset's et. Kommet au g'wiß." Darauf össnete in jedem Hause die Frau die Schublade am Tisch, that Brod und Messer heraus und reichte es mit den Worten: "Schneidet au Brod." Der Hochzeiter mußte nun ein Schnißel Brod abschneiden und dasselbe mitnehmen. Hansjörg machte das Brodschneiden mit seinen vier Fingern etwas ungeschickt, und es that ihm wehe, wenn man in vielen Häusern mit gutmüthigem Spott zu ihm sagte: "Du dürstest eigentzlich nicht heirathen, Hansjörg, denn du kannst mit deinem Stumpssinger doch nicht gut Brod schneiden."

Der Hansjörg war hochfroh, als diese Einladungen vorüber waren.

Mit Singen und Jubeln wurde die Hochzeit gesteiert, nur durfte dabei nicht geschossen werden, denn seit dem Unglücke oder dem Muthwillen Hansjörgs war das strenge verboten.

Am Hochzeitstische ging Alles lustig her. Gleich nach Tisch ging Kätherle hinaus in die Küche, es kam aber schnell wieder und hatte die uns wohlbeskannte Pfeise im Munde — man konnte wirklich nicht unterscheiden, ob es die alte oder eine auß Pünktschen hin ähnliche sei — das Kätherle that nun mit verzerrten Mienen wieder einige Züge aus der Pfeise und reichte sie dann dem Hansjörg mit den Worten:

5

"Da, nimm, du hast dich wacker gehalten, du kannst dir schon was versagen; meinetwegen magst du wohl rauchen, ich hab' kein bisle dagegen."

Hansjörg wurde feuerroth, er schüttelte aber Nein und sagte: "Was ich einmal gesagt hab', da beißt kein' Maus keinen Faden davon; mein Lebtag thu' ich keinen Zug mehr." Er stand auf und sagte wieder: "Gelt, Kätherle, aber dich darf ich doch küssen, wenn du geraucht hast?"

Die beiden Glücklichen lagen sich selig in den Armen. Darauf gestand Hansjörg, daß er gehorcht, als sich das Kätherle mit dem rothen Maierle bessprach, und daß er gemeint habe, es sei von der Adlerwirthsmagd die Rede.

Man lachte herzlich über den Spaß.

Die Pfeise wurde als ewiges Andenken über dem Himmelbette des jungen Shepaares aufgehängt, und Hansjörg deutet oft darauf hin, wenn er beweisen will, daß man sich mit festem Vorsatz und aus Liebe Alles abgewöhnen könne.

Zwei Worte rücken uns plötlich weit hinaus: Hansjörg und Kätherle sind betagte Großeltern, im Kreise der Ihrigen glücklich, frisch und munter. Die Pfeise gilt als ein ehrwürdiges Familienstück bei den fünf Söhnen Hansjörgs; keiner von ihnen und von ihren Kindern hat sich bis heute das Rauchen angewöhnt.

## Ш.

Des Schloßbauers Vefele.

Wenige werden errathen, wie der obenstehende Name eigentlich im Kalender heißt, und doch ist er allgemein bekannt, und erinnert das Schicksal deren, die ihn trug, leider nur zu sehr an das ihrer Patronin Genovefa.

Das vornehmste Haus des ganzen Dorfes, das eine so breite Fronte nach der Straße zu macht, daß alle Handwerksburschen, die durch das Dorf wandern, hineingehen und um einen Zehrpfennig bitten, das gehörte einst dem Vater des Vefele; die beiden rechts und links stehenden Häuser, das waren seine Scheuenen. Der Vater ist todt, die Mutter ist todt, die Kinder sind todt. In dem großen Hause ist eine Leinweberei. Die Scheunen sind zu Häusern verbaut, und das Vefele ist spurlos verschwunden.

Nur das Eine steht noch fest, und wird es wohl immer bleiben, im ganzen Dorfe heißt das große Haus noch immer "bes Schloßbauern Haus;" denn der alte Zahn, der Vater Vefele's, wurde der Schloßsbauer genannt. Er war nicht aus dem Dorfe gesbürtig, sondern aus dem zwei Stunden entfernten

Baisingen herübergezogen. Baisingen gehört zu dem kornreichen sogenannten "Strohgäu," und die Bai= singer werden spottweise "die Strohgänger" genannt, weil im ganzen Dorfe fast alle Gassen mit Stroh bestreut sind. Dieß dient sowohl dazu, um der Mühe der Straßenreinigung überhoben zu sein, als auch, um auf diese Weise mit dem zertretenen Stroh neuen Dünger zu gewinnen; denn die Baisinger haben so viele Aecker, daß sie dessen nicht genug habhaft werden können. Dreißig Jahre wohnte der Schloßbauer im Dorfe, aber so oft er einen Streit hatte, wurde er der Baisinger Strohgänger und seine Frau die krumme Baisingerin geschimpft. Die Frau Zahn war aber · keineswegs krumm, sie war noch in ihrem Alter eine schöne, schlanke Frau mit grader Haltung; nur war ihr linker Fuß etwas zu kurz, und daher kam's, daß sie beim Gehen hinkte. Dieser Körperfehler war aber auch mit die Ursache ihres ungewöhnlichen Reichthums. Ihr Vater, Staufer mit Namen, sagte einmal öffentlich im Wirthshause, daß der kurze Fuß seiner Tochter nichts schade, er stelle als Heirathsgut ein gestrichenes Simri Kronenthaler darunter und da wolle er sehen, ob das nicht grade mache.

Der alte Staufer hielt Wort, und als der Zahn dessen Tochter heirathete, ließ er ihn ein Simri mit Kronenthaler füllen und so viel hineinthun, als hineinging; drauf strich er mit dem Streichbengel darüber und sagte: "So, was drin ist, ist dein!" Seine Tochter mußte zum Spaß ihren linken Fuß darauf stellen, und das mit dem Gelde gefüllte Kornmaß prangte als schöne Schüssel auf dem Hochzeitstische.

Der Zahn kaufte sich bald darauf mit dem Gelde das gräflich Schleitheimische Schloßgut, baute das schöne große Haus, und darum hieß er der Schloß= bauer. Von neun Kindern, die ihm geboren wurden, blieben fünf am Leben, drei Söhne und zwei Töchter. Das jüngste Kind war Vefele. Es war so schön und zart gebaut, daß man es, halb spöttisch, halb anerkennend, das "Fräle" hieß. Halb aus Mitleid, halb aus Schadenfreude bemerkte fast Jeder, wenn von ihm die Rede war, es sei eben doch eine "Ge= zeichnete," denn es hatte den kurzen Fuß von der Mutter geerbt. Mit dem Ausdruck "Gezeichnet" verbindet sich ein schlimmer Nebenbegriff; man nennt die Rothen, Buckligen, Einäugigen, Hinkenden so, und will damit sagen, daß Gott sie damit gezeichnet habe, weil sie gewöhnlich gefährliche und ungutmüthige Menschen seien. Weil man nun solche Unglückliche spöttisch und argwöhnisch behandelt, werden sie meist schalkhaft, bitter und hinterlistig; das anfänglich un= gerechte Vorurtheil ruft die Folgen hervor, die man dann als Bestätigung für das Vorurtheil annimmt.

Das Vefele that zwar Niemand etwas zu Leide,

ja es war gut und freundlich gegen alle Menschen; aber der Haß des ganzen Dorfes gegen den Schloß= bauer wurde auch auf alle seine Kinder ausgedehnt.

Der Schloßbauer prozeßte schon seit achtzehn Jahren mit der ganzen Gemeinde. Er machte auf die patronatsherrlichen Rechte Anspruch, er bezog den Rauchhafer, Hühnerhafer, Weghafer, und wie alle die grundherrlichen Abgaben heißen; auch hatte er fünfzig Stimmen bei der Schultheißenwahl. Nur mit dem tiefsten Aerger, mit Schelten und Schimpfen entrichteten die Bauern diese ihre gewohnten Abgaben.

So sind die Menschen! Einem Grafen, Baron oder Freiherrn hätten sie ohne Widerrede Alles entrichtet; aber jetzt versluchten sie jedes Körnchen, das sie an einen Ihresgleichen abgeben mußten. Sie wußten sich nicht anders zu rächen, als daß sie dem Schloßbauer Nachts seine Kornselder niedermähten, wenn das Korn noch grün war. Das gereichte ihnen aber doppelt zum Nachtheil, denn der Schloßbauer brachte es durch Klagen beim Syndisatsamte dahin, daß der zugefügte Schaden — da die Thäter nicht entdeckt wurden — auf den Gemeindeschaden gestellt, und ihm aus der Gemeindekasse vergütet wurde; auch hielt er sich fortan einen eigenen Flurschüßen, den das Dorf zur Hälfte besolden mußte.

Die Reibereien zwischen den Dorfbauern und dem Schloßbauer dauerten aber noch immer fort.

Da ließ sich ein neuer Advokat in dem Städtchen Sulz nieder, und nun begann der Prozeß der Gesmeinde mit dem Schloßbauer, bei dem so viel Papier verschrieben wurde, daß man einen ganzen Morgen Acker damit zudecken konnte.

Das Dorf gehörte damals noch, wie ein großer Theil des Schwarzwaldes, zu Vorderösterreich, der Landvogt hatte seinen Sitz in Rottenburg, das Appellationsgericht in Freiburg im Breisgau; ein größerer Prozeß konnte aber noch weiter getrieben werden. Bei der entsernten und verwickelten obern Gerichtsbarkeit war es daher ein Leichtes, den Prozeß bis zum jüngsten Gericht in gehöriger Verwirrung zu erhalten.

Der Streit zwischen dem Schloßbauer und seinen Ortsbewohnern gestaltete sich mit der Zeit zur Feindseligkeit zwischen den Baisingern und Nordsstettern. Die Baisinger soppten und neckten die Nordstetter auf Märkten oder in der Stadt, wo sie mit denselben zusammen kamen; nannten sie spottweise ihre Unterthanen und Grundholden, weil ein Baisinger Bauer über sie herrschte. Die Nordstetter, unter dem Namen der Spihmäuligen oder der Spöttler bekannt, blieben keine Antwort schuldig. Ein Wort gab das andere, man lachte, man scherzte, immer noch als "gut Freund," aber die Anzüglichkeiten wurden immer derber, und ehe man sich's versah,

war der Krieg auf irgend einer Seite ausgebrochen und es setzte die ergiebigsten Prügel. Das war zum ersten Male auf dem Ergenzinger Markt, als dieß geschah, und nun konnten Nordstetter und Baisinger nie mehr beisammen sein, ohne sich zu prügeln. Stundenweit gingen namentlich die jungen Burschen beider Orte zu einem Tanze oder zu einer Hochzeit, tranken und tanzten zuerst ruhig mit einander, und am Ende brach das Hauptsest, eine tüchtige Prüzgelei, los.

Der Schloßbauer lebte aber mitten im Dorfe wie auf einer Einöbe. Kein Mensch bot ihm die Zeit, kein Mensch besuchte ihn. Wenn er ins Wirths= haus kam, war Alles plötlich still. Es war ihm immer, als ob sie gerade von ihm gesprochen hätten. Er legte seinen mit gutem Tabak gefüllten Beutel neben sich auf den Tisch, aber eher hätte einer seinen Mund auf einen Stein aufgeschlagen, ehe er den Schloßbauer um eine Pfeife Tabak gebeten hätte. Anfangs gab er sich Mühe, um die wie verab= redete Feindseligkeit Aller durch Freundlichkeit und Güte zu zerstreuen, denn er war von Natur ein guter und nur etwas strenger Mann; als er aber sah, daß es nichts fruchtete, verachtete er Alle ins= gesammt, scherte sich wenig mehr um sie, und setzte nun erst recht seinen Kopf darauf, sein Recht zu behaupten. Er schloß sich nun selber von Allen ab,

nahm Taglöhner aus Mhldorf zu seinen Feldarbeiten, und um auch nicht einmal Gott mit seinen Dorf= genossen zu dienen, ging er Sonntag Morgens jedes= mal nach Horb in die Kirche. Er sah stattlich aus, wenn er so dahin schritt. Er schien kleiner, als er war, benn er war gedrungen und breitschulterig; er hatte seinen dreieckigen Hut etwas muthig nach der linken Seite zu gesetzt und den breiten Theil nach vorn gekehrt. Durch den Schatten, der dadurch auf sein Antlit siel, ward dieses noch finsterer und ernster, als es eigentlich war. Wenn er dann so fest einherschritt, klingelten die breiten, ganz nahe an einander gereihten silbernen Knöpfe an seinem blauen Rocke ohne Kragen und die runden, silbernen Knörfe an seiner rothen Weste hell wie ein Glockenspiel auf einander.

Die Mutter und ihre Kinder, namentlich aber ihre beiden Töchter Agathle und Befele, litten am meisten bei dieser Trennung von der Gemeinde. Sie saßen oft bei einander und klagten über ihr Loos und weinten, während der Bater in der Stadt mit seinem Advokaten beim Schoppen saß und erst spät heimkehrte. So weit war der Haß gegangen, daß selbst die Armen, aus Furcht vor den Anderen, keine Gabe aus des Schloßbauern Hause nehmen dursten. In doppelter Heimlichkeit, sowohl vor dem Bater als vor den anderen Dorsbewohnern, übten

die Mutter und ihre Töchter ihre fromme Wohlthä= tigkeit; gleich als ob es Diebstahl wäre, trugen sie Kartoffel, Korn und Mehl in den Schloßgarten, wo die Armen ihrer warteten.

Die Mutter hielt Mes das nicht mehr aus, sie ging zu ihrem Bater und klagte ihm ihre Noth. Der alte Staufer war ein besonnener, ruhiger Mann und wollte sichern Weges gehen. Er schickte daher zuerst seinen Hofjuden Marem nach Nordstet= ten, damit er insgeheim auskundschafte, wer denn eigentlich die Rädelsführer bei dem Prozesse seien, und ob sich nicht ein Vergleich machen ließe. Marem war aber gescheiter als der alte Staufer, tropdem dieser schon fünfzehn Jahre Schultheiß war. Er ließ durch einen Bekannten in Nordstetten das Gerücht aussprengen, der Schloßbauer habe es dahin gebracht, daß eine kaiserliche Commission auf Unrechts Kosten nach Nordstetten kommen, die Sache untersuchen und dort bleiben werde, bis sie ent= schieden sei. Dann kam er selber und ging unmit= telbar zu den Hauptleuten, sagte ihnen, daß er gegen eine bestimmte Vergütung einen Vergleich zu Stande bringen wolle, obgleich es sehr hart halten werde; er sicherte sich so auf beiden Seiten einen Vortheil.

Was helfen aber alle noch so feinen Finten bei Menschen, die bärenmäßig drein schlagen und alle Berechnungen und Kunststücke zu Schanden machen? Der alte Staufer kam, mit ihm Marem. Sie gingen in Begleitung des Schloßbauern nach dem Wirthshause, wo sich die Wortführer versammelt hatten.

"Guten Tag, Herr Schultheiß," sagten die Verssammelten zu dem Ankommenden; sie thaten, als ob sonst Niemand als der Gegrüßte eingetreten wäre. Der alte Stauser suhr zusammen, ließ aber doch alsbald zwei Flaschen Wein bringen, schenkte ein und sein Glas ergreisend stieß er an die anderen Gläser an und trank den Versammelten zu. Da sagte der Schlosser Ludwig: "Wir nehmen's für genossen an, wir trinken aber nicht. Allen Respekt vor Such, Herr Schultheiß, aber bei uns ist der Brauch, daß man erst nach dem Handel den Weinskauf trinkt. Wie's die reichen Herrenbauern in Baissingen machen, das wissen wir nicht."

Der Schultheiß setzte, ohne zu trinken, sein Glas wieder ab und seufzte tief. Er begann darauf mit ziemlicher Ruhe die Verhandlung und setzte aus ein= ander, daß man sein sauer erworbenes Gut nicht an "die Blutsauger, die Advokaten," wegwerfen solle, daß jeder Prozeß mit aus der Schüssel esse und das Fett oben 'runter schöpfe, und schloß da= mit, daß ein Schritt hüben und ein Schritt drüben zum Frieden führe.

Es wurde nun von beiden Seiten eine weit aus

einander liegende Vergleichssumme angesetzt. Der Marem gab sich alle Mühe, sie einander näher zu bringen. Er nahm bald diesen bald jenen bei Seite, slüsterte ihm etwas in's Ohr; er nahm endlich sogar, trot beiderseitiger Einrede, eine Vergleichssumme auf seine eigene Verantwortung; er zerrte an Allen umsher und suchte die Hände der beiden Parteien mit Gewalt in einander zu legen.

Da sagte endlich der Schloßbauer: "Nein, eh' ich so einen Bettel nehm', schenk ich's euch lieber ganz, ihr Hungerleider."

"Was Du!" sagte darauf der Schlosser Ludwig, "mit dir schwätzt man ja gar nicht, du Strohgänger."

"Gebt nur Acht," erwiederte der Schloßbauer, "Ihr werdet keine Strohgänger. Ich will euch schon betten, daß ihr kein Stroh mehr unter'm Kopf habt zum Drausliegen. Und wenn ich und Weib und Kind drüber zu Grund gehen soll, und wenn mir kein Handbreit Ackers übrig bleibt, keinen rothen Heller lass ich euch jett mehr nach; ich muß mein Recht haben, und wenn ich an den Kaiser selber gehen muß. Wartet nur!" er stand zähneknirschend auf; der Vergleich war durch keinerlei Bemühungen mehr zu Stande zu bringen. Der Schloßbauer sing sogar zulett noch mit seinem Schwäher Händel an und ging fort, indem er die Thüre laut hinter sich zuschlug.

Zu Hause weinte die Mutter mit ihren Töchtern

so laut, als ob Jemand gestorben wäre, so daß alle Borübergehenden eine Weile vor dem Hause stehen blieben; aber alle Bitten der Mutter und der Kinder halfen nichts, der Schloßbauer blieb bei seinem Vorssaße. Der alte Stauser reiste wieder nach Hause, ohne nochmals zu seiner Tochter zu kommen, er ließ ihr nur durch den Marem Ade sagen.

Der alte Zustand dauerte fort, der Schloßbauer und seine Frau lebten oft in Unsrieden, aber das Besele wußte immer Alles gut zu machen. Der Vater hatte eine gewisse heilige Ehrsucht vor dem Kinde, denn "das Kind" hieß Besele im ganzen Hause. Es hatte ein so engelmildes Antlitz und eine so bezaubernde Stimme, es durste nur des Vaters Hand nehmen, ihn mit den treuen, blauen Augen anschauen und sagen: "Aber lieber Aetti," und er war still und gut; der starke, trozige Mann ließ sich von seinem Kinde besänstigen, wie wenn es ein höheres Besen wäre, nie redete er ein hartes Wort, wenn das Vesele zugegen war, er that ihm Alles, was es wollte, zu Gesalen, nur nicht die Versöhnung mit seinen Feinden.

In dieser lettern Beziehung war der Schloßbauer, trotzem er nach außen so sest und bestimmt auftrat, doch innerlich in einem gewaltigen Zwiespalte. Er hätte gern seinen Feinden gutwillig die Hand gereicht, aber er schämte sich, so schwach zu sein, wie

er es nannte, und er glaubte auch, er habe es schon zu weit kommen lassen, seine Ehre hänge davon ab, es durchzuseten. Dann, wenn er an die Ehre dachte, erhob sich wieder sein Stolz und er hielt sich für etwas Besseres als alle die anderen Bauern. In diesem Gedanken bestärkten ihn die schmarokenden Schreiber in dem nahen Städtchen und der Kronen= wirth; sie redeten ihm viel vor von seinem ungewöhn= lichen Verstande und von seinem Boronenvermögen; er glaubte es zwar nicht, es that ihm aber doch wohl, es zu hören. Nach und nach, als er merkte, daß die Stadtleute wirklich nicht gescheiter waren als er, hielt er sich in der That für besser als alle anderen Bauern. Es war ihm zwar nie recht wohl in der Gesellschaft dieser Leute, die sich gern einen guten Schoppen von ihm bezahlen ließen; aber, dachte er wieder, man muß doch Gesellschaft haben, und es ist doch besser als Bauerngeschwätz. daß er sich's recht gestand, ging er gern in diese Gesellschaft, weil sie auf alle Art seiner Eitelkeit schmeichelte.

So geht's. Der Schloßbauer lebte in Unfrieden mit sich, mit seinem Weibe, mit seinen Mitbürgern, mit Allen, bloß weil er sich nicht demüthigen wollte, weil er nichts von den alten Herrenrechten, oder besser Unrechten, nachlassen wollte, während er doch sonst noch vollauf zu leben hatte; sein Herz und seine Gedanken kamen immer mehr in Verwirrung, und er richtete sich und die Seinigen zu Grunde, während es ihnen doch hätte so wohl sein können.

Nach und nach kamen in den Winterabenden einige alte Bauern, die zu Hause keinen warmen Ofen hatten, oder die ihren scheltenden Weibern davon gegangen waren, zu dem Schloßbauer; er aber war mürrisch und barsch gegen sie, es verdroß ihn, daß nur diese und nicht auch die Angeseheneren kamen. Die Besuchenden blieben wieder weg.

Die Mutter war mit beiden Töchtern oft meh= rere Tage bei ihrem Vater in Baisingen, der Schloß= bauer aber schmollte mit seinem Schwäher. Er sah ihn nicht mehr, bis er auf der Bahre lag.

Das Leben im Dorfe ward immer unangenehmer. Es ist ein traurig Ding, wenn man in's Feld geht, und Niemand bietet Einem die Zeit. Der Schloßbauer unterhielt sich dann immer mit seinem großen Hunde, dem Sultan; das ist und bleibt doch immer eine traurige Unterhaltung für einen Menschen.

Die schweren Zeiten, die durch Napoleon über Europa kamen, verschonten auch nicht das einsamste Bauernhaus im Schwarzwald. Straßburg war nicht weit, und Leute, die besonders gute Ohren hatten, wollten auf der Hochbur die in Straßburg abgeseuerten Siegesschüsse gehört haben; das sollte kommende große Noth anzeigen. Freilich war damals leicht

6

prophezeien, daß Alles drunter und drüber gehen werde.

Jum Feldzug nach Rußland wurde mit aller Macht gerüstet. Auch der Philipp und der Caspar, die beiden ältesten Söhne des Schloßbauern, mußten mit in den Krieg; ihr Bater wäre lieber selber mitgezogen, denn ihm war Alles verleidet, er sah seine beiden Söhne mit einem Stumpssinn und einer Gleichgiltigkeit scheiden, wie wenn Einer sagt: Mir ist alles eins, komm' was da wolle.

Der Philipp und der Caspar sind wahrscheinlich im russischen Schnee begraben, man hat nie mehr etwas von ihnen gehört; nur das Eine hat der General Hügel oft erzählt: Auf dem Rückzuge von Moskau aus sah er einen Soldaten, der etwas abseits ging und dem die Kälte oder die Noth und das Heimweh, oder vielleicht Alles zusammen, die Thränen stromweise über die Backen herunterrinnen machte. Der General ritt auf ihn zu und fragte ihn freundlich: "Woher?"

"I bin des Schloßbauern Bua vom Schwarzwald do obe ra!" erwiederte der Soldat, nach der Seite zudeutend, als ob seines Vaters Haus nur einen Büchsenschuß weit dort um die Ecke läge. Der General mußte über die Antwort des Soldaten, der in Gedanken so nahe zu Hause war, so herzlich lachen, daß auch ihm Thränen über die Backen liefen, die aber in seinem langen Schnurrbarte als Eistropfen hängen blieben.

Das ist Alles, was die Eeschichte über das Leben und Ende der beiden Söhne des Schloßbauern berichtet.

Unterdessen war zu Hause Freud und Leid gemischt. Wenn ein Unglück oder ein trauriger Zustand lange dauert, richtet man sich zwischen Thür und Angel wohnlich ein; ein Mensch, wenn er gesund ist, kann nicht lange dem Schmerze nachhängen, die alte Lust des Lebens steigt bald wieder in ihm auf. So wurden zu Hause Kirchweihen und Hochzeiten geseiert, während draußen in fernen Landen Hunderte der nächsten Angehörigen vom Tode in sein kaltes Bett gelegt wurden.

Agathle, die älteste Tochter des Schloßbauern, war die Braut des Rößlewirths in Eutingen geworden; der Schloßbauer, der mit dem ganzen Dorfe verseindet war, mußte seine Kinder außerhalb des Orts verheirathen.

Vefele sah am Hochzeitstage der Schwester gar prächtig aus. Die Schwestern hatten im Dorfe keinen weitern Umgang, und so war Vefele die einzige "Gespiele" der Braut und ganz so wie sie gekleidet. Es hatte die "Schappel" — eine Krone von flimmernden Silberflittern — auf dem Haupte, in die beiden den Rücken hinabhängenden Zöpfe

waren handbreite, ziegelrothe Seidenbänder eingeflochten, die fast bis auf den Boden hinabreichten; das ist die besondere Zierde einer Jungfrau, denn nur eine folche darf rothe Bänder im Haare tragen, ein Mädchen, "das sich verfehlt hat," muß weiße leinene Bänder tragen. Um den Hals hatte Vefele die vielreihige Granatenschnur, deren dunkle Farbe die auf= fallende Zartheit der Haut noch mehr hervorhob; über dem weißen Spißen = Goller ragte ein frischer Blumenstrauß aus dem scharlachrothen Mieder her= vor, das zu beiden Seiten von silbernen Agraffen, durch die sich Silberkettchen schlangen, gehalten war; der um und um weitfaltige blaue "Wieflingrock," der bis an die Kniee reichte, war zur Hälfte von der weißen Schürze bedeckt; überall, an den Schultern wie an den Enden der kurzen Hemdärmel flatterten rothe Bänder. Die "Stöckleschuhe" mit den hohen hölzernen Absähen in der Mitte, gaben dem ohnedieß schwankenden Gange Vefele's noch etwas Unsicheres. Dennoch, als es unter dem Klange der Musik und dem Abfeuern der Pistolen neben seiner Schwester zur Kirche ging, erschien Vefele so lieb= reizend, daß Jeder es gerne als die Braut angesehen bätte.

Wer weiß, wo die beiden Söhne des Schloß= bauern waren, während dieser mit den Seinen fröh= lich beim Hochzeitsschmause saß! Niemand gedachte ihrer. Nur Befele schaute einmal lange unverrückt drein; es war, als ob sie nichts von alle dem sehe, was um sie her vorging; als ob ihr Blick durch die Wände dringe und suchend hinausschweise ins Unendliche — sie gedachte ihrer fernen Brüder.

Kaum zwei Monate später feierte auch Melchior, der dritte Sohn des Schloßbauern, seine Hochzeit. Er hatte auf des Agathle's Hochzeit seine Braut, die einzige Tochter des Engelwirths von Ergenzingen, kennen gelernt und sich mit ihr versprochen. Obgleich Melchior noch sehr jung und kaum ein Jahr älter war als Vefele, beschleunigte man boch die Hochzeit, denn man fürchtete, er müsse sonst auch mit in den Krieg. Melchior zog nun auch fort aus dem Dorfe, und Vefele blieb allein im Hause. Die Mutter kränkelte, ein stiller Gram zehrte an ihrem Leben. Sie wollte ihren Mann immer dazu bringen, daß er Alles verkaufe und aus dem Dorfe weg zu einem seiner Kinder zöge; der Schloßbauer aber gab ihr so heftige Antworten, daß sie nicht mehr davon reden durfte. Da hatte das Vefele traurige Zeiten, denn es hatte immer zu vertuschen und zu begüttigen. Die Kränklichkeit machte die Mutter noch immer gereizter und unnachgiebiger, und sie sagte oft: wenn ihr Vater noch lebte, würde sie ihrem Manne auf und davon gehen. — Diese Leute sahen doch schon bald das zweite Geschlecht aus ihrer Ehe

bervorgehen, und noch konnten sie sich nicht in ein= ander finden; ja, je älter sie wurden, um so mehr schien sich eine Uebelnehmerei, eine heftige Bitterkeit zwischen ihnen kund zu geben. Das Befele wußte zwar immer wieder den Frieden herzustellen; es war dann vergnügt und munter, aber im Stillen weinte es oft bitterlich über das traurige Schicksal seiner Eltern und über sein eigenes, und dann gelobte es sich heilig, nie zu heirathen. Es kannte ja ohnedieß Niemand, dem es sein Leben hätte widmen mögen, und dann sah es wohl ein, wie nöthig es im elter= lichen Hause sei, wenn nicht das Feuer zum Dache herausschlagen solle. Geschrieben steht: Gott ahndet die Sünde der Bäter an den Kindern; das gilt am meisten von einer bösen Ehe. In dem Herzen ohne Kindesliebe nimmt gar leicht Trübseligkeit oder Ver= irrung anderer Art Plat.

Der Tod brachte die Mutter Befele's bald zu ihrem Bater, und jett, nachdem seine Frau todt war, fühlte der Schloßbauer erst, wie viel ihm sehlte, wie lieb er doch im Grunde seines Herzens seine Frau gehabt hatte. Er grämte sich, daß er sie nicht nach= giebiger behandelt, und daß er ihre Kränklichkeit so oft für Verstellung angesehen hatte; jedes harte Wort, das er ihr gegeben, schnitt ihm tief durch die Seele; er hätte gern sein Leben drum gegeben, wenn er es wieder hätte zurückrusen können. So geht's. Statt

Copelic

im Leben freundlich und friedfertig einander zu trasgen und zu erfreuen, grämen sich die meisten Mensschen, wenn es zu spät ist, wenn der Tod die trauslichen Lebensgefährten von der Seite gerissen hat; darum soll man sich lieben, so lange man noch lebt, denn jede Stunde, die man im Unliebe verbringt, hat man sich und dem Andern unwiederbringlich vom Leben geraubt.

Der Schloßbauer ging des Sonntags nicht mehr nach der Stadt, sondern in die Kirche des Dorfes, denn neben der Kirche lag ja seine Frau begraben; er machte jedesmal den Umweg und ging über den Gottesacker. Es war, als ob er das Grab seiner Frau durch diesen sonntäglichen Besuch versöhnen wollte.

Im Hause war Alles still, man hörte kein laustes Wort mehr, und das Befele waltete sanst wie ein Friedensengel. Der Friede war da, aber die Freude sehlte doch; es war immer im Hause, wie wenn man Jemand schmerzlich vermißte oder erswartete.

Nach und nach fühlte sich der Schloßbauer durch das freundliche Walten Befele's so wohl, daß er wiesder neu auflebte; er that gar nichts ohne die Zusstimmung "des Kindes," er ließ es sogar meist allein über Alles verfügen, und wenn Jemand Etwas von ihm haben wollte, sagte er immer ruhig: "Da müssset Ihr eben mein Befele fragen."

So lebten sie viele Jahre; Vefele hatte die erste Hälfte der zwanziger Jahre überschritten. Freier stellten sich ein und hielten um seine Hand an, aber es sagte immer, daß es nicht heirathen wollte; der Vater gab ihm recht. Dann sagte er wieder: "Befele, du bist zu fein für einen Bauers= mann, und wenn ich meinen Prozeß gewinn', ziehen wir in die Stadt und ich geb' dir auch ein Simri voll Kronenthaler zum Heirathsgut, und dann kannst du unter den Herren-Leuten wählen." Das Vefele lachte zwar, aber innerlich gab es seinem Vater doch darin Recht, daß, wenn es auch heirathe, es doch nie und nimmer einen Bauern heirathen wolle. Es hatte ihre Leidenschaftlichkeit und Unversöhnlichkeit zu lange mit erduldet und hatte nun ein tiefes Vor= urtheil gegen sie; es wähnte, in der Stadt, wo die Leute gesitteter und feiner wären, müßten sie auch besser und braver sein. Die vielen Kränkungen hatte es nur dadurch ertragen, daß es die Leute für zu roh und sich selber für etwas Besseres hielt, und indem es so immer mehr über das Bauernleben nachdachte, hielt es sich selber nicht nur für besser als die Anderen, sondern auch für höher stehend und vornehmer. Das war sein großes Unglück.

2.

Man irrt sich gar gewaltig, wenn man glaubt, auf dem Lande da könne man ganz ungestört allein für sich leben. Das kann man nur in einer großen Stadt, wo die Menschen sich nicht um einander kümmern, wo Einer an dem Andern täglich vor= übergeht, ohne zu wissen, wer er ist, was er thut und treibt, wo man ohne Gruß, ja fast ohne Blick vor einem Menschen vorbeirennt, als ob er ein Stein und nicht als ob er ein Mensch wäre. Auf dem Lande, in einem Dorfe aber, wo die kleine Anzahl der Einwohner sich kennt, muß man gewissermaßen von seinem Thun und Treiben einem Jeden Rechen= schaft geben, man kann sich nicht selbstgenügsam ab= schließen. — Im Schwarzwalde ändert sich der Gruß je nach dem öffentlichen Thun: gehst du den Berg hinab, so sagt dir der Begegnende: "Weant (wollt) Ihr au do 'na?" Den Berg hinauf: "Weant Ihr au do 'nuf?" Ladest du Etwas auf den Wagen, so heißt es: "Ueberladet et;" oder: "Ueberschaffet Eu et." Sitest du ausruhend vor deinem Hause oder auf einem Feldraine: "Weant Ihr au g'ruawe (ruhen)?" oder: "Hent (habt) Ihr Feierobed?" Plauderst du mit Anderen, so sagt der Vorübergehende: "Hent Ihr guate Roth?" u. s. w.

In dieser ausgesprochenen Theilnahme an dem Thun und Lassen des Andern liegt eine gewisse sinnige Gemeinschaft des Lebens, die sich über Alles ausbreiztet; aber auch hier fehlen die Schattenseiten nicht. Will Einer aus besonderen Gründen sein Leben so einzrichten, daß es gegen die allgemeinen Sitten und Gewohnheiten verstößt, so ist er dem Widerstreben und dem Spotte Aller ausgeset; namentlich ist ein alter Junggeselle oder eine alte Jungfer die Zielscheibe des Straßenwißes, gleichviel, ob sie aus Armuth oder aus irgend einem andern Grunde im ledigen Stande verharren.

Je mehr sich nun Vefele der trübseligen Alt= jungferzeit näherte, um so mehr erlaubte man sich, das "Schloßfräle" zu necken und zu verhöhnen. Einmal, an einem Sonntage, ging Vefele durch das Dorf. Vor dem Nathhause stand ein "Rädchen" junger Bursche, der Tralle, ein halbstummer Dorf= tölpel, stand nicht weit davon. Als sie nun das Vefele bemerkten, da rief Einer: "Tralle, da kommt dein' Hochzeiterin!" Der Tralle grinste fröhlich. Sie ermuthigten, hetzten und stießen ihn nun, er folle seine Braut am Arme nehmen; das Vefele hörte es und glaubte, es müsse vor Scham und Aerger in den Boden sinken. Schon stolperte der Tralle zu ihm her und faßte es mit grinsenden, verzerrten Mienen am Arme; Vefele erhob seinen Blick so jammernd und vorwurfsvoll nach den Burschen, daß wirklich einer derselben versucht war, ihm beizuste= Man hörte nicht, was er sprach, denn die ben.

Burschen lachten überlaut. Da kam dem Befele unsversehens Hülfe. Der Hund, das Mohrle, der ihm gefolgt war, sprang plößlich auf den Rücken des Tralle, faßte ihn am Kragen und riß ihn zu Boden. Befele hatte nur zu thun, den Hund wieder von seisner Beute loszumachen, dann ging es schnell seines Weges fort. Das Mohrle war fortan eine gefürchstete Macht im Dorfe. Dieser Borfall betrübte das Befele sehr, und die Abneigung gegen das Bauernswesen bestärkte sich immer mehr in ihm.

Vefele war auf einige Wochen zum Besuche bei Melchior in Ergenzingen; auch hier war es oft betrübt, denn der Melchior hatte eine hartherzige, gei= zige Frau, bei der er kaum satt zu essen bekam.

Der Schultheiß von Ergenzingen, ein Wittwer mit drei Kindern, kam oft zum Melchior, und eines Tages freite er um Vefele. Vefele war fast entschlossen, dem Antrag zu willfahren; es hatte zwar keine Neigung zu dem Schultheißen, aber das einssame Leben war ihm verleidet, und dann erfreute es sich an dem Gedanken, den mutterlosen Kindern eine freundlich liebende Mutter zu sein. Da kam der Schloßbauer und stellte seinem Kinde vor, daß der Schultheiß ein Grobian sei, der seine erste Frau hart gehalten habe, und dann sagte er wieder, daß für Vefele nur ein seiner Mann passe. Der Schultbeiß erhielt eine abschlägige Antwort. Sein Antrag

war aber im Flecken bekannt geworden; die jungen Burschen, die dem strengen Mann gern einen Streich spielten, streuten ihm des Nachts Spreu von seinem Hause bis zu dem Hause Melchior's. Der Schultheiß faßte fortan einen besondern Haß gegen Melchior und Vefele, dieses aber zog mit seinem Vater wieder nach Haus in die Einsamkeit.

Hätte nur Vefele seiner eigenen Eingebung gesfolgt und den Schultheißen geheirathet! Aber es war bestimmt, es sollte sein trauriges Schicksal erfüllen.

Das Leben des Schloßbauern schien früher enden zu wollen als sein Prozeß. Der einst so starke Mann kränkelte und siechte; der lange verhaltene Gram und Aerger hatten wie ein Wurm seinen Lebenskern ansgefressen. Oft halbe Tage saß er in seinem großen Lehnstuhle und redete kein Wort, nur bisweilen murmelte er ein paar unverständliche Laute mit seinem Hunde Mohrle, der, den Kopf auf seines Herrn Schooß gelegt, mit treuen Augen nach ihm aufschaute.

Befele konnte nicht immer um den Bater sein, und jetzt in seiner Krankheit fühlte er doppelt und dreisach, wie vereinsamt und abgeschnitten er von aller Welt war. Gerade wie es vielen Menschen erzeht, die, so lange sie gesund und glücklich sind, oft von Gott verlassen so in den Tag hineinleben, wenn aber Krankheit und Unglück über sie kommen, um so schmerzlicher nach Gott, ja sogar oft nach dem falschen Gott des Aberglaubens ringen: so erging es in anderer Weise dem Schloßbauer. Er hatte, so lange er gesund war, von den Menschen verlassen gelebt und sich wenig darum bekümmert; jett wäre es ihm überaus lieb gewesen, wenn irgend einer, wer es auch sei, mit ihm seine warme Stube getheilt hätte, und wenn sie sich gegenseitig nur hätzten eine Prise Tabak bieten können. Der Schloßbauer legte sich in das Fenster und schaute hinaus, er hustete, wenn Einer vorüberging; aber Niemand grüßte, Niemand kam. Er machte dann immer wieder mißmuthig das Fenster zu.

Es war zwei Tage vor Neujahr, Befele war mit der Magd am Rathhausbrunnen, um Wasser zu ho-len; es zwang sich absüchtlich zu dieser groben Arbeit, weil es gehört hatte, daß die Leute im Dorse sagten, es schäme sich einer solchen. Eben hatte es seinen Kübel voll gepumpt, da sagte die Magd: "Guck, der do mit den doppelten Augen, des ist gwiß der neue Feldscherer." Ein modisch gekleideter Herr kam das Dors herab, er trug eine Brille auf der Nase. Just als er an den beiden Mädchen vorzüberging, nahm Besele das Wasser auf den Kopf, aber durch einen unglücklichen Tritt glitt es auf dem Glatteise aus, siel auf den Boden und ward ganz durchnäßt. Als Besele sich wieder aufrichtete, stand der fremde Herr bei ihm, er reichte ihm die Hand

und hob es auf, dann fragte er theilnehmend, ob es sich keinen Schaden gethan, es wäre gar gefähr= lich gefallen. Es lag so was Gutes in dem Ton seiner Worte, daß dem Vefele plözlich gar wunder= lich zu Muthe wurde; es dankte herzlich und sagte, daß es sich nichts gethan; es ging weiter, der Fremde ging neben ihm. "Ei, Sie hinken ja!" sagte der Fremde wieder, "haben Sie sich den Fuß verrenkt?"

"Nein, ich hab' einen kurzen Fuß," sagte Vefele und trop dem, daß es an allen Gliedern fror, schoß ihm doch das Blut siedendheiß ins Gesicht. deckte sich mit der Schürze das Gesicht und that als ob es sich abtrocknen wollte, und doch war die Schürze ganz durchnäßt. Der Fremde bemerkte nun, daß es kaum merklich hinke; Befele lächelte halb ungläubig, halb geschmeichelt darüber. Es war Vefele ganz ei= gen zu Muthe, daß der Fremde immer so neben ihm herging durch das ganze Dorf bis zu seinem Hause; aber auch dort trat er mit einigen Entschuldigungs= worten ein, ohne eine Antwort darauf abzuwarten. Das Mohrle aber sprang plötlich auf den Fremden los und hätte ihn gewiß niedergerissen, wenn nicht der herbeigekommene Schloßbauer und das Vefele mit aller Macht abgewehrt hätten. Der Fremde verord= nete nun für Vefele mancherlei Vorkehrungen gegen Er= kältung, es mußte sich in's Bett legen und Thee trinken.

Mittlerweile saß nun der Fremde, oder wie er

eigentlich hieß, Eduard Brönner, bei dem Schloß= bauer und plauderte behaglich mit ihm; kaum eine Stunde war vorüber, so hatte er die ganze Geschichte des Schloßbauern erfahren. Dieser gewann den Herrn Chirurgus Brönner schnell lieb, sprach aber so viel von der Brille, und fragte mehrmals, ob er diese immer nöthig habe, daß Brönner wohl merkte, dieses Gelehrteninstrument war ihm unangenehm. Er nahm daher die Brille ab, und der Schloßbauer nickte ihm dafür freundlich zu, indem er sogleich bemerkte, daß er viel offener mit Einem sprechen könne, der sein Augenlicht nicht in einer Laterne stecken habe. Nun klagte er auch sein körperliches Leid, Brönner machte eine gar wichtige Miene und sagte: er wäre bis jett durchaus falsch behandelt worden, und verschrieb ein unfehlbares Mittel.

Brönner kam von dieser Zeit an fast jeden Tag in des Schloßbauern Haus. Jedes freute sich, wenn er kam, nur das Mohrle behielt seine Abneigung, es gab keinen Worten mehr Gehör, sondern mußte jedesmal angebunden werden, wenn Brönner da war. Eines Tages als Brönner wegging, warf er underssehens dem Hund ein Stück Brod hin, aber der Hund ließ das Brod liegen und sprang nach dem Geber, als ob er ihn zerreißen wollte, und das Sprüchwort: "kein Hund nimmt ein Stück Brod von ihm", bewährte sich an Brönner buchstäblich.

S coole

Vefele aber nahm um so mehr die Schmeicheleien und schönen Reden Brönners an. Es zankte gar gewaltig mit der Magd, welche behauptete, der Brönner habe nur Einen Rock, denn er käme Sonntags und Werktags in demselben; es schalt das Mädchen dumm und erklärte, daß das bei den Herren= Leuten so wäre. Befele saß ost dabei, wenn Brönner mit dem Vater über allerlei sprach, und es freute sich jedesmal, wenn dem Vater die Ansichten Brön= ners gesielen und er sie gescheit nannte, wie wenn es selber das gesagt hätte. Der Schloßbauer fühlte sich auf das von Brönner verordnete Mittel zufällig etwas besser, und nun sprach dieser oft davon, daß er eigentlich ein besserer Doctor sei, als der Phy= sikus, daß aber das Gesetz ihm die Ausübung ver= biete. Er schalt dann auf die Herren, die da meinen, nur einer, der viel Bücher im Kopfe habe, wäre gescheit; die "Praxi" (wie er es nannte) mache den Meister; ein Bauer, der die Welt kennt, ver= stände oft mehr von der Regierung, als alle Mi= nister und Landvögte, und so sei es auch meistens bei der Medizin, die "Praxi" mache den Meister. Indem er nun so, zufällig oder absichtlich, Wah= res und Falsches unter einander mischte, gewann die Neigung des Schloßbauern, der sich in seinen Lieblingsansichten immer mehr bestärkt sah. — Auch des Prozesses nahm sich Brönner an; er

bekräftigte den Schloßbauer in seinem Vorsate, nun endlich auch wie seine Gegenpartei zur Bestechung seine Zuflucht zu nehmen. Brönner hatte den gescheiten Gedanken, daß man seine Gegenpartei über= treffen und Gold geben solle.

Damals in der "guten alten Zeit" konnte kein Rechtshandel ohne "Schmierale" fertig werden, und die Beamten nahmen dieß ohne Scheu an.

Ms Brönner eines Abends aus des Schloß= bauern Haus wegging, gab ihm Vefele das Geleite bis unter die Thür; da standen sie noch eine Weile bei einander. Brönner faßte die Hand Vefele's und fagte: "Parole d'honneur, Befele, Sie sind ein liebes Mädchen und gar nicht wie ein Bauernmäd= chen, Sie sind auch viel zu fein für ein Bauern= mädchen, parole d'honneur, und haben so viel Verstand, wie irgend eine in der Stadt."

Vefele sagte zwar, er wolle es nur foppen, aber innerlich gab es ihm doch Recht. Er küßte dann die Hand Vefele's und nahm Abschied, indem er höflich seinen Hut vor ihm abzog. Befele stand noch lange unter der Thür und blickte gedankenvoll drein, ein heiteres Lächeln schwebte auf seinem Antlize; die höfliche und doch so gutherzige Art Brönners hatte ihm gar wohl gefallen. Dann ging es singend die Treppe hinauf, und als es die große Suppen= schüssel fallen ließ, lachte es überlaut. Es kam ihm

heute Abend Alles so lustig vor, daß es keine trübe Miene machen konnte, es ging noch spät in den Keller und holte den Knechten heimlich eine Flasche Obstwein; sie sollten auch einmal mitten in der Woche vergnügt sein.

Das Verhältniß zwischen Brönner und Vefele ging nun in Riesenschritten vorwärts.

Ein neues, durch das lange Harren fast uner= wartetes Ereigniß, brachte frische Lust und Freude in des Schloßbauern Haus; die Nachricht war angekommen: er hatte endlich seinen Proces gewonnen. Die Gegenpartei war in Rottenburg gewesen, und der Landvogt hatte ihnen offen und doch verblümt gesagt: "Des Schloßbauers Füchsle haben eure Schimmele überritten." Tropdem der Schloßbauer nicht ausgehen konnte, zog er doch sein Sonntags= kleid an und saß vergnügt in seinem Stuhle und schüttete dem Mohrle einen ganzen Hafen Milch in seine Morgensuppe. Er schickte sogleich Boten nach Meldior und Agathle, sie sollten kommen und sich mit ihm freuen; man sagte ihm nicht, daß Agathle todtkrank darniederliege. Auch nach Brönner wurde geschickt, und dieser war der Einzige, der zum Schmause kam. Der Schloßbauer saß bis tief in die Nacht hinein und trank und lachte und scherzte, manchmal wurde er auch trüb; er wünschte sich nur, daß seine "Alte" das auch noch mit erlebt hätte, und

er trank ein volles Glas zu ihrem Andenken. Man mußte den Ueberfröhlichen, der schon auf dem Stuhle halb eingeschlafen war, endlich zu Bette bringen.

Es war schon spät, als auch Brönner sich zum Fortgehen anschickte; Befele leuchtete ihm hinab, sie waren beide hoch erregt und küßten sich heftig. Auf sein Bitten und Betteln sagte nun Befele ganz laut: "gut Nacht;" Brönner that desgleichen, er nahm den Hausschlüssel, schloß die Thür auf, schlug sie heftig zu und verschloß wieder. Aber er war nicht hinausgegangen, sondern er schlich sich hinauf in das Kämmerlein Befele's. Niemand im Hause merkte etwas davon, nur das Mohrle, das im Hofe angebunden war, bellte unaushörlich die ganze Nacht, wie wenn ein Dieb in's Haus gedrungen wäre.

In derselben Nacht theilte sich der Engel des Lebens und der Engel des Todes in die Herrschaft des einen Hauses; am andern Morgen fand man den Schloßbauer, vom Schlage gerührt, todt in seinem Bette.

Niemand ahnte, warum das Befele bei der Leiche des Baters wie wahnsinnig raste und sich gar nicht wollte beruhigen lassen; es war sonst immer so verständig und besonnen, und jetzt wollte es gar keine Bernunft annehmen.

Das Schloßgut wurde nun wieder von einem Baron angekauft, und die Bauern bezahlten nach wie vor ohne Widerrede die alten Herrenabgaben.

3.

Befele zog nun zu seinem Bruder Melchior nach Ergenzingen; nichts war ihm aus dem Dorse gesolgt, als das Mohrle. Die Schwester Agathle starb bald nach dem Tode des Baters, und die Leute munkelten, Besele werde nun ihren Schwager heirathen; das konnte aber nie und nimmer geschehen. Brönner kam jede Woche mehrmals nach Ergenzingen; er mußte irgendwo Geld aufgetrieben haben, denn er war überaus prächtig gesleidet, auch benahm er sich gegen Besele und die Anderen ganz sicher, ja fast vornehm. Er gab zu verstehen, daß man ihn künstighin "Herr Doctor" heißen solle. Besele wußte nicht recht, was das sein sollte, es ließ sich aber Alles gesallen, denn es hatte ihm seinen Stand ersöffnet. —

Im Hause Melchiors war ein Knecht, Wendel mit Namen, ein baumstarker und arbeitsamer Bursch, der theilte gleiche Freundschaft und Feindschaft mit dem Mohrle; er liebte den Hund, weil er gleich ihm den Brönner haßte, und er liebte ihn doppelt, weil er ebenfalls dem Befele so gut war. Brönner hatte einmal per "Er" mit dem Wendel gesprochen, und dieser, der schon lang gern einen Grund gehabt hätte, um Brönner zu hassen, faßte von da an

eine Todseindschaft auf den "Bartkraßer." Dennoch aber ließ er sich mehr als zwanzigmal und oft spät in der Nacht zu ihm nach der Stadt schicken, wenn Befele sagte: "Wendel, willst Du nicht so gut sein?" Da wanderte er dann hin, und das Mohrle sprang mit, und sie brachten einen Brief von Befele an den "Doctor." Oft auch wenn der Wendel den ganzen Tag geackert hatte und müder war als seine Gäule, brauchte das Befele nur ein gut Wort zu sagen, und er spannte nochmals ein und führte den Brönner durch Nacht und Wetter heim.

Eines Samstags Abends sagte Vefele im Hofe zum Wendel: "Morgen früh mußt du so gut sein und ganz früh nach Horb fahren und den Brönner holen."

"Ist's denn wahr?" fragte Wendel, "daß Ihr Euch mit einander versprechen wollt?"

"Sa."

"Wenn ich Euch rathen soll, so thut's nicht, es gibt noch rechtschaffene Bauersleut' genug."

Vefele erwiederte: "Du kannst's eben dem Brönner nicht vergessen, daß er einmal Er zu dir gesagt hat." Es wollte noch mehr hinzuseten, aber es bedachte sich, denn es wollte den Wendel nicht beleidigen. Innerlich aber sagte es sich: "es ist doch gräßlich, wie dumm und hartnäckig so ein Bauer ist," und es freute sich, darüber hinausgekommen zu sein. —

5.000

Trotz seiner Widerrede war Wendel doch schon lange ehe es tagte mit dem Wägelchen auf der Straße, um den Brönner abzuholen.

Befele und Brönner verlobten sich nun öffentlich mit einander, und die Leute sprachen allerlei davon, ja sie sagten sogar heimlich, Brönner habe dem Schloßbauer, weil er die Heirath mit seiner Tochter nicht habe zugeben wollen, einen Trank gegeben, woran er gestorben sei. So schießen die Leute in ihren überklugen Vermuthungen meist über das Ziel hinaus.

Die erste Veränderung, der sich nun Vefele unterwerfen mußte, war eine sehr traurige. Brönner schickte ihm eines Tages eine Näherin aus der Stadt und ließ ihm Kleider anmessen. kam sich vor wie ein Rekrut, der nicht mehr Herr über sich ist und sich in jede beliebige Uniform stecken lassen muß, weil ihn das Loos so getroffen; es ließ Mes ohne Widerrede aus sich machen. Ms es nun am Sonntage darauf die neuen Kleider anziehen mußte, stand es weinend bei der Näherin in der Kammer, es nahm von jedem einzelnen Stückhen wehmüthig Abschied, es war ihm, als ob es seinem ganzen bisherigen Leben damit entfagte. Mit besonderer Wehmuth betrachtete es den feinen Wisling= rock; seine Mutter hatte ihn ihm gegeben, als es gefirmt wurde, es war darin zum ersten Male zur

5 3000

Beichte und zu Gottes Tisch gegangen, und die Mutter hatte ihm gesagt, es solle einst damit zum Traualtare gehen. Auch das ist eine Unannehmlichkeit
der Stadtkleider und bezeichnet schon das Herrenwesen, daß man sie nicht allein anziehen kann und
Jemand zum Zuhafteln braucht. Befele schauderte
immer zusammen, wenn die Näherin so an ihm
herum bosselte. Die Haare waren in einen Zopf
geslochten und mit einem Kamme aufgesteckt, und
als nun das Besele endlich six und fertig da stand
und sich im Spiegel betrachtete, mußte es über sich
lachen, und es verbeugte sich höslich vor sich selber.

Brönner war hocherfreut, als das Befele schüchtern in die Stube trat; er bemerkte, daß es zehnmal hübscher aussehe. Als aber Befele sagte: daß die Stadtkleider doch nichts seien, und daß ein einziges Bauernkleid mehr werth sei und auch mehr koste als sechs solcher Stadtsahnen, da niachte der Brönner ein böses Gesicht und sagte, das wäre "dummes Bauerngeschwäß." Das Befele preßte die Lippen zusammen und die Thränen standen ihm in den Augen, es ging hinaus und weinte.

Das Vefele ging fast gar nicht aus dem Hause, denn es schämte sich, so "vermaskirt" zu sein; es meinte, Jedermann müsse es drum ansehen. Nur ein einziges Mädchen im Dorfe, das bei der alten Ursula aufgezogen ward, hatte auch Stadtkleider an, und man wußte nicht recht, woher es war. Das Vefele hatte schwere Zeiten in dem Hause Melchiors, dessen Frau ein böser Drache war und immer todte Kinder gebar, so daß die Leute sagten, ihr Sift tödte die Kinder im Leibe. — Oft saßen Melchior und Vefele in der Scheune, und sie thaten, als ob sie sich zum Spaß Rüben schälten; in der That aber aßen sie sie mit gutem Appetit. Vefele gab sich alle Mühe, den Bruder zu steter Nachgiebigkeit zu ermahnen. Es hatte ersahren, was Unfriede in einem Hause war, und es drang nun darauf, daß bei allen Entbehrungen Friede sein sollte; der gute Melchior willigte gern in Alles.

Doppelt und dreifach drang aber Vefele bei Brönner auf baldige Verheirathung. Da trat dieser mit
einem neuen Plane hervor; er wolle nach Amerika
auswandern, er könne so gut doctern wie der Amtsphysikus, hier zu Lande aber dürfe er das nicht und
darum wolle und müsse er fort. Das Vefele rang
die Hände, warf sich auf die Kniee und bat, daß
er von diesem Plane abstehe, sie hätten ja Vermögen
genug, um auch ohne Doctorei zu leben. Der Brönner aber blieb unerschütterlich und nannte das Vefele
ein "dummes Dorfkind, das nicht wisse, daß hinterm
Berge auch noch Leute wohnen." Da sank das Vefele
in sich zusammen, es lag mit dem Gesichte auf dem
Boden, und ein furchtbarer Gedanke ging ihm durch

die Seele, der Gedanke, daß es mißachtet und auf ewig unglücklich sein werde. Brönner mochte das ahnen, er kam zu ihm, hob es freundlich auf, küßte es und redete gar sein und höslich, so daß das Vefele Alles vergaß und in Alles willigte: es wollte mit ihm nach Amerika auswandern, es wäre ihm in die Hölle gefolgt, so hatte er sein Herz und seine Sinne bestrickt.

Brönner hatte schon Alles vorbereitet, das Vermögen Vefele's wurde zu Geld gemacht, und um zur Reise bequemer zu sein, in lauter Gold eingewechselt. Vefele hob es bei seiner Aussteuer auf.

Befele und Brönner sollten in der Kirche verstündet werden; aber die Papiere Brönners, der aus dem Hohenlohischen gebürtig war, blieben immer aus. Da kam dieser eines Tages — Besele stand in der Küche am Waschzuber — und er sagte: "Besele weißt du was, ich muß heim und die Papiere selber holen, unten ist ein guter Freund mit einer Chaise, ich habe gerade Gelegenheit nach Tübingen zu sahren; dann lass ich auch für uns den Paß von dem Gesandten unterschreiben und dann gehen wir noch den Herbst fort."

"Lieber heut als morgen," sagte das Befele.

"Apropos," sagte Brönner wieder, "ich habe jetzt gerade kein Geld, kannst du mir nicht was geben?"

"Da hast den Schlüssel," sagte Vefele, "hol' dir droben; du weißt ja wo's liegt, links bei den neuen

Hemden, die mit dem blauen Bändele zusammen= gebunden sind."

Brönner ging hinauf und kam nach einer Weile wieder, Befele trocknete an der Schürze die Hand und reichte ihm dieselbe, Brönners Hand zitterte. Vefele wollte ihm ein Stück Weges "ausfolgen"; er bat es, da zu bleiben, und er rannte schnell die Treppe hinab. Es war Vefele traurig zu Muthe, daß Brönner sich nicht einmal bis unter die Haus= thür begleiten ließ, es glaubte, er schäme sich seiner vor seinem Freunde; es dachte darüber nach, wie das einst werden solle, und bittere Thränen tröpfelten in den Waschzuber. Dennoch ging es hinauf in seine Dachkammer und schaute zum Fenster hinaus, um die Kutsche noch mit den Blicken begleiten zu können. Wie erstaunte es aber, als es sah, daß die Kutsche nicht nach Tübingen, sondern den Weg nach Herrenberg fuhr. Es hatte schon den Mund geöffnet, es war ihm, als müßte oder könnte es ihnen zu= rufen, sie seien auf falschem Weg; da besann es sich, daß es sich wol verhört, oder der Brönner sich versprochen haben möge.

Acht, vierzehn Tage waren vorüber, weder Brön= ner noch Nachricht von ihm kam. Vefele war oft betrübt in dem Gedanken, daß es sein ganzes Leben lang einem Manne hingegeben sein solle, der keinen rechten Respekt vor ihm hatte; es war nicht ftolz, aber es dachte doch daran, wie Jeder, und sogar der Schultheiß im Orte, sich hochgeehrt gefühlt hätte durch seine Hand. Oft aber dachte es wieder mit dem innigsten Entzücken an Brönner, und es dat ihn in Gedanken um Verzeihung für alle die herben Vorwürfe, die es ihm in seiner Seele gemacht hatte. Es stellte sich ihn ganz vor, wie er war, und da erschien er so herrlich und lieb, und es sah gar keinen Fehler mehr an ihm; denn so ist es immer: wenn wir von Menschen entsernt sind, die wir gern haben, sehen wir gar keinen Fehler und nur Tugensen an ihnen. — Hätte der Brönner nur eine Tugend gehabt!

Melchior fragte Vefele über das lange Ausbleiben Brönners, und es that, als wüßte es den Grund und wäre darüber beruhigt.

Eines Tages saß Vefele in trüben Gedanken in seiner Kammer; es hatte lange zum Dachsenster hin= ausgeschaut, ob Brönner nicht komme, aber es sah nichts. Es wollte sich eine Freude machen und öff= nete den Schrank, um die schöne Aussteuer zu be= trachten, aber, o Himmel! da war Alles so zerzaust, als ob Heren darüber gewesen wären; es griff un= willkürlich nach dem Gelde, aber — das war fort. Es schrie laut auf, und plöglich, wie seurige Pseile so schnell, slogen ihm die Gedanken durch die Seele: der falsche Weg, den Brönner gefahren. das

Bittern seiner Hand.. daß es ihm nicht ausfolgen durfte.. sein langes Ausbleiben — — Mit raschen Schritten sprang Befele an das Dachsenster und wollte sich hinausstürzen; da faßte es eine Hand von hinzten, es war Melchior, der auf den Schmerzensschrei herbeigeeilt war. Besele warf sich auf die Kniee und erzählte händeringend seinem Bruder Alles. Melchior raste und wüthete; er wollte fort, alle Gerichte zu Hülfe rusen. Da siel Besele auf das Angesicht und erzählte ihm seine Schande; Melchior fank zu ihm nieder auf den Boden und weinte mit. Lange saßen die beiden Geschwister so auf dem Boden hart an einander gelehnt, laut schluchzend, ohne ein Wort zu reden, ja beide scheuten sich fast, einander anzussehen. —

Wer die Menschen kennt und die Eigenthümlichkeiten der Bauern insbesondre, der wird es wohl zu schäßen wissen, daß Melchior seiner Schwester Vefele nie den geringsten Vorwurf über ihren Fall machte; ja, er suchte, so viel er konnte, ihren niedergedrückten Lebensgeist wieder aufzurichten. Die meisten Menschen machen sich für ihre Theilnahme bei einem Mißgeschick oder einem Fehltritt gleich dadurch bezahlt, daß sie ihrem freundschaftlichen Aerger und ihren weisen Ermahnungen Luft machen. Das mag bei Kindern oder überhaupt bei solchen Menschen am Plaze sein, die nicht wissen, was ihnen geschehen oder was sie gethan; bei Menschen aber, die den Pfeil wohl fühlen, der in ihre Brust gedrungen, ist es unvernünftig, wenn nicht grausam, den Pseil noch um und um zu wühlen, statt ihn sogleich behutsam und zart herauszuziehen.

Melchior berathschlagte nun mit Befele, was zu thun sei, und sie kamen überein, daß man vorerst keinen Lärm machen und Alles im Geheimen zu Ende führen müsse. Mit einer Entschiedenheit, als wäre er ein ganz anderer Mensch geworden, forderte Melschior seiner Frau Geld ab, und wenige Stunden darauf reiste er in seinem Wägelchen dem Brönner nach. Vefele wollte mit, es wollte fast verzweiseln, daß es zu Hause bleiben und nichts thun solle, als harren und weinen, aber Melchior redete ihm die Mitreise auß Liebevollste auß.

Tage und Wochen schmerzlichen Hindrütens versgingen. Wer das Vefele früher gekannt hatte, wäre jetzt furchtbar erschrocken über die Veränderung seines ganzen Wesens. Es ließ sich aber vor Niemand sehen, es lebte ein Leben ohne Willen, das kein eigentliches Leben war, es aß und trank, schlief und stand auf, aber es wußte und wollte von alle dem nichts, es blickte immer drein wie eine Wahnsinnige. Auch weinen konnte es nicht mehr. All sein Denken, seine tiesste Seele war wie scheintodt, wie lebendig begraben; es hörte die Welt draußen hanthieren, es

5.000

verstand sie wohl, aber sich selber konnte es nicht verständigen.

Als Melchior zurückfam, ohne eine Spur von Brönner entdeckt zu haben, hörte Vefele Alles mit einem herzzerreißenden Stumpfsinn an, es schien auf Alles gefaßt. Still, fast ohne ein Wort zu reden, lebte es dahin. Nur als es vernahm, daß Brönner mit Steckbriefen verfolgt wurde, jammerte es laut auf; es war ihm, als ob Millionen Zungen durch die Welt hin seinen Schmerz und seine Schande verstündeten, und doch — so weit geht die Liebe — weinte es fast mehr um Brönner, als um sich selber.

Bei alle dem hatte das traurige Schickfal Vefele's noch nicht seine höchste Söhe erreicht. Als seine Schwägerin seinen Stand inne ward, steigerte sich ihre Hartherzigkeit zum empörendsten Grade, sie ver= folgte und mißhandelte Vefele auf jede Weise. Das aber duldete still, es sah sich auserkoren, das größte Kreuz über sich zu nehmen, und es gehorchte ohne Murren; das Doppelleben in ihm schien es mit einer geistigen und körperlichen Kraft auszurüsten, die über jedes Ungemach unversehrt hinwegschritt. Ms aber Vefele hörte, wie die Schwägerin dem Melchior Vor= würfe machte, und wie sie den Tag verwünschte, an dem sie in eine Familie eingetreten war, die einen folchen Schandfleck habe, da blutete das Herz der Unglücklichen tief. Sie, die Engelsmilde, sollte die

Schande ihrer Familie sein! Alles ertrug sie, nur das, daß sie an dem Unglück und der Schande ihres Bruders schuld sein solle, das war zu viel!

Es ist jammervoll, daß fast lauter böse, in die Tracht schwarzer Leidenschaften gehüllte Menschen am Lebenswege Vefele's sich wie eine festgeschlossene Reihe aufgestellt hatten. Das verhinderte es auch, die guten in den Lichtglanz des Edelsinns gehüllten Menschen zu erkennen, die sich nicht so leicht hins durchdrängen, weil es ihre stille Tugend so mit sich bringt, und weil sie auch erwarten dürsen, daß man sie doch heraussinde.

Vefele saß eines Tages weinend in der Küche auf dem Herde, da trat der Wendel ein und sagte:

"Müsset nicht greinen, ich hab's Euch ja damals gesagt, es gibt noch rechtschaffene Bauersleut' genug, wenn sie auch keinen Kapenbuckel machen können."

Vefele sah mit thränenden Augen auf, über diese Rede befremdet; es antwortete aber nichts, und Wen= del fuhr nach einer Weile fort:

"Ja, gucket mich nur an; was ich sag' ist so wahr, wie wenn's der Pfarrer von der Kanzel sagt." Er näherte sich Befele und faßte dessen Hand, indem er weiter sagte: "Drum kurz und gut, ich weiß, wie's mit Euch steht, aber Ihr seid doch bräver als hundert Andere, und wenn Ihr Ja saget, ist über vierzehn Tag' unsere Hochzeit und Euer Kind ist mein Kind."

Vefele entzog ihm rasch die Hand und bedeckte sich damit die Augen, dann stand es auf und sagte glühenden Antlitzes: "Weißt du denn auch, daß ich bettelarm bin? Gelt, das hast du nicht gewußt?"

Wendel stand eine Weile still, Zorn und Mitleid kämpsten in seinem Herzen wie auf seinem Angesichte, er schämte sich für das Vefele und für sich selber über diese Rede; endlich sagte er: "Ja, ich weiß Alles; wenn du noch reich wärst, hätt' ich mein Lebztag nichts gesagt; meine Mutter hat ein klein's Gütle und ich hab' mir auch ein Geldle gespart, und wir können ja schaffen und uns in Ehren durchbringen."

Befele faltete die Hände, hob die Blicke himmelwärts und sagte dann: "Berzeih' mir's Wendel, aber ich hab's nicht so schlecht gemeint, ich bin nicht so schlecht, aber die ganze Welt kommt mir so vor; verzeih' mir's Wendel."

"Nun sagst du Ja?" fragte dieser.

Vefele schüttelte den Kopf verneinend, und Wen= del stampfte mit dem Fuße auf den Boden: "Warum denn nicht?" fragte er.

"Ich kann nicht viel reden," sagte Vefele schwer athmend, "aber verzeih' mir's, ich kann nicht; Gott wird dir dein Herz gewiß noch belohnen, aber gelt, jett reden wir weiter kein Wort mehr davon?"

Der Wendel ging weg und sagte noch in derselben Stunde dem Melchior auf Martini den Dienst auf.

Endlich kam das äußerste Unglück über Befele. Der Schultheiß des Ortes hatte ihren Stand ersaheren, und der hartherzige Mann ließ nun seinen alten verhaltenen Grimm aus; er ließ Befele durch den Dorfschützen sagen, es müsse das Dorf verlassen und nach seinem Geburtsort zurückkehren, da sonst das Kind, wenn es hier geboren würde, Heimathsrechte ansprechen könnte.

Befele duldete es nicht, daß man Schritte gegen diese Grausamkeit that, und in einer stürmischen Herbstnacht bestieg es mit Wendel das Wägelchen und fuhr nach Seedorf. Wendel suchte es auf dem Wege zu trösten, so gut er konnte; er sagte, daß er sich jeden Tag darüber gräme, daß er nicht, wie er oft vorgehabt habe, den Brönner einmal die Bildechinger Steige hinabgeworfen habe, damit er Hals und Bein breche. Vefele schien fast froh, als es in Seedorf kein Unterkommen fand. Wendel bat und beschwor es, mit ihm zu seiner Mutter nach Bondorf zu gehen; aber es gab auf alle seine Bitten kein Gehör, schickte ihn des andern Morgens nach Hause und wanderte zu Fuß fort, wie es sagte nach Tübingen. Das Mohrle war auch mit gewesen, es wollte sich von Vefele nicht trennen lassen, und der Wendel mußte den Hund mit einem Seile unter dem Wägelchen anbinden.

Der Wind jagte den Regen, der Boden war so Auerbach, Schriften. I.

- 15 colo

Ichlüpfrig, daß man bei jedem Schritte ausglitt, als Wefele den Weg nach Rottenburg einschlug. Es war städtisch gekleidet, und hatte ein hellrothes Halstuch um, unter dem Arme trug es ein kleines Bündel. Ein altes Lied, das es fast ganz vergessen hatte, tauchte plötslich in seiner Erinnerung auf; es war das Lied von der betrogenen Grafentochter. Ohne den Mund zu öffnen, wiederholte es oft innerlich den Vers:

Weinst du um dein Batergut, Oder weinst du um dein' stolzen Muth? Oder weinst du um dein junges Blut? Oder weinst um deine Ehr'? Ja Ehr'?

Die find'st du nimmermehr.

Kaum einige hundert Schritte war Vefele von Seedorf entfernt, als plötlich etwas an ihm heraufsprang. Es fuhr erschreckt zusammen, aber sein Antlit war schnell wieder freundlich, es war Mohrle; der Hund trug einen Seilstumpf, den er abgebissen hatte, am Halse, er geberdete sich ganz wie selig und wollte sich gar nicht beruhigen lassen.

Der Sturm war so heftig, daß es war, wie wenn man ganz hart an dem Ohre zwei Steine auf einander schlüge, und als ob um und um unfaßbare rauschende Gewänder Einen umstrickten und zu ersticken

Vefele ging mühsam weiter und plötlich suchten. — ohne daß es wußte warum oder wie — kam ihm der Gedanke, daß Brönner jetzt auf dem Meere sei. Es hatte in seinem Leben nur Einmal eine bildliche Darstellung des Sturmes im Evangelium gesehen, aber jett sah es ihn leibhaftig vor sich, es selbst war mitten drin; es sah die häuserhohen dunkeln Wellen, sah das Schiff, wie es auf und nieder geschnellt wurde, und oben stand der Brönner und streckte jammernd die Arme empor. Da! wehe! Befele streckte ebenfalls die Arme empor, sein Mund öffnete sich, aber der Schrei erstarb ihm auf der Zunge, es sah den Brönner hinabstürzen in das Meer und eine Welle begrub ihn. Vefele ließ die Arme sinken, sein Haupt neigte sich, seine Hände falteten sich und es betete für die arme Seele des Verlorenen. So stand es eine Weile, in seinem Innersten sah es: Brönner war in dieser Minute gestorben. Dann richtete es seuszend das Haupt wieder empor, es hob das Bündel auf, das ihm entfallen war, und schritt durch Sturm und Regen wieder fürbaß.

Auf der Anhöhe, wo der Weg umbiegt und das Städtchen Rottenburg vor den Blicken liegt, steht eine Kapelle. Vefele trat hinein und betete lange inbrünstig vor der Mutter Gottes. Als es wieder aus der Kapelle trat, sah es die weite Ebene vor sich fast wie einen See; der Neckar war übergetreten.

Vefele ging außen an der Stadt herum, Hirschau zu. Hier traf es plötlich einen alten Bekannten, den auch uns noch wohl erinnerlichen Marem; er trug einen Quersack auf dem Rücken und führte eine Kuh am Seile, er ging ebenfalls nach Hirschau. sollte es glauben, daß Marem ein Mitgefühl mit dem Schickfale Vefele's hatte, das ihm Thränen auspreßte? Und doch war es so. Nehmt einen Dorf= juden und einen Bauern von gleicher Bildungsstufe, ihr werdet jenen verschmitter, auf seinen Vortheil bedachter und scheinbar kälter finden; aber bei jedem rein menschlichen Elend werdet ihr meist eine Wärme und Zartheit des Mitgefühls in ihm entdecken, die ihn weit über sein sonstiges Sein hinaushebt. Sein Schicksal hat ihn für manche andere Weltbeziehung abgestumpft, aber ihn auch zum theilnehmenden Bruder jedes rein menschlichen Schmerzes gemacht.

Marem bot Alles auf, um Vefele von seinem Wege zurückzubringen, er bot ihm sein eigenes Haus als Unterkommen an, ja er wollte ihm sogar Geld aufdringen. Vefele lehnte Alles ab. In Hirschau kehrten die Beiden ein. Marem ließ dem Vefele eine gute Suppe kochen, aber es stand gleich, nachdem es den ersten Löffel voll genommen, wieder auf, um weiter zu gehen. Marem wollte den Hund bei sich behalten, aber Vefele ließ das treue Thier nicht, es schied mit einem: "Vergelt's Euch Gott!" —

Eine Stunde später ging Marem, nachdem er seine Kuh verkauft hatte, ebenfalls nach Tübingen. Nicht weit von Hirschau sprang ihm das Mohrle entgegen, es trug ein rothes Halstuch im Maul. Marem wurde blaß vor Schrecken, das Mohrle sprang ihm nun voraus und er nach. Sie kamen an eine Stelle, wo das Wasser über die Straße getreten war; der Hund sprang hinein, er schwamm immer weiter, immer weiter, bis er endlich aus den Augen verschwand. —

\* \*

Das vornehmste Haus des ganzen Dorfes, das gehörte einst dem Vater des Vefele; der Vater ist todt, die Mutter ist todt, die fünf Kinder sind todt, und das Vefele ist spurlos verschwunden.

## IV.

Conele mit der gebissenen Wange.

Auf dem Feldraine, da, wo der Weg sich scheidet und der eine nach Mühringen, der andere nach Ahldorf führt, im sogenannten "Kirschenbusch", dort saßen an einem Sonntag Nachmittage drei Mädchen unter einem blühenden Kirschenbaume. Rings umber war Alles stille, kein Pflug regte sich, kein Wagen rasselte. So weit das Auge schauen konnte, überall sonntägige Ruhe. Von der Anhöhe gegenüber, vom Daberwasen, wo noch die Kirche eines alten Klosters steht, tönte die Glocke, die wie mit lautem Gruße die Betenden heim geleitete. In dem kleinen Thälchen, "im Grunde" genannt, blühte der gelbe Reps zwischen den grünen Kornfeldern, und rechts auf der Anhöhe sah man von dem jüdischen Gottesacker nur die vier Trauerweiden, die an den vier Ecken des großen Hügels stehen, unter welchem die Großmutter, die Mutter und ihre fünf Kinder ruhen, die alle in Einem Hause verbrannt sind. — Weiter unten stand mitten unter den blühenden Bäumen ein hohes, ziegelroth und weiß angestrichenes, hölzernes Crucifix. Sonst war rings umber lauter still treibendes Leben.

Der einzige Laubwald in der ganzen Gegend, das sogenannte "Buchwäldle", stand in voller Blätter= pracht, und auf der andern Seite des Weges zog sich der Fichtenwald mit seinen stolzen und gera= den Stämmen in lichter unbewegter Ruhe dahin. Kein Lüftchen wehte. Hoch zu den Wolken hinan schmetterte die Lerche ihren Gesang und tief in den Furchen versteckt schlug die Wachtel. Es war, als ob die Aecker nur für sich selber blühten; denn nirgends war ein Mensch zu sehen, der mit Hacke und Schaufel andeutete, daß die Erde ihm unterthan sei. Hie und da kam ein Bauer quer über's Feld, bisweilen einer, bisweilen aber auch mehrere, die sich unter traulichem Gespräche nach dem Gedeihen ihrer Saat umschauten; in ihrem Sonntagsstaate kamen sie und sahen ver= gnügt das stille Walten und Wirken in der Natur in ihrer Sonntagspracht.

Die drei Mädchen saßen ruhig da, die Hände auf ihre weißen Schürzen gelegt, und stimmten ihre Lieder an. Bärbele sang die erste Stimme, das Tonele (Antonie) und das Brigittle begleiteten es mit natürlichem Takte. Andächtig und wehmüthig schallten die langgezogenen Töne über die Flur dahin, und so oft die Mädchen sangen, pfiff ein Distelsink, der in den Zweigen des Kirschbaumes saß, mit doppelter Lust, und so oft die Mädchen nach Beendigung einer Strophe innehielten oder leise mit einander

plauderten, verstummte der Distelfink fast plötzlich. Die Mädchen sangen.

> "Schön's Schäple, um was i di bitte thur, Bleib nur noch e Jährle bei mir. Und Alles, was du verzehre thust, Das will ich bezahle vor dir."

"Und wenn du gleich Alles bezahle thust, Geschieden muß es jetzt sein. Wir reisen in fremdeste Länder hinein, Schön's Schätzle, vergiß du nit mein."

Und als ich in fremde Land hinein kam, Schön's Schätzle steht unter der Thür, Es thät mich so freundlich nit grüßen: "Schön's Schätzle, was machst du allhier?"

Es ist kein Apfel am Baum so roth, Schwarz Kerne sind es darin. Es ist kein Mädle im ganz Destreich So führt es ein falschen Sinn.

Paff! siel ein Schuß, die Mädchen schreckten zussammen, der Distelsink slog vom Kirschbaum sort. Da sahen die Mädchen den Jäger von Mühringen in ein Repsseld springen, sein Hund ihm voraus. Der Jäger hob eine Gabelweihe in die Höhe, raufte eine Feder aus, steckte sie auf den Hut, schob den Vogel in die Jagdtasche und hing sich seine Flinte

wieder um; es war ein schöner Mann, wie er so aus dem grünen Felde daher kam.

Das Tonele sagte: "er hätt' doch das Thier am Sonntag leben lassen können."

"Ja," sagte Bärbele, "die Jäger sind alle keine rechten Christenmenschen: sie können nichts als die armen Bauern wegen Holzfrevel in den Thurm und die unschuldigen Thiere um's Leben bringen. Der grün' Teufelsknecht hat noch vergangen des Bläsi's Käther auf vier Wochen in's Spinnhaus gebracht. Ich möcht' keinen Jäger heiren 2, und wenn er mir weiß nicht was versprechen thät'."

"Die alt Ursel hat mir einmal erzählt," sagte Brigittle, die jüngste von den dreien, "daß ein Jäger jeden Tag ein lebiges Wesen todt machen muß."

"Das kann er genug haben," lachte Bärbele, und wies ihn an das Ungeziefer.

Unterdessen kam der Jäger näher. Wie auf eine Verabredung begannen alle drei Mädchen zu singen; sie wollten thun, als ob sie den Jäger nicht bemerkten, und doch sangen sie in ihrer Befangenheit nur mit halber Stimme und summten nur so vor sich hin den letzten Vers des Liedes:

Ein falschen Sinn, ein hohen Muth, Drei Federn trag' ich auf meinem Hut;

<sup>1</sup> Vor Kurzem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heirathen.

Und weil ich mein Schätzle verloren hab', So reis' ich gleich wiederum ab.

"Guten Tag, ihr Jungfern, warum so leis?" fragte der Jäger stehen bleibend.

Die drei Mädchen fingen an zu kichern und hielten sich ihre Schürzen vor den Mund; Bärbele aber gewann am schnellsten das Wort wieder und sagte: "Schön Dank, Herr Jäger, wir singen halt nur für uns, und wir hören's schon, wenn wir auch noch so leis singen, wir singen nicht für Andere."

"Brr!" sagte der Jäger, "das Mäule schneid't ja wie geschliffen."

"Geschliffen oder ungeschliffen, das ist gehupft wie gesprungen; wem's nicht gefällt, der kann's ja besser machen, wenn er's kann," erwiederte das Bärbele; das Tonele stieß sie an und sagte halblaut: "Du bist aber auch grob wie Bohnenstroh."

"Ich kann schon einen Spaß vertragen," sagte der Jäger, zu dem bösen Spiele gute Miene machend.

Die Mädchen waren bei alle dem doch verlegen, und sie wählten wohl gerade das unrechteste Mittel, der Verlegenheit auszuweichen; sie standen auf und faßten einander unter dem Arme, um nach Hause zu gehen.

"Darf ich den Jungfern Gesellschaft leisten?" sagte der Jäger wieder. "Das ist Landstraße und die Straß' ist breit," sagte Bärbele.

Der Jäger dachte daran, sich von dem groben Mädchen fortzumachen, aber er besann sich schnell, wie lächerlich es wäre, sich verblüffen zu lassen. Er fühlte es wohl, er sollte auch in dem gleichen Tone antworten, aber er konnte nicht: das Tonele, an dessen Seite er ging, hatte ihm so in die Augen gestochen, daß er gar keinen tüchtigen Spaß machen konnte, und er war doch sonst gar nicht so blöde; er ließ daher dem Mädchen seine Freude und ging mit, ohne ein Wort zu reden.

Um doch Einiges wieder gut zu machen, fragte das Tonele: "Wohin wollet ihr denn am Sonntag?"

"Ge' Horb," sagte der Jäger, "und wenn mich die Jungfern begleiten thäten, es käm' mir auf den besten Schoppen nicht an."

"Wir bleiben daheim," sagte das Tonele und wurde über und über roth.

"Wir löschen lieber den Durst mit Gänswein, den kriegen wir auch geschenkt," sagte das Bärbele.

Man war dem Dorfe näher gekommen, da sagte das Bärbele abermals, auf einen Fußweg deutend: "Herr Jäger, da könntet ihr hinten 'rum kommen, da geht der nächste Weg nach Horb."

Dem Jäger wurde es endlich zu viel, und er hatte ein höchst derbes Wortspiel im Munde; aber er unter= drückte es und sagte nur: "Ich seh' gern ehrlichen Leuten und einem ehrlichen Dorf in's Gesicht." Er konnte sich aber nicht enthalten, dem Bärbele dabei den Rücken zuzukehren.

So geht's. Weil der Jäger keinen Spaß machen konnte, wurde er grob, und so geht's oft.

Ms die Vier in das Dorf hineingingen, fragte der Jäger das Tonele, wie es heiße: aber noch ehe es antworten konnte, sagte Bärbele: "Wie man's getauft hat."

Und als nun der Jäger zum Bärbele sagte: "Ihr seid ja wundergescheit, wie alt seid Ihr denn?" erhielt er die gewöhnliche Antwort: "So alt wie mein kleiner Finger."

Das Tonele aber sagte halb leise: "Ich heiß' Tonele. Warum fraget ihr denn?"

"Weil mir's lieb ist, es zu wissen."

Man ging den Berg hinan, an dem sich die beiden Häusereihen hinausziehen; oben an des Sauersbrunnenbasche's Haus steckten die drei Mädchen stillsstehend die Köpfe zusammen, und husch! stoben sie wie verscheuchte Tauben aus einander und ließen den Jäger allein stehen; dieser pfiff seinem Hunde, der den Mädchen nachgesprungen war, steckte die linke Hand in den Gewehrriemen und ging ebenfalls davon.

An der Steingrube erholten und sammelten sich die Mädchen wieder.

"Du bist aber auch gar zu grob," sagte Tonele zu Bärbele.

"Jo weger," 1 betheuerte Brigittle.

"Er hat dir ja nichts than," fuhr Tonele fort, "und du bist auf ihn losgefahren wie ein Ketten= hund."

"Ich hab' ihm auch nichts than," sagte Bärbele, "ich hab ihn nur gesoppt, warum hat der Tralle mir nicht 'rausgeben? Und wahr bleibt wahr, ich mag ihn nicht; wie kommt der Grünrock dazu? Meint er, weil er beim Baron Mühringen Jäger sei, dürft' er nur so mit uns lausen durch das ganze Dorf durch, daß alle Leute meinen, wir wollen 'was von ihm? Und was müßt' der Sepper und der Kasper davon denken? Nein, nein, ich bin kein so Tättele wie du, ich laß mir nichts gefallen, von keinem Grafen und von keinem Baronen."

Das Gespräch wurde unterbrochen, denn der Sepper und der Kasper kamen; sie hatten ihre Schätze im Kirschenbusch gesucht und nicht gesunden. Bärbele erzählte nun die ganze Geschichte, es konnte Niemand außer ihm zu Worte kommen, und da ihm noch viel spitzere Redensarten einsielen, nahm es das nicht so genau und erzählte auch diese. Denn das sindet sich

<sup>1</sup> Wahrlich.

<sup>2</sup> Joseph.

<sup>3</sup> Schüchternes Mädchen.

überall und bei gar vielen Menschen, daß, wenn sie etwas von sich erzählen, sie es noch schöner heraus= puţen: sie berichten dann, daß sie dieß und das gesagt und gethan, wo sie zur Zeit den Muth nicht gehabt hatten, oder was ihnen erst später einsiel.

Der Sepper gab dem Bärbele vollkommen recht und sagte: "das Herrenpack muß man gleich von vorn herein abdachteln!"

Der Jäger, der doch nichts weniger als ein "Herr" war, wurde immer mehr zu einem solchen gestempelt, damit man desto besser auf ihn losziehen konnte.

Sepper nahm seinen Schatz, das Tonele, an den einen Arm, an den andern hing sich das Brigittle; der Kasper und das Bärbele gingen neben ihnen, und so wanderten sie durch die Hohlgasse nach der Hochbur spaziren.

Der Sepper und das Tonele waren ein herrliches Paar, beide fast gleich groß und schlank, und beide doppelt schön, wenn sie mit einander gingen; jedes für sich allein war schon schön, aber bei einander waren sie es erst recht, unter tausenden heraus hätte man sagen müssen: diese zwei gehören zusammen. Der Sepper ging halb bäuerisch, halb soldatisch gestleidet; das kurze schlotterige Bauernwamms hob das schöne Ebenmaß der Glieder unter den eng zugesschnallten Beinkleidern noch schärfer hervor. Der

9

Sepper sah aus wie ein Offizier, der sich's "kom= mod gemacht" hat, so schlank und straff und doch wieder so frei und ungezwungen war sein ganzes Wesen.

Auf der Hochbur angelangt, sahen sie nicht weit davon den Jäger beim Nordstetter Waldschüßen stehen. Der Sepper bemerkte sogar, daß der Jäger nach ihnen hindeutete, und er räusperte sich, als ob er dem "Herrn" sogleich eine tüchtige Antwort zu geben hätte, obgleich sie noch mehr als zweihundert Schritt von einander entsernt waren. Dann faßte er das Tonele um den Hals und gab ihm einen herzhaften Ruß, gleichsam auch als weit hin erkennbare Sprache. Darauf schritt er lustig pfeisend dahin und schwenkte sich gar keck und muthig.

Hätte er gehört, was der Jäger mit dem Waldschützen sprach, er wäre noch schärfer aufgetreten, denn der Jäger sagte: "Gucket, da kommt es grad'. Es ist ein Mädle wie von Wachs, grad' wie die Mutter Gottes in der Kirche; so lang ich mir denken mag, hab' ich noch keines so gesehen."

"Ja, ja, wie ich unbesehen gesagt hab'," erwiederte der Waldschüß, "das ist des Pudelkopfs Tonele;
man heißt ihren Vater den Pudelkopf, weil er ein Haar hat wie ein Schaf, das Tonele hat auch so
weißes gerölltes Haar; man heißt's auch im ganzen
Dorf das Borsdorfer Aepfele, weil es so rothe Bäckle

hat. Der alte Pfarrer, der war nicht versteckt, 1 der hat's zur Köchin haben wollen; aber prost Mahlzeit, der Pudelkopf hat mit einem schönen Dank das Maul gewischt. Das Tonele kriegt einmal seine fünf Jauchert Ackers in einer Zelg 2 und das kleckt noch nicht."

Der Jäger gab dem Waldschützen die Hand, und noch ehe ihn die Spazierenden erreichen konnten, ging er rasch die Steige hinab.

Auf einem Feldraine sitzend verbrachten unsere Bekannten unter Singen und Küssen den Nachmitztag. Am übelsten war das Brigittle dran, sein Schatzwar in Heilbronn bei den Soldaten; wer weiß, wo er jetzt war, während sein Mädchen glühenden Antlizes abseits von den Anderen, mit einer Blume spielend seiner gedachte? Als es Abend zu werden begann, machte Brigittle die anderen Mädchen wieder zurecht; seine eigene Halskrause war in der besten Ordnung geblieben, während die Haare und Halstrausen der Anderen "verstrobelt und verzobelt" waren, wie es gutmüthig scheltend sagte.

Man ging wiederum auf der Straße spaziren. Alle Mädchen und Burschen sammelten sich dort, und nun schieden sich die Geschlechter.

Dumm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fünf Morgen Ackers in jeder Gemarkung gilt als der Besitzstand eines wohlhabenden Bauern.

Im Westen, wie man bei uns sagt, "über dem Rheine", ging die Sonne blutigroth unter und prophezeite für morgen einen guten Tag.

Die Burschen gingen in langen Reihen, aber ein Jeder für sich, singend oder im Chore vierstimmig pfeisend das Dorf hinein. Etwa dreißig Schritte hinter ihnen gingen die Mädchen Arm in Arm, ebenfalls in langen Reihen, die die ganze Breite der Straße einnahmen. Sie sangen unaufhörlich. Immer wieder sing ein Mädchen ein neues Lied an, und die Anderen stimmten ohne langes Besinnen und Hin= und Herreben ein.

Das Tonele ging an der linken Flanke und an seinem rechten Arme hing des Blätschle's Marann', die Flambomarann' genannt. Das war ein unglückliches Mädchen, denn die ganze linke Hälfte seines Gesichts, von der Stirn dis zum Kinn, war blau, wie von geronnenem Blute unterlausen. Bei dem großen Brande vor achtzehn Jahren wobei die sieben Menschen verbrannten, war die Mutter Marann's, die damals schwanger war, schnell herzugeeilt, und da sie die Flamme sah, suhr sie sich erschreckt mit der Hand über das Gesicht. Als nun das Kind zur Welt kam, hatte es auf der einen Seite ein blizblaues Gesicht. Das Tonele hatte immer einen uns überwindlichen "Grausel" vor der Marann', aber es hatte nicht Muth genug, vor ihr zurückzuweichen,

als sie seinen Arm faßte. So ging es nun neben ihr, innerlich zitternd, aber es sang um so lauter, um dadurch gerade über sich Meister zu werden.

Bei des Schloßbauern Haus holte der Jäger, von Horb kommend, die Mädchen ein. Als er des Tonele ansichtig wurde, ward er seuerroth, er hob sein Gewehr etwas von der Schulter, hing es aber sogleich wieder über und sagte zu Tonele gewendet: "Guten Abend, ihr Jungsern."

"Schön Dank," erwiederten Einige, und der Jäger fuhr leiser zu Tonele fort:

"Ist's jett eher erlaubt, daß man mitgeht?"

"Nein, das schickt sich nicht, daß Ihr mit uns durch das Dorf gehet, thut mir den Gefallen und gehet voraus zu den Buben," erwiederte das Tonele ebenfalls ganz leise.

Der Jäger war hierüber hoch erfreut und ging höflich grüßend voraus.

Beim Adler machte Alles Halt. Die Abendglocke läutete, die Burschen zogen ihre Mützen ab und sprachen ein leises Vaterunser; auch die Mädchen sprachen dasselbe leise, darauf machte ein Jedes das Zeichen des Kreuzes.

Kaum war aber dieß vorbei, so ging das Scherzen und Schäkern wieder los. Der Jäger sagte: "Gute Nacht beisammen," und ging seines Weges.

Die Mädchen foppten das Tonele mit dem Jäger,

und daß es etwas leise mit ihm gemunkelt habe. Der Sepper, der das hörte, stand plöglich starr und hielt die Pfeise, die er eben zum Munde führen wollte, krampshaft vor sich hin, seine linke Faust ballte sich, er sprach kein Wort, aber aus seinem Auge, das stier auf Tonele gerichtet war, blitzen furchtbare Gedanken. Dann aber wiegte er sich wieder stolz auf seinen Knieen und warf nur einmal den Kopf rückwärts.

Als sich Alles zerstreute, begleitete der Sepper das Tonele. Er ging eine Weile still neben ihm her, dann sagte er:

"Was hast du mit dem Jäger?" "Nichts."

"Was hast du mit ihm gered't?"

"Was man eben so red't."

"Ich will aber, du sollst kein Wörtle zu ihm sagen."

"Und ich lass" mir von dir nicht befehlen, mit wem ich reden soll."

"Du bist eben ein hoffährtiges, falsches Ding." "Wenn du's glaubst, ist mir's auch recht."

Die Beiden gingen noch eine Strecke mit einander und redeten kein Wort. Sie kamen vor dem Hause Tonele's an, es sagte gute Nacht, aber der Sepper gab ihm keine Antwort und das Tonele ging in's Haus. Den ganzen Abend blieb noch der Sepper vor dem Hause stehen, er pfiff und sang allerlei Weisen, er glaubte, das Tonele müsse noch zu ihm herauskommen; aber es kam nicht, und er ging in heftigem Zorne davon.

Während der ganzen Woche sprach der Sepper kein Wort mit dem Tonele, ja er wich ihm sogar aus, wo er ihm begegnete.

Am Samstag Nachmittag holte der Sepper mit seinen Gäulen im Würmlesthäle Klee für den Sonnstag. Auf der Heimfahrt sah er das Bärbele mit einem schweren Kleedündel auf dem Kopfe aus dem Beigelesthäle kommen; er hielt an, rief dem Bärbele, es mußte seinen Klee auf den Wagen legen und sich dann zu ihm hinauf sehen. Hier oben kam es nun zu einer grundmäßigen Erklärung. Das Bärbele machte dem Sepper wegen seiner dummen Eisersucht so tüchtig den Marsch, daß er noch an demselben Abend beim Kathhausbrunnen wartete, bis das Tonele kam, um Wasser zu holen; er sprang schnell herzu, hob ihm den Kübel auf den Kopf, dann ging er neben ihm her und sagte:

"Wie hast du denn die Woch' gelebt? Ich hab' sündlich viel zu schaffen."

"Und machst dir noch mehr zu schaffen, für nichts und wieder nichts. Du bist ein recht unbändiger Mensch. Siehst du jetzt ein, daß du unrecht gehabt hast?" "Mit dem Jäger darfst du halt kein Wort mehr reden."

"So oft ich will, red' ich," sagte Tonele. "Ich bin kein Kind, ich weiß schon, was ich zu thun hab'."

"Aber wenn du doch nicht mußt, brauchst du doch nicht mit ihm zu reden?"

"Nein, das brauch' ich nicht, aber ich lass' mich nicht so kurz am Leitseil halten."

Der Friede war wieder hergestellt, keine Störung trat ein, denn auch der Jäger kam lange nicht mehr nach Nordstetten.

Tonele saß am Sonntage oft mit den Gespielinnen oder auch mit dem Sepper im Kirschenbusch und sang und scherzte. Die Waldsirschen (denn andre gibt es bei uns nicht) waren längst reif, der Reps wurde eingeheimst, Roggen und Gerste geschnitten, in dem stillen, friedlichen Leben unserer Bekannten war Alles beim Alten geblieben; die Liebe Tonele's und Seppers hatte, wenn es möglich war, noch an Heftigkeit zugenommen. Rur noch diesen Herbst hatte der Sepper das letzte Manöver beim Militär mitzumachen, dann bekam er seinen Abschied und dann — gab es Hochzeit.

Seit jenem Sonntag im Frühjahr hatte das Tonele den Jäger mit keinem Auge mehr gesehen. Erst als es mit dem Sepper gemeinschaftlich in der Molde 'Hafer schnitt, ging der Jäger vorüber und sagte: "schneidet's gut?" Das Tonele schreckte unswillfürlich zusammen, es antwortete nicht, sonsdern bückte sich und schnitt emsig, der Sepper aber sagte: "Großen Dank" und auf eine Garbe knieend, drehte er dieselbe recht fest zu, als ob er dem Jäger damit den Hals zudrehe. Der Jäger ging fürbaß.

Es war gut, daß der Sepper erst drei Tage nach des Bärbele's Hochzeit mit dem Kaspar zum Manöver einrücken mußte. Er nahm sich deßhalb vor, sich dabei noch recht wohl sein zu lassen, und er hielt getreulich Wort.

Fast in allen Häusern, wo der Sepper mit dem Kaspar die Einladungen zur Hochzeit machte, sagten die Leute: "Nun Sepper, jetzt kommt's bald an dich," und er schmunzelte bejahend.

Am Hochzeitstage war es dem Sepper so wohl wie einem Bogel im Hanfsamen. Er genoß die Vorfreude seines künftigen baldigen Glückes. Als es zum Tanze ging, stieg er zu den Musikanten auf die Erhöhung und bestellte sie, sammt noch zwei Trompetern mehr, zu seiner Hochzeit; er wollte als Gardist recht viel Trompeten haben.

Abends machte aber eine neue Erscheinung dem Sepper einen Strich durch die Rechnung; der Jäger

<sup>&#</sup>x27; Name einer Gemarfung.

kam nämlich auch zum Tanze, und die erste, die er "engagirte," war Tonele.

"Ist schon angeschirrt," antwortete Sepper statt des Tonele.

"Die Jungfer wird wohl selber reden können," erwiederte der Jäger.

"Den nächsten Hopser wollen wir mit einander tanzen," sagte das Tonele und nahm den Sepper bei der Hand. Es wendete sich aber nochmals nach dem Jäger um, ehe es zu tanzen begann. Als nun das Tonele mit dem Jäger den Hopser tanzte, setzte sich der Sepper an den Tisch und nahm sich vor, heute Abend keinen Fuß mehr zu rühren, und daß das Tonele auch nicht mehr tanzen dürfe. Da kam Bärbele, von seiner "Gespiele" geschickt und forderte den Mürrischen auf. Der Hochzeiterin darf nie Jemand einen Tanz ausschlagen, und so folgte der Sepper dem ihn nachziehenden Bärbele, das ihm alsdann beim Aushalten tüchtig die Leviten las: "Ich weiß gar nicht," sagte es, "du kommst mir ganz närrisch vor mit dem Jäger. Du bist dran schuld, wenn ihn das Tonele gern kriegt. Es thät schon lange mit keinem Gedanken mehr nach ihm umgucken; wenn du es aber so fort und fort mit ihm quälst, da muß es ja immer wieder an ihn denken, und da denkt es darüber nach, ob es wirklich wahr ist, daß der Jäger es gern hat, und da kann es ihn eben auch

gern kriegen, denn guck, er kann doch noch besser tanzen, als du, so links 'rum kannst du doch nicht hopsen."

Der Sepper lachte, aber innerlich mußte er dem schalkhaft gescheiten Weibchen recht geben, und als er dann mit seinem Schaße am Tische saß, brachte er es dem Jäger zu (ihm Bescheid zu thun), er winkte dabei dem Tonele und sagte: "stoß mit ihm an." Der Jäger trank, eine hösliche Verbeugung machend, auf die Gesundheit Tonele's, dem Sepper nickte er kaum zu. Dieser aber nahm sich vor, heute nicht mehr böse zu sein, er freute sich vielmehr über sein kluges Benehmen gegen den Jäger, und hielt dann das Tonele selig im Arme. Da wurde er zu dem Hauptspaße einer Hochzeit abgerusen.

Die gesammte ledige Mannschaft hatte nämlich nach alter Sitte die Hochzeiterin gestohlen. Sie hielsten das Bärbele in einen großen Kreis geschlossen, und Kaspar, der Hochzeiter, mußte es nun unter vielen possirlichen Hin= und Herreden von den Unsholden loskausen. Sechs Flaschen Wein befreiten die Gesangene, und die Beiden, die sich wieder gesunsden, marschirten nach Hause. Die Musikanten stiegen von der Anhöhe an die offenen Fenster und spielten ihnen den üblichen Marsch auf und manches Hoch! schallte noch hinterdrein.

Das Tonele stand träumerisch am Fenster, als

das Bärbele schon längst fort war und Alles wieder tanzte.

Es war schon spät in der Nacht, oder eigentlich früh am Morgen, als der Sepper das Tonele nach Hause begleitete. Sie waren noch lange allein und das Tonele schmiegte sich mit wilder Gluth an seine Wangen und faßte ihn mit gewaltigen Armen sest. Auch der Sepper war hoch erregt, aber er konnte es doch nicht unterdrücken, noch einmal von dem Jäger zu sprechen. Das Tonele sagte: "Laß jetzt den Jäger, guck, es gibt jetzt gar nichts auf der Welt als du." — Der Sepper hob das Tonele hoch in die Lüste, dann umfaßte er es wieder und den Mund auf seine Wangen pressend sagte er: "guck, ich möcht' dir g'rad 'neinbeißen."

"Beiß," sagte Tonele.

Wehe! der Sepper hatte wirklich gedissen; das Blut rann Tonele von der Wange und floß hinab dis an den Hals. Erschreckt fuhr es mit der Hand nach seiner Wange, es fühlte die offenen Spuren der Zähne, da stieß es den Sepper von sich, daß er rücklings hinstürzte, dann schrie und heulte es laut auf, daß Alles im Hause erwachte. Der Sepper richtete sich auf, um es zu trösten, aber jämmerlich wehklagend stieß es ihn abermals von sich. Da man Geräusch im Hause vernahm, schlich sich der Sepper fort, denn er dachte: die Sache ist nicht so arg;

auch wollte er sich und Tonele jede Verlegenheit ers
sparen, und er hoffte, es würde schnell eine Ausrede
vorbringen, wenn die Leute herbeikämen.

Der Bater und die Mutter kamen mit Licht und schlugen die Hände zusammen, als sie ihr bluttriefendes Kind sahen. Schnell wurde die alte Ursel, die viel Hausmittelchen kannte, herbeigeholt. Die alte Frau sagte ganz offen: "das kann den Krebsgeben, oder der das gethan hat, muß die Wunde mit seiner Junge reinigen." — Das Tonele schwur hoch und heilig, lieber zu sterben, als daß der Sepper es nur noch einmal berühren dürfte.

Es wurden nun allerlei Heilmittel angewendet und das Tonele stöhnte wie eine Sterbende.

Andern Tages war die Geschichte im ganzen Dorse bekannt und man sagte, der Sepper habe dem Tonele ein ganzes Stück Fleisch aus dem Backen herausgebissen. Alles kam, um das Tonele zu trössten, aber auch um seine Neugierde zu befriedigen. Auch der Sepper kam, aber das Tonele schrie wie eine Besessen, er solle augenblicklich aus dem Hause und nie mehr kommen. Kein Bitten, kein Klagen, nichts half; das Tonele that wie wahnsinnig und der Sepper mußte sort. Er ging zum Bärbele und bat es, doch für ihn ein gutes Wort einzulegen. Das Bärbele war gerade damit beschäftigt, die Hochzeitsgeschenke zu ordnen; Küchengeschirr und

allerlei Hausrath lag zerstreut um sie her. Es schimpste nun zwar den Sepper tüchtig aus, ließ aber doch augenblicklich Alles stehen und liegen und ging zum Tonele. Dieses schrie laut auf am Halse seiner Gespielin: "Ich bin verschänd't für mein Lebtag." Auf vieles Zureden stand es endlich doch auf aus dem Bette, und als es nun zum ersten Male vor den Spiegel trat und die gräßliche Ber=wüstung sah, ries es: "Jesus Maria Joseph! Ich bin ja gerad' wie die Flambomarann'. Lieber Gott, ich hab' mich g'wiß an ihr versündigt; ich bin gestraft genug."

Unter keiner Bedingung wollte das Tonele mehr den Sepper sehen, und dieser ging endlich zwei Tage darauf, ein kleines weißleinenes Känzchen auf dem Kücken, nach Stuttgart.

Erst nach vierzehn Tagen ging Tonele aus dem Hause, aber immer mit verbundenem Gesichte. Merkwürdig! fast der Erste, der ihm begegnete, als es mit der Hacke auf der Schulter zum Kartoffelsgraben in's Feld ging, war der Jäger.

"Wie geht's, schönes Tonele?" fragte er gut= müthig die Verbundene.

Das Tonele wollte vor Scham in den Boden sinken, es war ihm so eigen, daß er es bei seinem Namen nannte und noch dazu "schönes" sagte; es fühlte jett doppelt, wie gräßlich entstellt es war.

Als es daher schweigend seufzte, sagte der Jäger: "Ich hab' schon gehört, was Euch geschehen ist, darf man's nicht sehen?" — Das Tonele schob schüchtern das Tuch weg und der Jäger schlug unwillkürlich die Hände zusammen, dann aber sagte er: "Das ist unverzeihlich, unmenschlich, so mit einem herrlichen Mädchen umzugehen, wie Ihr seid. Das ist einmal wieder eine rechte Bauernrohheit, verzeihet mir's, ich mein' Euch gewiß nicht mit, aber die Menschen sind oft halb Vieh. Lasset's Euch aber nicht zu sehr grämen."

Das Tonele hörte aus allem diesem nur die Theilnahme des Jägers heraus und sagte: "Nicht wahr, ich bin recht verschänd't?"

"Bei mir thät' das nichts," sagte der Jäger, "und wenn Ihr nur Einen Backen hättet, Ihr thätet mir doch besser gefallen, als alle Mädle von Nord= stetten bis Paris."

"Das ist nicht recht, einen so zu soppen," sagte das Tonele wehmüthig lächelnd.

"Nein, ich fopp' nicht," sagte der Jäger, die Hand des Mädchens sassend und suhr fort: "gucket, ich thät' euch gleich heirathen, so wahr mir Gott das Leben gibt."

"Das ist sündhaft gesprochen," sagte Tonele.

"Ich seh' keine Sünd' dran, wenn wir uns hei= rathen thäten," sagte der Jäger. "Wenn wir gut Freund bleiben wollen, so redet davon kein Wörtle mehr," sagte Tonele und ging quer über's Feld.

Der Jäger war schon zufrieden, daß er "gut Freund" mit dem Tonele sein durfte, und er machte sich das wohl zu nuße; denn er kam jest fast jede Woche ein paarmal nach Nordstetten. Er untershandelte zuerst mit dem Pudelkopf, Tonele's Bater, wegen der Holzsuhren, die es jest im Herbste gab; dadurch bekam er immer mehr Gelegenheit, mit dem Tonele zu sprechen. Er sagte nichts mehr vom Heizrathen, aber man hätte ein Narr sein müssen, wenn man's nicht gemerkt hätte, daß er darauf herum redete.

Einen schweren Stand hatte der Jäger bei dem Bärbele, ohne das beim Tonele nichts auszurichten war. Zuerst versuchte er es mit Güte und Spaß, aber das Bärbele verstand gar keinen Spaß mehr; es redete immer und immer vom Sepper, so oft der Jäger da war.

Da begab sich für den Jäger ein Ereigniß, wie er sich's nicht besser wünschen konnte. Das Tonele hatte eine reiche Base in Mühringen, deren Hochzeit in wenigen Tagen sein sollte, und das Tonele kam für den drei Tage lang dauernden Tanz nach Mühringen. Die Schwester des Jägers schloß schnell Freundschaft mit Tonele, und die beiden Mädchen

spazirten mit einander über Wies und Feld und hielten sich beim Tanze zusammen. Das Tonele erschien hier zum ersten Male mit unverbundenem Gesichte, und man kann fast sagen, es war schöner seit dem Bisse.

Manche wilde und abergläubische Völker verstümmeln etwas vollkommen Schönes, damit der böse Blick keine Macht über dasselbe habe und der Teusel, der nichts Vollkommenes duldet, darüber beruhigt sei. Der Biß in der Wange Tonele's war nur so viel, daß der Neidteusel, der nie etwas ganz und durchaus loben mag, sein Aber dabei andringen konnte.

Der Jäger hielt sich beim Tanze immer zum Tonele und am Abend machte er ihm noch eine Freude, wie sie noch kein Bauernmädchen von ganz Nordstetten gehabt hatte.

Der alte Baron, ein wohllebig dicker Mann, so geizig er auch war, und so streng er auch einem Bauer, der ein Bündel dürres Holz im Walde holte, nachjagte, war doch sehr splendid für ein kleines Theater, das er sich auf dem Schlosse hielt, und wozu er die Honoratioren der Gegend einlud. Der Jäger erhielt die Erlaubniß, das Tonele mit ins Theater zu bringen.

Das Tonele zitterte, daß ihm die Zähne klap= perten, als es mit dem Jäger den Berg hinanging, Nuerbach, Schriften. 1.

auf dem das Schloß in alterthümlicher Weise mit Zugbrücke, Wall und Graben steht. Still, ganz in sich zusammengeschauert, auf den Zehen gehend, trat es in den Saal, wo die Herrschaften schon waren; es erhielt einen Plat nicht weit hinter der Musik. Die Obervogtin richtete ihre Lorgnette lange nach ihm, und das Tonele saß da, schlug die Augen nieder und wagte kaum zu athmen; die Narbe an der Wange brannte, es war, als ob der Blick der Obervogtin die Wunde wieder aufgerissen hätte. Da rauschte nach der Musik der Vorhang auf, Tonele hörte mit angehaltenem Athem zu. Es weinte bit= tere Thränen über das Schicksal des armen, herzens= guten Lorenz Kindlein (dieses Stück wurde gespielt), es hätte gewiß nicht so lange gewartet, wenn es die Tochter gewesen wäre, und erst als der Vorhang wieder fiel, entlud sich ein gewaltiger Seufzer seiner Bruft.

Auf dem Rückwege faßte der Jäger das Tonele um den Hals und es schmiegte sich traulich an ihn, es war ganz aufgelöst von der mächtigen Aufregung; es war ihm, als ob der Jäger ihm alles Das geschenkt hätte, als ob er das Alles selber gemacht hätte, und doch wäre es wieder gar zu gerne noch einmal zu dem guten, alten Manne und seiner lieben Tochter gegangen, die jett so glückselig bei einander waren. Aber auch der Jäger war glückselig, denn er erhielt das Versprechen, daß das Tonele am Sonntage nach der Mittagskirche im Buchwäldle mit ihm zusammenkommen wolle.

Und so war der Jäger bei seinem Manöver viel glücklicher, als der Sepper zu Rosse bei dem Ma=növer auf der Ebene von Ludwigsburg, und noch ehe er den Abschied vom Militär erhielt, hatte ihm das Tonele den Abschied gegeben.

Bei seiner Heimkunft war der erste Ausgang des Seppers zu dem Tonele. Er traf es an der Kunkel in der Stube bei seinen Eltern, aber es redete kein Wort mit ihm und blickte ihn nur manchmal stier an. Er zeigte seinen ehrenvollen Abschied und breitete ihn, nachdem er alle Stäubchen weggeblasen, auf dem Tische aus; aber das Tonele kam nicht einmal her, um hineinzublicken. Er wickelte den Abschied wieder in doppeltes Papier und ging, das Dokument behutsam in der Hand haltend, fort zu dem Bärbele. Hier hörte er nun Alles und daß die beiden Gespielen sich wegen des Jägers verseindet hätten. Der Sepper zerknitterte den Abschied mit beiden Händen zu einem Ballen zusammen und ging dann fort.

Es war in der Dämmerung, da saß der Sepper unter demselben Baume im Kirschenbusch, wo wir das Tonele zuerst gesehen haben. Der Baum war entblättert, der Wind pfiff über die Stoppelselder und der Fichtenwald rauschte und brauste wie ein Strom; vom Daberwasen her tönte das Nachtglöckslein, und ein verspäteter Nabe slog krächzend dem Walde zu. Der Sepper aber sah und hörte nichts. Er saß da, die Ellbogen auf die Knie gestemmt und hielt sich mit den Händen die Augen zu. So saß er lange. Da hörte er das Bellen eines Hundes und herannahende Schritte, er sprang rasch auf. Der Jäger kam aus dem Dorfe. Sepper sah das Glißern des Gewehres, er sah auch eine weiße Schürze und vermuthete mit Necht, daß das Tonele den Jäsger begleitet hatte. Sie blieben eine Weile stehen, dann kehrte das Tonele um.

Als ihm der Jäger nahe war, sagte der Sepper in trozigem Tone: "Guten Abend!"

"Schön Dank," erwiderte der Jäger.

"Ich hab' mit Euch ein Hühnle zu rupfen," sagte der Erste wieder.

"Mh, der Sepper," sagte der Jäger, "seit wann seid Ihr wieder da?"

"Für dich zu früh, Du — Wir wollen nicht lange machen, da, wir wollen Hälmle ziehen, wer von uns beiden vom Tonele lassen muß; und wenn ich's verlier', so muß ich das Gewehr für mich haben."

"Ich zieh' kein Hälmle."

"Dann zieh' ich dir dein' Seel' aus deinem Leib, du grüner Spithub'," schrie der Sepper, das

Gewehr des Jägers mit der einen Hand, mit der andern seine Gurgel packend.

"Waldmann faß!" schrie der Jäger noch mit halber Stimme, der Sepper gab dem Hunde einen tüchtigen Tritt, dadurch wurde indeß der Jäger etwas freier. Mit aller Macht rissen sich nun die beiden um das Gewehr und hielten sich an der Gurgel, da — plößlich ging das Gewehr los und der Jäger stürzte rücklings in den Graben. Er stöhnte nur noch einmal, und der Sepper beugte sich über ihn, um zu hören, ob er noch athme.

Das Tonele kam herbeigesprungen, der Schuß in finsterer Nacht hatte es herbeigelockt, es ahnte nichts Gutes.

"Da! da!" rief der Sepper, "da liegt dein Jä= ger, jetzt heirath' ihn."

Das Tonele stand erstarrt und konnte sich nicht regen, endlich sagte es: "Sepper, Sepper, du hast dich und mich unglücklich gemacht."

"Was geh' ich dich an? Ich will von der ganzen Welt nichts mehr," rief der Sepper und floh nach dem Fichtenwalde zu. — Man hat nie mehr etwas von ihm gehört.

Auf dem Wege nach Mühringen im Kirschen= busch steht an dem Feldraine ein steinernes Kreuz zu

1 specie

ewigem Andenken, daß hier der Jäger von Müh= ringen erschlagen wurde.

Das Tonele ist aber erst nach vielen Jahren ein= samen Kummers vom Leben erlöst worden. V.

Befehlerles.

Am ersten Maimorgen prangte an des Wagner Michel's Haus ein stattlicher Maibaum; es war eine schöne schlanke Tanne, welcher man die Aeste abgebauen und nur die Krone gelassen hatte. Weit über alle Häuser hin ragte sie, und stände der Kirchthurm nicht auf dem Berge, die Tanne hätte darüber hinsausgeschaut. Sonst war kein Maibaum im ganzen Dorfe, und alle Mädchen beneideten das Aivle, des Wagner Michel's älteste Tochter, weil es allein einen Maien hatte.

Die Kinder kamen das Dorf herauf; in ihrer Mitte bewegte sich eine grüne Hütte. Eine zuckershutsörmige, aus Reisen gebundene und mit Laub bedeckte Hütte war über einen Knaben gestülpt, der sich nun von Hausthür zu Hausthür bewegte und eine Weile dort Halt machte; neben ihm gingen zwei andere Knaben, einen mit Spreu und Eiern gefüllten Korb an den Henkeln tragend; ein großer Schwarm von Knaben, grüne Zweige in den Händen haltend, zog hinterdrein. Sie sangen vor jedem Hause:

<sup>1</sup> Eva.

Ho! ho! ho!

Der Maiemann ischt do,
Geant auns schnell d'Eier 'raus,
Eust kommt der Marder in's Heanerhaus,
Geant aus Eier, wie mer's wella,
Eust streue mer Spreuer auf dia Schwelle,
Ho! ho! u. s. w.

Wo sie nun keine Gier erhielten, vollführten sie ihre Drohung und streuten mit Jubel und Lachen eine Handvoll Spreu auf die Schwelle. Fast überall aber wurde ihnen willfahrt, und sie gingen von Haus zu Haus; nur an des Schloßbauern Haus gingen sie ohne anzuhalten vorbei. Die Aufmerksamkeit des Dorfes war aber dießmal nicht auf den Maiemann gerichtet, denn Alles stand vor des Wagner Michels Haus und betrachtete den Maibaum. Zur Herbei= schaffung eines solchen mußten wenigstens sechs Mann und zwei Pferde geholfen haben. Es war fast wun= derbar, wie das so "hehlings" geschehen konnte; denn das Maisepen war streng verboten und wurde als großer Waldfrevel mit drei Monaten Ludwigs= burg, d. i. Arbeitshaus bestraft. Darum hatte es keiner der Burschen gewagt, nach alter Sitte seinem Schatz diesen gewaltigen Strauß vor's Haus zu stecken; nur des Wendels Matthes, der "zu dem Aivle geht," hatte dieß trop des Verbotes ausgeführt. Man konnte nicht herausbringen, wer ihm dabei

geholfen hatte; man sagte, daß ihm Burschen aus dem eine Viertelstunde entfernten Dettensee, das zum "sigmaringer Ländle" gehört, beigestanden hätten.

Viele Bauern, die mit Egge und Pflug ins Feld gehen wollten, andere mit der Hacke auf der Schulzter, machten Halt und betrachteten eine Zeit lang den Maibaum. Auch des Wendels Matthes war unter den Versammelten, und er lachte immer in sich hinein und winkte dem Aivle, das vergnügt zum Fenster heraussah, mit den Augen zu; diese Augen sagten gar viel. Auf die oft schelmisch wiederholte Frage, wer wol den Maibaum gesetzt, antwortete das Aivle stets nur mit einem schelmischen Achselzucken.

Eben waren die Maikinder am Hause des Wagners Michel angelangt und begannen ihren Spruch, als der Dorsschütz mit dem Bannert herzutrat und laut ries: "Seid still, Ihr Krotten!" Die Kinder schwiegen plötlich; darauf ging der Gestrenge gerade auf den Matthes zu, saste ihn am Arme und sagte: "Komm mit zum Schultes!"

Der Matthes schleuderte die breite Hand der Polizei von sich weg und fragte: "Warum?"

"Das wirst du schon erfahren; jetzt komm mit, oder es geht dir schlecht."

Der Mathes schaute sich rechts und links um, als wisse er nicht, was er thun solle, oder als müsse

Bannwart, Walbschütz.

ihm von irgend einer Seite her Hülfe und Rath werden. Da bewegte sich plötlich die Maihütte gerade auf den Schütz zu und stieß ihm in's Gesicht. Der Bub verließ sich wol darauf, daß er als Mai eine geheiligte Person und unverletzlich sei; der Schütz aber kannte keine andere unverletzliche Person als sich selber und zersetzte mit Einem Nisse dem Knaben sein ganzes Laubhaus. Der Christle, der jüngste Bruder des Mathes, sprang daraus hervor, und der Maiensmann hatte nun ein Ende.

Unterdessen war das Aivle vom Hause herabgekommen, es erfaßte den Mathes beim Arme, als wollte es ihn retten. Dieser aber rückte auch seine Hand eben so barsch von sich ab, und der Dorsschütz sagte zum Aivle: "Du wirst noch warten können, bis man dich holt."

"Ich geh' schon mit," sagte Mathes, dem Aivle einen vielsagenden Blick zuwerfend. Dieses aber sah nichts mehr, denn die hellen Thränen standen ihm im Auge, und die Schürze vor das Gesicht haltend, ging es schnell zurück in's Haus.

Die Bauern gingen nun aufs Feld, der Mathes mit den beiden Schüßen hinein in das Dorf, die Kinder mit Halloh hinterdrein. Als der Schüß den Nachruf nicht mehr hören konnte, riefen einige verwegene Knaben: "Soges! Soges!" Dieß war der Schimpfname des Schüßen und brachte ihn jedesmal gewaltig auf. Er hatte nämlich noch in den letzten Jahren der österreichischen Herrschaft sein jetziges Amt versehen; in seiner Dienstbeslissenheit glaubte er auch den österreichischen Dialekt sprechen zu müssen und sagte einmal: "i sog es". Seitdem schimpste man ihn den "Soges".

Hinter der geheimnißvollen braunen Hausthüre des Schultheißen verschwanden Soges, Mathes und Bannert. Der Schultheiß schalt den Angeklagten wegen seines Verbrechens sogleich tüchtig aus.

Mathes stand ruhig da, er spielte nur leise mit dem Fuße nach einer Melodie, die er innerlich sang; endlich sagte er: "Seid Ihr bald fertig, Herr Schult-heiß? Das geht mich Alles nichts an, ich habe keinen Maien gesetz; jetzt machet nur weiter, ich kann schon noch eine Weil' zuhören". Der Schultheiß suhr auf; er wollte gerade auf Mathes los, aber der Soges sagte ihm etwas ganz leise, und seine geballte Faust senkte sich. Er befahl nun dem Soges, den Verbrecher wegen groben Läugnens 24 Stunden einzusperren.

"Ich bin ein Kind aus dem Ort, man weiß, wo ich zu finden bin, ich verlauf wegen so einem Bettel nicht; man kann mich nicht einstecken," sagte Mathes mit Recht.

"Man kann nicht?" rief der Schultheiß zorn= glühend, "das wollen wir doch sehen, du —" "Dha! es ist genug geschimpft, ich geh' schon," sagte Mathes, "aber mit einem Bürgersohn sollt' man nicht so verfahren. Wenn mein Better, der Buchmaier, daheim wär', dürst' das nicht geschehen."

Noch auf dem Wege zum Gefängnisse begegnete Mathes dem Aivle, aber er versuchte es nicht einmal mit ihm zu sprechen. Aivle konnte sich das nicht ersklären, es schaute Mathes lange nach, und von der Schande und dem Kummer niedergedrückt, ging es gesenkten Blickes in des Schultheißen Haus. Die Frau Schultheißin war die Firmgode Aivle's, dieses wollte nun nicht eher vom Plate gehen, die der Mathes frei wäre. Aber dießmal half die so einsslußreiche Verwendung nichts; der Schultheiß hatte mit Nächstem das Ruggericht zu erwarten, und er wollte sich durch unnachsichtige Strenge beim Obersamtmann beliebt machen.

Im Verein mit dem Soges, seinem getreuen und weisen Minister, setzte der Schultheiß einen Bericht auf, und am andern Morgen in aller Frühe ward Mathes nach Jorb transportirt. Es war gut, daß der Weg nach der andern Seite des Dorfes zuging und das Aivle den Mathes nicht sah, denn es war ein erbärmlicher Anblick, wie der sonst so muthige und säuberliche Bursche jetzt so geknickt und verwahr-lost erschien; eine einzige Nacht im Gefängnisse hatte ihn so zugerichtet. Lon allen Hecken, an denen

Mathes vorüberkam, riß er sich im Zorne einen Zweig ab, warf ihn aber bald wieder weg, nur als er durch den Tannenwald auf der Steige geführt wurde, riß er sich ein Tannenreis ab und hielt cs zwischen den Zähnen sest. Auf dem ganzen Wege sprach er kein Wort; es war, als ob dieses Tannenseis ihm das sichtbare Sinnbild seines Schweigens über den Maibaum wäre, als ob dieses Reislein seine Zunge wie mit einem Zauber sestbinden sollte. Vor dem Oberamte nahm er schnell das Tannenreis heraus, und fast ohne es zu wissen, steckte er das Sinnbild seiner Anklage in die Tasche.

Wer nie in den Händen des Gerichts war, weiß nicht, welch' ein schreckliches Loos es ist, so auf einmal nicht mehr Herr über sich zu sein; es ist, als ob einem der eigene Körper genommen wäre. Von Hand zu Hand geschubt, muß man freiwillig seine Küße ausheben, um doch nur dahin zu gehen, wohin Andere wollen. Das fühlte Mathes, denn er war in seinem ganzen Leben jetz zum erstenmale vor Gericht. Es war ihm so schwer und so bang zu Muthe, als ob er ein recht großer Verbrecher wäre, als ob er einen Menschen um's Leben gebracht hätte; er meinte, die Kniee müßten ihm zusammenbrechen, als er die vielen Treppen den Verg hinaufgeführt wurde. Er ward nun in den Thurm gesperrt, der so zudringlich hoch auf dem Berge steht, wie eine

Zwingburg, wie ein großer steinerner Zeigefinger, der der ganzen Umgegend zuwinkt: "Hütet Euch!"

Die Zeit wurde dem Mathes sterbenslang. Er war, so lange er denken konnte, nie eine Stunde allein ohne Arbeit gewesen; was sollt' er nun thun? Er lugte eine Weile durch das doppelt vergitterte Fenster in der sechs Schuh dicken Mauer hinaus, aber er sah nichts als ein Stückhen blauen Himmel. Auf der Pritsche liegend, spielte er lange mit dem Tannenreis, das er in seiner Tasche fand, das war noch ein Ueberrest aus der grünenden Welt draußen. Er steckte es zwischen eine Bretspalte und dachte es sich als den großen Maibaum, der an des Aivle's Haus stand; es kam ihm vor, als ob es schon hun= dert Jahre wäre, seit er diesen gesehen hatte. Seufzend fuhr er auf, er schaute wirr umber und stampfte mit den Füßen; er fing nun an, pfeisend die Nadeln an dem Tannenreis zu zählen. Mitten drin aber hörte er auf und betrachtete das Reis genauer; er sah jett zum ersten Male, wie schön so ein Reis ist; unten waren die Nadeln dunkelgrün und hart, nach der Spiße zu aber waren sie noch so sanft und hellfarbig, so weich wie der Flaum eines Vogels, der noch nicht flügge ist, und ganz oben war der kleine Keim mit seinen zierlich über einander gelegten Schuppen — das sollte ein Tannzapfen werden. Besser als Lavendel und Rosmarin roch der frische

Harzduft des Zweiges. Mathes fuhr sich mit demselben leise und sanft über das ganze Gesicht und
über die geschlossenen Augen; den Zweig in der Hand
haltend, schlief er endlich ein. Im Traume war es
ihm, als ob er auf einer schwankenden Tanne sestgebannt wäre, so daß er kein Glied rühren könnte;
er hörte die Stimme Aivle's, das den bösen Geist
bat, daß es zu ihm hinauf dürse, um ihn zu erlösen.
Er erwachte und hörte wirklich die Stimme Aivle's
und die seines Bruders Christle. Sie hatten ihm das
Mittagessen gebracht und baten den Gefängniswärter,
ihn in seinem Beisein besuchen zu dürsen, aber es
wurde nicht gestattet.

Erst gegen Abend wurde Mathes in das Vershör gebracht. Der Oberamtmann redete ihn sogleich mit Du an und schimpfte ihn auf Hochdeutsch eben so, wie gestern der Schultheiß auf Bauerndeutsch. So lange die Gerichtsverhandsungen nicht öffentlich sind, wie sie es zu alten Zeiten in Deutschland überall waren, so lange wird ein Beamter immer mit einem Angeklagten machen können, was er will; darf er ihn auch nicht mehr auf die Folter spannen oder prügeln lassen, es gibt noch viele andere, oft härtere Mißhandlungen.

Sporenklirrend im Zimmer auf= und niederschrei= tend, ein kleines Papierchen stets rasch zwischen den Fingern drehend, stellte der Oberamtmann seine Fragen:

11

"Wo hast du den Baum gestohlen?"

"Ich weiß von nichts, Herr Oberamtmann."

"Vermaledeiter Spithub, du lügst," sagte der Amtmann rasch, indem er auf Mathes zutrat und den Zipfel seines "Brusttuches" faßte.

Mathes zuckte rückwärts zusammen, seine Hand ballte sich unwillkürlich.

"Ich bin kein Spitbub," sagte er endlich, "und Ihr müsset das, was Ihr da gesagt habt, in's Protokoll 'neinschreiben; ich will sehen, ob ich ein Spitbub bin. Mein Vetter, der Buchmaier, kommt schon wieder heim."

Auf diese Rede kehrte sich der Amtmann um und kniff die Lippen über einander.

Wäre die Sache des Mathes nur eine bessere gewesen, es hätte dem Amtmann schlecht ergehen können; wohlweislich aber ließ dieser seine Rede nicht in's Protokoll setzen. Er klingelte und ließ den Soges hereinkommen.

"Was habt Ihr für Beweise, daß der da den Maien gesetzt hat?"

"Jed' Kind im Dorf, die Ziegel auf dem Dach wissen's, daß der Mathes zu dem Aivle geht; nichts für ungut, aber ich mein', das Kürzeste wär', man läßt das Aivle kommen, da wird er's nimmer läugnen,

Brusttuch, so viel als Jacke.

er kann keinen auf die Gabel 1 nehmen, daß es nicht wahr ist."

Als der Mathes das hörte, sperrte er die Augen weit auf und seine Lippen zuckten, aber er schwieg. Der Amtmann war eine Zeit lang stuzig, er erskannte das Ungehörige eines solchen Beweismittels wohl; aber er wollte "ein Exempel statuiren," wie er sich in der Gerichtssprache ausdrückte.

Nachdem Mathes, der Soges, und die herstömmlichen zwei Gerichtsschöppen — oder wie man sie bei uns heißt, Gerichtsbeischläfer — das Protostoll unterschrieben hatten, war das Verhör geschlossen. Mathes hatte den Muth nicht, seine frühere Forderung in Betreff der Schimpfreden des Oberamtmanns zu wiederholen, er wurde abermals in das Gefängeniß abgeführt.

Es war schon spät gegen Abend, da saß Aivle oben an der Steige und schaute hinüber nach dem Thurme auf dem Berge jenseits; es meinte, der Mathes müsse doch endlich kommen. Es saß hinter einer Hecke, um von den Leuten nicht gesehen und befragt zu werden. Da sah es den Soges die Berg=wiese heraufkommen; es ging nach der Straße, der Soges winkte ihm zu, es sprang ihm schnell ent=gegen.

<sup>&#</sup>x27; Einen auf die Gabel nehmen, so viel als einen Eid schwören; von dem Bilde der erhobenen drei Finger genommen.

"Thur stet<sup>1</sup>, Aivle," rief der Soges, "ich hab' dir nur sagen wollen, du sparst mir einen Gang, du mußt morgen früh um acht Uhr vor Oberamt."

Das Aivle stand leichenblaß da und schaute wie verwirrt drein, dann rannte es schnell den Berg hinab und hielt erst unten am Neckar inne; es blickte sich verwundert um, es war ihm gewesen, als würde es jetzt gleich eingesperrt und als müsse es auf und davon laufen. Still weinend und gesenkten Haupteskehrte es heim.

Fast die ganze Nacht that Aivle kein Auge zu, denn morgen sollte es ja zum erstenmale vor Ge-richt; allerlei Schreckbilder von schwarzbehangenen Gemächern standen vor seiner Seele, und hätte sich nicht sein Gespiel, des Schneiderles Agath, erboten, bei ihm zu schlasen, es wäre gestorben vor Angst.

Als kaum der Morgen graute, ging Aivle nach dem Schranke, holte sein Sonntagshäs,2 und die Agath mußte es ankleiden; es konnte vor Zittern kein Bändel knüpfen. Wehmüthig betrachtete es sich in seinem zerbrochenen Spiegel; es war ihm, als müßte es in seinen Sonntagskleidern zu einem Leichen=begängnisse.

Der Wagner Michel begleitete seine Tochter, er konnte das Kind ja nicht allein gehen lassen. In

<sup>1</sup> Geh langsam.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Häs, Kleider.

der Oberamtei zog er seinen Hut ab, strich sich die kurzgeschorenen Haare glatt und machte schon jetzt ein demüthig freundliches Gesicht, als er mit den Füßen scharrend vor der Stubenthür stand. Er stellte seinen Schlehdornstock an die Wand und den dreieckigen Hut mit der linken Hand vor die Brust haltend, den Kopf demüthig vorgebeugt, klopste er an. Die Thür öffnete sich. "Was will Er?" fragte eine rauhe Stimme.

"Ich bin der Wagner Michel und das da ist mein' Tochter, das Aivle, und das fürcht' sich so, da hab' ich fragen wollen, ob ich nicht mit 'nein darf vor Gericht."

"Nein," war die rauhe Antwort und die Thür wurde ihm vor der Nase zugeschlagen, daß der Wag= ner Michel zurücktaumelte. Er konnte seine weitere Begründung, daß eigentlich er und nicht seine Tochter vor Gericht gehöre, da der Maien vor seinem Hause stand, nicht mehr anbringen.

Die beiden Hände auf den Schlehdorn gelegt und das Kinn auf die Hände gestemmt, so saß der Wagner Michel neben seiner Tochter auf der Haus= slur und heftete seinen Blick auf die Steine des Fuß= bodens, die so kalt und theilnahmlos waren, wie das Antlit des Beamten. Dann brummte er vor sich hin: "Wenn der Buchmaier da wär', müßt' er andere Saiten aufziehen." Das Aivle konnte kein Wort reden, es hatte die Hände gefaltet und hustete nur manchmal ganz leise in sein schön gebügeltes Sack= tuch hinein.

Endlich wurde es in die Gerichtsstube gerufen; es stand rasch auf, Vater und Tochter sahen sich stumm an, und das Aivle verschwand hinter der Thüre. Es blieb an der Thüre stehen; der Obersamtmann war nicht da, aber dort saß der Schreiber und spielte mit der Feder in der Hand, neben ihm die beiden Gerichtsschöppen, sie pisperten leise mit einander. Aivle zitterte und bebte an allen Gliedern; die Stille dauerte sast zehn Minuten, sür Aivle eine halbe Ewigkeit. Endlich hörte man Sporenklingen, der Oberamtmann kam. Aivle schien ihm sehr zu gefallen, denn er saßte es am Kinn, streichelte ihm die heißen, rothen Wangen und sagte dann: "Set dich nur." Aivle gehorchte, sich zaghaft auf den Kand des Sessels niederlassend.

Nachdem es mit niedergeschlagenen Augen auf die Fragen: Name, Stand, Alter u. s. w. angegeben, fragte der Oberamtmann: "Nun, wer hat dir den Maibaum gesett?"

"I kahn's et wisse, Herr Oberamtmann."

"Hast du nicht das Seil zum Anbinden an dem Dachfenster hergegeben?"

"Noan, Herr Oberamtmann."

"Weißt du auch nicht, wer dein Schat ist?"

Aivle fing laut an zu weinen. Es war ihm schrecklich, daß es hier läugnen sollte, und doch konnte es auch nicht eingestehen. Der Amtmann half ihm, denn er sagte:

"Nun, was ist denn da zu läugnen? Der Mathes ist dein Schat, ihr wollt euch ja bald heirathen."

Aivle dachte daran, daß sie über vier Wochen sich beim Amte die Heirathserlaubniß holen wollten; es glaubte, wenn es jett läugne, bekäme es die "Papiere" und die "Annahme" nicht; auch durfte es nicht nein sagen, das war gegen sein Gewissen. Sein Herz klopste rasch, ein gewisses Gefühl des Stolzes erhob sich in ihm, ein Bewußtsein, das über alle Gesahren hinausragte, belebte sein ganzes Wesen, es dachte plötlich nicht mehr an die Papiere, nicht mehr an den Oberamtmann, nicht mehr, wo es war, es dachte nur an den Mathes; die letzte Thräne siel von seinen Wimpern, sein Auge leuchtete hell, es erhob sich rasch, schaute wie siegverklärt umher und sagte: "Jo, koan andre uf der Welt nähm i."

"Der Mathes hat Dir also den Maien gesetzt?" "'s kann wol 'sein, aber me derf jo et dabei sein, und i bin diesell Nacht —" es konnte wiederum vor Weinen nicht weiter reden.

Es war gut, daß Aivle die Augen zuhielt und das Lächeln der Gerichtsmänner nicht sah.

"Gesteh's nur, kein Andrer hat dir den Maien gesett?"

"Was kahn i wisse?"

Durch allerlei Querfragen und durch die freund= liche Versicherung, daß die Strafe nur gering sei, brachte der Oberamtmann endlich das Geständniß Aivle's heraus. Nun wurde ihm das Protofoll vorgelesen, worin die Aussagen in hochdeutsche Sprache übersetzt und in zusammenhängende Rede gebracht waren; von all dem Weinen und den Qualen des Mädchens stand kein Wort darin. Aivle erstaunte über alles das, was es da gesagt hatte; aber es unterschrieb doch und war seelenfroh, als es wieder fort durfte. Ms die Thüre hinter ihm wieder zu war und die Klinke ins Schloß fiel, stand es plötlich wie festgebannt da und faltete die Hände; ein schwerer Seufzer entlud sich seiner Brust, es meinte der Boden müsse unter ihm zusammensinken, denn es überdachte jett erst recht, was es seinem Mathes gethan haben konnte. Sich an das Treppengeländer haltend, ging es furchtsam die steinernen Stufen hinab und suchte seinen Bater, der im Lamm einen Schoppen zur Herzstärkung trank; ohne ein Wort zu reden und ohne einen Tropfen über die Lippen zu bringen, saß Aivle neben ihm.

Unterdeß kam auch der Mathes abermals zum Verhör, und als er das Geständniß Aivle's hörte, stampste er mit dem Fuß auf den Boden und knirschte die Zähne. Diese Aeußerungen wurden sogleich als Grundlagen des Geständnisses genommen, und müde gehetzt gab sich Mathes gefangen; aber er geberdete sich noch wie ein Wild, das im Netze steckt, sich nach allen Seiten hin und her windet, um sich loszumachen, aber immer tieser sich hineinwirrt.

Auf die Frage, wo er den Baum geholt, sagte Mathes zuerst, daß er ihn aus dem Dettenseer Walde (aus dem Sigmaringischen) genommen. Als man hierauf eine neue Untersuchung einleiten und an das Amt Haigerloch berichten wollte, gestand er endlich, daß er den Baum aus seinem eigenen Walde, im "Weiherle" gelegen, genommen, und daß es ein solcher sei, der nächster Tage von dem Förster ausgezeichnet worden wäre.

In Betracht dieser mildernden Umstände wurde Mathes um zehn Reichsthaler gestraft, weil er vor der Auszeichnung einen Baum aus seinem eigenen Walde geholt hatte.

Oben an der Steige, dort wo der Mathes Tages zuvor einen Zweig abgerissen, traf er mit dem Aivle und ihrem Vater zusammen, die den Wiesenweg herauskamen. Mathes wollte ohne Gruß weiter gehen. Da sprang das Aivle auf ihn zu, faßte seine Hand und rief schwer athmend: "Mathes, trut et, guck, do hoscht du mein Anhenker und au meine Granate, wenn Du Strof zahle muscht. Dank aunsern Hei= land, daß du nimmeh eing'sperrt bischt."

Nach einigem Hin= und Herreden gab Mathes nach, Hand in Hand ging er dann mit seinem Aivle das Dorf hinein und wurde von Allen freund= lich bewillkommt.

Das ist die Geschichte von dem Maibaum an des Wagner Michel's Haus; am Hochzeitstage der beiden Liebenden ward er mit rothen Bändern geschmückt. Der Himmel schien mehr Wohlgefallen an dem Baum zu haben als die löbliche Polizei, denn auf eine fast wunderbare Weise grünte der Baum und schlug neue Wurzeln; noch heutigen Tages prangt er als ewiges Liebeszeichen an dem Hause der Glücklichen.

2.

Mit dieser Geschichte hängt aber noch eine andere von allgemeiner Bedeutung zusammen. — Das Maienssehen, so wie noch andere nach dieser Zeit vorgestommene Waldfrevel veranlaßten den Oberamtmann, eine Verordnung zu erlassen, die ihm schon lange in der Feder schwebte. — Seit alten Zeiten ist es nämlich ein Recht und eine Sitte der Schwarzwälder Bauern, bei einem Gange über Feld, d. h. von einem Orte zum andern, eine kleine Handart am linken Arme zu tragen; nur die "Mannen," d. h.

die verheiratheten Männer, tragen dieses Wahrzeichen, die "Buben," die ledigen Bursche, aber nicht. Es mag wohl sein, daß dies, wie die Sage geht, noch ein Ueberrest von der allgemeinen Wehrhaftigkeit ist.

Am ersten Pfingsttage war in allen Dörfern des Oberamtes am schwarzen Brette des Rathhauses folgende Verordnung zu lesen:

"Da man in Erfahrung gebracht, daß viele Waldfrevel von dem unbefugten Tragen der Aexte herrühren, so wird anmit zur öffentlichen Kunde gebracht: Von heute an soll Jeder, der sich auf der Straße oder im Walde mit einer Axt umhertreibt, dem ihm betreffenden Landjäger, Flur = oder Waldschüßen genaue Auskunft geben, wozu und warum er die Axt bei sich hat; sofern er hierüber nicht genügenden Ausweis geben kann, verfällt er beim erstmaligen Betreffen in die Straße von 1 Reichsthaler, bei Wiederholung in die von 3 Reichsthalern und beim abermaligen Zuwiderhandeln in eine Gefängnißstraße von acht Tagen bis vier Wochen.

Der Oberamtmann Rellings."

Viele Bauern standen nach der Nachmittagskirche am Rathhause; der Mathes, der nun auch zu den Mannen gehörte, las die Verordnung laut vor. Alle schüttelten die Köpfe und murmelten Verwünschungen und Flüche vor sich hin; der alte Schultheiß aber sagte laut: "Des wär' vor Alters et g'schea, des sind aunsere G'rechtsame."

Da sah man den Buchmaier mit der Axt am Arme vom obern Dorfe herabkommen; Alles schaute nach ihm hin, wie er so daher schritt. Es war ein behäbiger, kräftiger Mann in seinen besten Jahren, nicht groß, aber breitschulterig und dick. Aus den kurzen ledernen Beinkleidern hatte sich das Hemd etwas aufgestaucht; aus der offenen rothen Weste sah das breite Querband der an Nesteln 1 aufgehak= ten Hosenträger hervor, das buntgewoben und in der Ferne wie ein Pistolengurt aussah; der drei= ectige Hut saß auf einem fast unverhältnißmäßig kleinen Kopfe, dessen milde Gesichtszüge besonders um Mund und Kinn etwas weiblich Zartes aus= drückten; die weitgeschlitzten, hellglänzenden blauen Augen mit den emporstehenden dunkeln Augenbrauen verkündeten Klarheit und männlichen Trop.

Mathes sprang dem Buchmaier entgegen, meldete ihm die Verordnung und sagte: "Vetter, ihr seid Alle keine rechten Gemeinderäthe, wenn ihr euch das gefallen lasset."

Der Buchmaier wandelte in seinem gemessenen Gange fort, ohne auch nur einen Schritt zu beschleunigen; er ging geradeswegs auf das Brett zu. Alles

<sup>1</sup> Wegen dieser Nesteln statt der Anöpfe gehören die Schwarzwälder zu den Nestelschwaben.

wich zurück, damit er bequem lesen könne, er rückte seinen Hut etwas in die Höhe, erwartungsvolle Stille herrschte ringsum. Als der Buchmaier leise zu Ende gelesen hatte, schlug er sich mit der flachen Hand auf die Rundung seines Hutes, ihn fester sepend; das deutete etwas Unternehmendes an. Darauf nahm er ruhig seine Art vom linken Arm und mit einem "Da!" hieb er sie in das schwarze Brett mitten durch die Verordnung; dann wendete er sich zu den Umstehenden und sagte: "Wir sind Bürger und Gemeinderäthe; ohne Amtsversammlung, ohne Beistim= mung von allen Gemeinderäthen kann man keine solche Verordnung erlassen; ich will einmal sehen, ob die Schreiber Alles sind, und ob wir denn gar nichts mehr gelten, und wenn es bis an den König geht, wir dürfen das nicht leiden. Wer mit mir einig ist, der nehme meine Art da heraus und hau' sie noch einmal in's Brett."

Der Mathes war der Erste, der zugriff; der Buchmaier aber hielt ihm den Arm und sagte: "Laß die älteren Leute zuerst d'ran."

Dieses Wort wirkte auf die Verzagten und Zweisfelnden, die über die Handlungsweise des Buchmaiers betroffen waren und nicht wußten, was sie thun sollten. Der alte Schultheiß führte zuerst seinen Hieb mit zitternder Hand, dann griffen Alle tapfer zu; von allen Umstehenden schloß sich Keiner aus, und

besonders der Name des Oberamtmanns wurde kreuz und quer zerhackt. — Nach und nach kam das ganze Dorf herbei; Alle wurden zu gleich sinnbildlicher Handlung ermuntert und unter Lachen und Jubeln that Jeder seinen Hieb.

Der Schultheiß, von dem was geschehen war, benachrichtigt, wollte Landjäger von Horb kommen lassen; sein weiser Minister aber rieth ihm von diesem Aufgebote ab, da das doch nichts helse; auch dachte der kluge Soges bei sich: "Gut, laß sie nur Alle freveln, das gibt eine ganze Ernte Borladungen, und für jede Vorladung einen Baten; hauet nur wacker zu, es geht euch in's Fleisch und das ist mein Batensleisch." Mit fröhlicher Miene berechnete Soges bei einem Schoppen im Adler seinen Gewinn aus den Dorshändeln.

So blieb endlich außer dem Soges und dem Schultheißen Keiner im ganzen Dorf an dem Excesse unschuldig.

Am Dienstage gingen auf Veranlassung des alten Schultheißen die Gemeinderäthe selber vor Amt und machten die Anzeige von dem, was sie gethan hatten. Der Oberamtmann wüthete und fluchte in der Stube umher. Er hieß nicht umsonst Rellings, er sah wirklich aus wie ein geschorner Kater, dem man eine Brille aussetzt und Sporen an die Füße heftet. Er wollte

<sup>1</sup> Man nennt im Schwarzwalbe einen Kater Relling.

die Verbrecher sogleich einstecken lassen; der Buchmaier aber trat scharf vor ihn und sagte: "Ist das eure ganze Kunst? Einsperren? Da hat's noch gute Weil'. Wir sind da, um Gegensprach' einzulegen, wir bekennen frei, was wir gethan haben, und da kann von keinem vorläusigen Einsperren die Rede sein; ich bin kein Landläuser, ihr wisset, wo ich wohn', ich bin der Buchmaier, das da ist der Bäck, das da der Schmiedhannes, und das da des Michel's Basche, wir sind auf unserm eigenen Grund und Boden zu sinden. Ohne Urtel kann man uns nicht einsperren, und dann gibt's noch einen Ausweg weiter 'naus, Reutlingen zu oder Stuttgart, wenn's sein muß."

Der Oberamtmann lenkte wieder ein und lud die Männer auf morgen um neun Uhr zum Ver= höre vor.

Dieses Letzte war wenigstens insofern gut, daß der Soges dadurch um seine wohlgezählten Batzen geprellt wurde. — So betrügen sich oft die großen und kleinen Herren in ihren Berechnungen.

Es sah fast kriegerisch aus, als des andern Ta=
ges mehr als hundert Bauern, die Handärte am Arme, durch das Dorf hinauswanderten. Sie hiel=
ten oft vor einem Hause und riesen einen Verspäte=
ten an, der sich in der Sile noch auf der Straße
seinen Rock anzog, manche Scherze und Witreden
wurden nicht weiter gesponnen, wenn man den Buch= maier ansah, der die Augenbrauen tief hereinzog. Kein Tropfen wurde getrunken, ehe man vor Amt ging: "Erst Rothes und nachher Brotes," <sup>1</sup> war der Wahlspruch der Bauern.

Der Oberamtmann sah im Schlafrock mit der langen Pfeife im Munde zum Fenster heraus. er nun den bewaffneten Zug so daher kommen sah, machte er schnell das Fenster zu und sprang nach der Klingel, weil er aber stets Sporen an den Stiefeln hatte, verfing er sich in dem Vorhange und stürzte der ganzen Körperlänge nach auf den Boden; die lange Pfeife lag wie seine Waffe neben ihm. Er erhob sich indeß schnell wieder, klingelte nach dem Amtsdiener, schickte ihn zum Stationscomman= danten, zum Wachtmeister der Landjäger, und befahl, daß sie alle mit scharfgeladenen Gewehren herkommen follten. Leider aber waren nur noch vier Mann im Orte. Er befahl nun, daß sie sich unten in der Amtsdienerstube halten und jeden Augenblick bereit sein sollten. In der Amtsstube befahl er sodann, daß von den Bauern Einer nach dem Andern herein= kommen und daß sogleich immer wieder geschlossen werden solle.

Als nun der Buchmaier zuerst herein gerufen wurde, sagte er, die Thür in der Hand haltend: "Guten Morgen, Herr Oberamtmann," und sich

Grst Rathen, nachher Braten.

fogleich umkehrend, sagte er zu den Draußenstehenden:
"Kommet 'rein, ihr Mannen, wir haben gemein=
schaftliche Sach', ich red' nicht für mich allein." Ehe
sich's der Oberamtmann versah, war die ganze Stube
mit den Bauern gefüllt, die ihre Aexte im linken
Arme trugen. Der Buchmaier trat vor, auf den
Schreiber zu, und seine Hand ausstreckend, sagte er:
"Schreibet's auf, Wort für Wort, was ich sag'; sie
sollen's dei der Kreisregierung auch wissen." Er fuhr
sich sodann zweimal mit der rechten Hand durch den
Hemdkragen, stemmte seine Faust auf den grünen
Tisch und begann:

"Allen Respekt vor Euch, Herr Oberamtmann, der König hat Euch geschickt und wir müssen Euch gehorchen, wie das Gesetz will; der König ist ein braver, rechtschaffener Mann, er will gewiß nicht, daß man die Bauern wie das Vieh hudeln oder wie die Kinder mit Döble i einschulen soll. Die kleinen Herrle, die von oben dis 'runter stehen, die haben Freud' an dem Besehlerles=Spielen; zulezt schreiben sie's noch nach Noten vor, wie die Henn' gackern muß, wenn sie ein Ei legt. Ich will euch einmal das Deckele vom Häsele thun, ich will euch den klaren Wein einschenken. Ich weiß wohl, es nützt jetzt nichts; gesagt muß es aber sein, ich muß den

<sup>1</sup> Tagen, Schläge auf die Hand.

<sup>2</sup> Topf.

Puten einmal 'rausthun, es würgt mich schon lang. Die Gemeind' soll jetzt gar nichts mehr gelten, Alles foll in den Beamtenstuben abgethan werden. Ei so pflüget und fäet und erntet auch in den Beamten= stuben. So ein verzwängtes Schreiberle cujonirt ein ganzes Rathhaus voll Bauern, und eh' man sich's verlugt, wird ein Schreiberschultheiß nach dem andern auf das Dorf gesett; da ist hernach Mes in der besten Schreiberordnung. Wahr ist wahr, Ordnung muß sein, aber zuerst muß man sehen, ob's nicht ohne Schreiber besser geht; und dann, wir sind grad' auch nicht auf den Kopf gefallen, und ist's auch nicht im Amtsstyl, wir können's doch auch. Es muß g'studirte Leut' geben, die über Alles eine Aufsicht haben; aber zuerst müssen die Bürger selber ihr Sach' in Ordnung bringen."

"Zur Sache, zur Sache!" drängte der Amtmann. "Das gehört zur Sach'. Mit eurem Schreiber= wesen wisset ihr nichts mehr zu besehlen und ihr kommet an's Verhüten, Vorsorgen und Verhindern, ja Verhindern, ich hätt' schier gesagt — Zuletzt stellet ihr noch an jeden Baum einen Polizeidiener, damit er keine Händel kriegt mit dem Wind und nicht zu viel trinkt, wenn's regnet. Wenn das mit dem Befehlerles so fort geht, möcht' man ja auf der Kuh fortreiten ¹. Alles, Alles wollt ihr uns nehmen;

<sup>&#</sup>x27; Spriichwörtlich, so viel als: bas äußerste Fluchtmittel ergreifen.

jett ist eins da, um das lassen wir uns nicht bringen." Er hob die Art hoch auf und fuhr dabei zähneknirschend fort: "Und wenn ich mit der Art da die Thüren bis zum König aufbrechen muß, ich geb' sie nicht aus der Hand. Von alten Zeiten her ist es unser Recht, daß wir Aexte tragen, und wenn man sie uns nehmen will, so muß es die Amts= versammlung oder der Landtag thun, und da haben wir auch ein Wort mit zu reden. Aber warum wollet ihr sie uns nehmen? Damit kein Waldfrevel geschieht? Dafür sind Waldschützen und Strafen und Gesetze da, und die gelten gleich für Edelmann und Bettelmann. Wie viel Zähn' braucht ein armer Bauer um Grundbirnen 1 zu essen? Reißt ihm die andern 'raus, damit er nicht in Versuchung kommt, Fleisch zu stehlen. Und warum lasset ihr denn die Hund' 'rumlaufen mit ihren Fangzähnen? Wenn ein Bub' acht, neun Jahre alt ist, hat er sein Messer im Sack, und wenn er sich in den Finger schneid't, ift er eben selber baran schuld; thut er einem Andern 'was damit, klopft man ihm auf die Finger. fagt denn euch, daß wir noch ärger als kleine Kin= der sind, und ihr unsere Lehrer und Vormünder? Ihr Herren thut grad, als wäret Ihr d'ran schuld, daß ich jett nicht zum Fenster 'nausspring'; in der Hauptsach' vom Leben muß ja doch Jeder für sich

<sup>1</sup> Kartoffeln.

und jede Gemeinde für sich sorgen und nicht ihr Herren. Was sag' ich da? Herren! Unsere Diener seid ihr, und wir sind die Herren. Ihr meinet immer, wir sind euretwegen da, damit ihr was zu besehlen habt; wir bezahlen euch, damit Ordnung im Land ist, und nicht, um uns cujoniren zu lassen. Staatsdiener seid ihr, und der Staat, das sind wir, die Bürger. Wenn uns kein Necht wird, so gehen wir nicht zum Brünnele, sondern zum Brunnen, und eh' leg' ich meinen Kopf auf den Block und laß mir ihn mit der Art da vom Henker abhauen, eh' ich mir sie von einem Beamten ohne meinen Willen nehmen lass. So ist's, ich bin fertig."

Andächtige Stille herrschte ringsum, ein Jeder sah den Andern an, blinzelte mit den Augen, die gleichsam sagten: "Der hat sein Sach', jetzt kann er's sieden oder braten." Der Basche aber sagte ganz leise zum Bäck: "Da paßt das Sprüchwort recht: dem ist's gut von der Haue gefallen." — "Ja, der hat das Maul nicht in der Tasch'!" erwiederte der Bäck.

Der Oberamtmann ließ den Eindruck dieser Rede nicht lange andauern; ein Papierchen zwischen den Fingern drehend, begann er mit ruhigem Tone die Schwere des geschehenen Verbrechens darzustellen. Mancher scharfe Seitenhieb auf den Buchmaier siel; dieser aber schüttelte immer nur leise den Kopf, als ob er Fliegen abwehre. Zulett sprach der Oberamtmann von Proceskrämern und Aufrührern, von einzgebildeten Herrenbauern, die einmal mit einem Advokaten einen Schoppen getrunken, die läuten hörten und nicht wüßten wo? Bon dieser allgemeinen Abschweifung ging er sodann wieder auf das Borliegende über; er nannte einzelne Anwesende bei Namen, lobte sie als ruhige, verständige Bürger, die zu einer solchen That unfähig seien. Er sprach seine tiese Ueberzeugung aus, daß sie sich von dem Buchmaier hatten verleiten lassen; er beschwor sie bei ihrem Gewissen, bei ihrem Gehorsam gegen König und Geset, bei ihrer Liebe zu Frau und Kindern, die schwere Schuld nicht auf sich zu laden, offen und frei die Verführung zu bekennen, und ihre Strase werde mild sein.

Wiederum herrschte Stille; Einige sahen einander an und blickten dann verlegen zur Erde. Der Buchsmaier erhob sein Antlit hoch und kühn, er schaute Allen frei in's Angesicht, seine Brust hob sich, erwartungsvoll hielt er den Athem an. Der Mathes hatte schon den Mund geöffnet, um zu sprechen; da hielt ihm der Schmiedhannes den Mund zu, denn eben erhob sich der alte Schultheiß, der von allen Anwesenden allein auf einem Stuhle gesessen hatte. Mit schweren Tritten, die Füße kaum erhebend, ging er vor an den grünen Tisch, Ansangs keuchend und oft Athem holend, dann aber in sließender Rede

- 5 Xeels

sagte er: "Groß Dank für die gute Nachred', die Ihr mir und Anderen gehalten habt, Herr Oberamtmann, aber was der Buchmaier gesagt hat, unterschreib ich auf's Tüpfele ihin. Wenn's noch einen Beweis bräucht', daß uns die Herren wie kleine Kinder, wie Unmündige ansehen, so hättet Ihr ihn geliesert, Herr Oberamtmann; nein, ich bin 76 Jahre alt und bin zwanzig Jahre Schultheiß gewesen. Wir sind keine Kinder, die sich zu so etwas wie zu einem Bubenstreich verführen lassen; die Art bleibt bei mir, bis man mir sechs Bretter mitgibt. Wer als ein Kind da steht, der soll's nur bekennen: Ich bin ein Mann, der weiß, was er thut; wenn's zur Strafkommt, bin ich auch dabei."

"Wir auch!" riefen alle Bauern wie aus Einem Mund; die Stimme des Mathes tönte vor.

Das Antlitz des Buchmaiers war wie mit Licht übergossen; er faßte noch mit der rechten Hand seine Axt und drückte sie innig an's Herz.

Nachdem die herkömmlichen Förmlichkeiten beendet, das Protokoll unterschrieben und der Buchmaier sich eine Abschrift davon erbeten hatte, verließen die Bauern still die Oberamtei.

Noch mehrere andere Gemeinden thaten Einsprache gegen die neue Verordnung; die Sache kam bis vor die Kreisregierung. Diejenigen, welche auf eine so

1 Pünktchen.

1

ungebührliche Weise mit den Aexten selber Einsprache gethan hatten, wurden um eine namhafte Summe bestraft. Indeß wurde nach einiger Zeit der Oberamtmann Rellings versetzt, die Verordnung aber nicht mehr erneuert.

Nach wie vor tragen die Mannen ihre Art am linken Arme.

Ich erzähle wohl ein andermal noch Weiteres vom Buchmaier.

## VI.

Die feindlichen Brüder.

In der spärlich bewohnten kalten Gasse, "der Kniebis" genannt, steht ein kleines Häuschen, das außer einem Stall und einem Schuppen nur drei zum Theil mit Papier zugeklebte Fenster hat; oben am Dachfenster hängt ein Laden nur an einer Angel und droht jeden Augenblick herunter zu fallen. Neben dem Hause ist ein kleines Gärtchen, das noch durch einen der Länge nach hindurchlaufenden Zaun von dürren Dornen in zwei Hälften geschieden ist. In dem Hause wohnten zwei Brüder schon seit vierzehn Jahren in unabänderlicher Feindschaft. Wie im Garten, so war auch im Hause Alles getheilt, von der Dachkammer bis hinab in den kleinen Keller; die Fallthüre war offen, aber drunten hatte jeder seinen durch Latten abgetheilten verschlossenen Raum. Auch sonst waren an allen Thüren noch Hänge= schlösser befestigt, als ob man stündlich den Ueberfall von Dieben fürchtete; der Stall gehörte dem einen, der Schuppen dem andern Bruder. Kein Wort wurde im Hause vernommen, wenn nicht einer bisweilen laut vor sich hin fluchte.

Michel und Koanradle, so hießen die beiden Brüder, waren beide schon sehr bei Jahren und beide unbeweibt. Dem Koanradle war seine Frau schon früh gestorben, und er lebte nun so für sich allein; der Michel war nie verheirathet gewesen.

Eine blau angestrichene, lange, sogenannte Bankkiste war die erste Ursache des Bruderhasses.

Nach dem Tode der Mutter sollte Alles getheilt werden; die im Dorfe verheirathete Schwester hatte schon ihr Pflichttheil bekommen. Der Koanradle behauptete, er habe die Kiste aus seinem eigenen Gelde gekauft, das er sich als Wegknecht durch Steinschlagen auf der Straße verdient, er habe sie nur der Mutter geliehen und sie sei sein eigen; der Michel aber be= hauptete, der Koanradle habe der Mutter Brod ge= gessen und habe somit kein eigenes Vermögen. Nach einem persönlich heftigen Streite kam die Sache vor den Schultheiß und sodann vor das Gericht; es wurde entschieden, daß, da die Brüder nicht über= einkommen können, Alles im Hause sammt der Kiste verkauft und der Erlös getheilt werden solle. Ja, das Haus selber wurde versteigert; da sich aber kein Käufer dafür fand, mußten es in Gottes Namen die Brüder behalten.

Die Brüder mußten nun ihre eigenen Sachen, ihr Bett und Anderes öffentlich wieder kaufen. Das machte dem Koanradle manchen Kummer, denn er hatte etwas mehr Empfindung als gewöhnlich. — Es gibt in jedem Hause mancherlei Dinge, die keinem Fremden für Geld zu haben sind; sie sind viel mehr werth, als man eigentlich dafür bezahlen kann, denn es haften Gedanken und Lebenserinnerungen daran, die für keinen Andern in der Welt Werth haben.

Solche Sachen müssen sich still von Geschlecht zu Geschlecht forterben; badurch bleibt ihr steter innerer Werth unangetastet. Muß man sie aber erst wieder aus den Händen Anderer reißen und um Geld mit Fremden darum ringen, so ist ein großer Theil ihrer ursprünglichen Weihe dahin; sie sind in ihrem Geldeswerthe errungen und nicht still, man möchte fagen wie ein Heiligthum, ererbt. Solcherlei Gedanken waren es, worüber der Kvanradle oft den Kopf schüttelte, wenn ihm ein altes Hausgeräthe zugeschlagen wurde; und als das in schwarzen Sammt eingebundene Gesangbuch der Mutter mit den silber= nen Spangen und den silbernen Buckeln zum Verkaufe kam, und ein Trödler das Silber in der Hand wog, um das Gewicht zu schätzen, schoß ihm alles Blut in den Kopf. Er steigerte das Gesangbuch um hohen Preis.

Endlich kam die Kiste an die Reihe. Der Michel räusperte sich laut und betrachtete mit einem heraus= fordernden Blicke seinen Bruder; er setzte sogleich eine namhafte Summe darauf. Der Kvanradle bot schnell einen Gulden mehr, ohne dabei aufzuschauen, und zählte die Knöpfe an seinem Wamms. Der Michel aber bot, sich keck umschauend, höher: kein Fremder steigerte mit, und von den Brüdern wollte zum Hohne keiner dem andern die Streitsache lassen. Ein jeder dachte auch bei sich: du brauchst ja nur die Hälfte zu bezahlen, und so gingen sie immer höher und höher, und endlich wurde die Kiste für mehr als das Fünssache ihres Werthes, für acht und zwanzig Gulden, dem Koanradle zugeschlagen.

Jetzt erst schaute er auf und sein Gesicht war ganz verändert; Hohn und Spott sprachen aus den aufgerissenen Augen, dem offenen Munde und dem ganzen vorgebeugten Antlite. "Wenn du stirbst, so schenk" ich dir die Kist", daß man dich drein n'ein=legt," sagte er zitternd vor Wuth zum Michel, und das waren die letzten Worte, die er seit vierzehn Jahren zu ihm gesprochen hat.

Im ganzen Dorfe wurde die Kistengeschichte zu allerlei Spaß und Lustbarkeit benutt, und wo einer den Koanradle sah, bemerkte er, wie schändlich der Michel gehandelt habe, und der Koanradle redete sich immer mehr in Wuth gegen seinen Bruder hinein.

Auch sonst waren die beiden Brüder ganz versschiedener Sinnesart und gingen auch ihre verschiedenen Wege.

Der Koanradle hielt sich eine Kuh, die er mit

der Ruh seines Nachbarn Christian zur Feldarbeit zusammenspannte. In der übrigen Zeit schlug er für fünszehn Kreuzer des Tages Steine auf der Straße. Auch war der Koanradle sehr beisichtig; er trat unsicher auf, und wenn er sich Feuer schlug, brachte er den Zunder immer nahe zur Nase, um dadurch gewiß zu sein, daß er brenne. Er hieß im ganzen Dorse der "blind' Koanradle"; das le wurde ihm gegeben, weil er eine kurze, untersetze Gestalt hatte.

Der Michel hingegen war gerade das Gegenspiel. Er war lang und hager und schritt ganz sicher ein= her; er trug sich vollkommen bäurisch, nicht weil er ein besonderer Bauer war, denn er war eigentlich gar keiner, sondern weil ihm das zu seinem Handel sehr förderlich war. Er handelte nämlich mit alten Pferden, und die Leute haben weit mehr Zutrauen zu einem Pferde, das sie von einem bäurisch ge= kleideten Manne kaufen. Der Michel war ein ver= dorbener Hufschmied; er verpachtete und verkaufte zum Theil seine Aecker, legte sich ganz auf den Pferdehandel und führte dabei ein Herrenleben. war eine wichtige Person in der ganzen Gegend. kannte auf sechs, acht Stunden im Umkreis, im Württembergischen, im ganzen Sigmaringer und Hechinger "Ländle" und bis in's Badische hinein den Zustand und das Contingent der Ställe so gut

- Cook

wie ein großer Staatsmann die statistischen Berichte fremder Staaten und die Stellung der Kabinette; und wie dieser in den Zeitungen, so sondirte Mi= chel die Stimmung des Volkes in den Wirthshäusern. Er hatte auch in jedem Orte einen Thunichtgut als Residenten, mit denen er manche geheime Conferenzen hielt, und die im Nothfalle eine Estafette zum Michel sandten, nämlich sich selber, für die sie weiter nichts verlangten, als ein gutes Trinkgeld im buchstäblichen Sinne des Wortes. Dann aber hatte auch Michel geheime Agenten, die die Leute zu Revolutionen in ihren Ställen verleiteten, und so kam es, daß in seinem Schuppen, der als Stall diente, fast immer ein Marode=Gaul war, den er für einen neuen Feld= zug, für die Deffentlichkeit, d. h. für den Verkauf auf dem Markt zustutte. Er färbte die Haare über den Augen, er feilte die Zähne, und wenn das arme Thier auch nichts mehr als Kleien fressen konnte und bei anderm Futter verhungern mußte, ihn kümmerte das wenig, denn er schlug es auf dem nächsten Markte unfehlbar wieder los.

Dabei hatte er seine besonderen Kunststückhen: er stellte z. B. einen Helsershelser auf, der zum Scheine einen Tausch mit ihm machen wollte; sie lärmten dabei ganz ungeheuer, dann rief aber der Michel ganz laut: "Ich kann nicht tauschen, ich hab' kein Futter und keinen Platz, und wenn ich den Gaul

für eine Karolin weggeben muß, fort muß er!" Ober er machte es noch gescheiter: er stellte für ein paar Kreuzer ein dummes Bäuerchen hin, gab ihm den Gaul, ließ sich ihn vorreiten und sagte: "wenn ein rechter Bauer das Thier hätt', da könnt' man einen schönen Gaul hinfüttern; das Gestell ist über= aus, die Knochen sind englisch, dem fehlt nichts als Fleisch und da ist er seine zwanzig Karolin werth." Dann brachte er einen Käufer, bedingte sich noch ein Unterhändlergeld und erhielt beim Verkaufe seines eigenen Pferdes noch einen Nebenverdienst. meisten war der Michel den gerichtlichen Urkunden feind, in denen man gegen die Hauptfehler gewähr= leisten mußte; er ließ, wenn es drauf und dran kam, lieber noch ein paar Gulden nach, ehe er solche Verbindlichkeiten einging. Dabei hatte er aber doch manchen Prozeß, der den Gaul sammt dem Profit auffraß; aber es liegt in dieser Art Leben, von freiem, arbeitslosem Herumstreifen etwas so Ver= führerisches, und der Michel rechnete immer auch wieder eins in's andere, daß er vom Pferdehandel nicht lassen konnte. Sein Grundsat war: "ich geh nicht vom Markt, gepatscht muß sein." Damit meinte er, ein Handel muß abgeschlossen sein, wobei man die Hände schallend zusammenschlägt. Die Handelsjuden auf den Märkten waren ihm auch vielfach behülflich, und er spielte wieder mit ihnen unter Einer Decke.

13

Wenn der Michel so zu Markte ritt, oder vom Markte heimfuhr und der Koanradle an der Straße Stein schlug, da sah er seinen Bruder halb mitleidig, halb höhnisch an, denn er dachte: "O du armer Schelm! Schlägst Stein von Morgens bis Abends um fünfzehn Kreuzer, und ich verdiene, wenn's nur ein bisle gut geht, fünfzehn Gulden."

Der Koanradle, der das mit seinen blöden Augen doch bemerkte, schlug dann auf die Steine, daß die Splitter weit umherspritzten.

Wir wollen aber sehen, wer es weiter bringt, der Michel oder der Koanradle.

Der Michel war einer der beliebtesten Unterhaltungsmenschen im ganzen Dorfe, denn er konnte Tag und Nacht immersort erzählen, so viel Schliche und Streiche wußte er, und er kannte auch Gott und die Welt. Freilich Gott kannte er wenig, obgleich er manchmal in die Kirche ging, denn davon kann sich auf dem Lande Keiner ganz ausschließen; aber er ging eben in die Kirche, wie gar Viele, ohne etwas dabei zu denken und sein Leben darnach einzurichten.

Der Koanradle hatte auch seine Untugenden, und dazu gehörte besonders sein Haß gegen seinen Bruder und die Art, wie er denselben äußerte. Wenn man ihn fragte: "Wie geht's deinem Michel?" antwortete er immer: "dem geht's noch so;" dabei machte er unter dem Kinn mit beiden Händen, als ob er einen Knoten schlinge, dann suhr er nach beiden Seiten aus und streckte die Zunge heraus. Er wollte, wie leicht erkenntlich, damit sagen: der wird noch gehenkt.

Natürlich sparten die Leute diese Frage nicht sehr, und es war immer ein besonderes Halloh, wenn man den Koanradle zu seiner feststehenden Antwort brachte.

Auch sonst schürten die Leute den Haß der Brüder, nicht gerade immer aus Bosheit, sondern weil es ihnen Spaß machte. Der Michel aber zuckte nur verächtlich die Achseln, wenn man von dem "armen Schelm" sprach.

Nie blieben die Brüder in Einer Stube; wenn sie sich in dem Wirthshause oder bei ihrer Schwester trafen, ging immer einer von ihnen fort.

Niemand dachte mehr daran, sie zu versöhnen, und wenn zwei Leute in Feindschaft mit einander waren, hieß es sprüchwörtlich: "Die leben wie der Michel und der Koanradle."

Zu Hause redeten die Beiden kein Wort, wenn sie sich begegneten, ja sie sahen sich nicht einmal an. Dennoch, wenn Einer merkte, daß der Andere unwohl im Bette lag, ging er den weiten Weg zu der Schwester, die in der Froschgasse wohnte und sagte: "Gang 'nuf, i glaub es ischt ihm et reacht"; und dann arbeitete ein jeder von den Brüdern gewiß

leise und ohne Geräusch, um den andern nicht zu stören.

Außer dem Hause aber und unter den Leuten lebten sie in gleichmäßiger Feindschaft und Niemand dachte daran, daß noch ein Funke Liebe in ihnen sei.

Das dauerte nun in das vierzehnte Jahr. Dem Michel war unter dem vielen Hin = und Herhandeln das Geld von seinen verkauften zwei Aeckern durch die Finger gefallen, er wußte nicht wie; der Koan=radle aber hatte sich von einem Auswanderer noch einen neuen Acker gekauft und fast ganz bezahlt. Der Michel gab sich nun meist damit ab, anderen Leuten beim Handel behülflich zu sein, und er dachte daran, durch den Verkauf eines neuen Ackers sich wieder flott und selbsthandelnd zu machen.

"Und es kam ein neuer König in Aegypten,"
diesen Bers im zweiten Buch Moses, Kap. 1, B. 8,
konnten die Leute im Dorf auf eine eigene Weise
auf sich anwenden. Der alte Pfarrer war gestorben;
er war ein guter Mann, aber er ließ alles gehen,
wie es ging. Der neue Pfarrer, der in das Dorf
gekommen war, war ein eifriger junger Mann; er
wollte Alles in Ordnung bringen, und er brachte
auch Vieles zu Stande, bis er endlich in ein offen=
bares Verhältniß zu dem Schäpslewirths Lisle kam,
worauf er sich eben auch nicht mehr in die Privat=
angelegenheiten der Leute mischte, denn man konnte

sagen: kehr' du vor deiner Thür! Jetzt aber war noch alles im frischen Schwunge.

Es war an einem Sonntage nach der Mittags= kirche, da saßen die Leute bei einander auf dem Bauholz für das neue Feuerspritzenhaus neben dem Rathhausbrunnen; auch der Michel war darunter, er saß gebückt da und kaute spielend an einem Strohhalm. Da ging der Peter, der fünfjährige Bub des Schackerle's Hannes vorbei. Einer rief das Kind herbei und sagte in die Tasche greifend: "Guck, Peter, du kriegst ein Häufle 1 Nuß, wenn du dem Koanradle nachmachst; wie macht der Koanradle?" Der Bub schüttelte nein und wollte gehen, denn er war gescheit und fürchtete den anwesenden Michel, aber er wurde festgehalten und fast gezwungen, und endlich machte er das Knotenschlingen, das Ausziehen und das Zungenausstrecken; es war ein Gelächter, daß man's durch das halbe Dorf hörte. Ms nun der Bub die Nüsse wollte, zeigte sich's, daß der Versprecher keine hatte, und neues Gelächter ent= stand, als der Knabe mit den Füßen nach dem Betrüger ausschlug.

Der neue Pfarrer war indeß den kleinen Hügel am Rathhause herabgekommen; er war stehen geblieben und hatte dem ganzen Handel zugesehen. Als nun der Knabe für seine dringende Forderung

<sup>1</sup> Bier.

noch geprügelt werden sollte, da trat der Pfarrer schnell herzu und riß das Kind weg; alle Bauern standen schnell auf und rissen die Mützen vom Kopfe. Der Pfarrer nahm den Heiligenpfleger, der mit darunter gewesen war, mit durch das Dorf und ließ sich Alles von ihm erzählen. Er erfuhr nun die Feindschaft der Brüder und alles was wir bisher erfahren.

Am Samstag darauf wurde der Koanradle, als er mitten im Dorf Steine schlug, auf morgen früh nach der Kirche zum Pfarrer vorgeladen. Er glotte verwundert drein, die Pfeise ging ihm aus, und fast zwei Sekunden lang blieb der Stein unter seinem mit einem Brette besohlten Fuße unzerspalten, er konnte sich gar nicht denken, was es im Pfarrhause gebe; er wäre lieber gern gleich hingegangen.

Den Michel traf die Vorladung, als er gerade einem alten Gaul "seine Sonntagsstiefel schmierte," so hieß er nämlich das Ausputzen der Huse; er pfiff dann die Melodie eines unzüchtigen Liedes, hörte aber doch mitten drin auf, denn er wußte wohl, was es morgen geben würde. Er war froh, daß er sich auch noch auf eine tüchtig gesalzene Gegenpredigt vorbereiten konnte; ein paar Brocken davon murmelte er schon jetzt leise vor sich hin.

Am Sonntag Morgen hielt der Pfarrer eine Predigt über den Text Pfalm 133 Vers 1: "Siehe,

wie gut und wie lieblich ist's, wenn Brüder bei= sammen sigen." Er zeigte, wie alles Glück und alle Freude auf Erden nur halb oder gar nichtig ist, wenn wir es nicht mit denen genießen und theilen, die unter demselben Mutterherzen wie wir geruht; er zeigte, wie die Eltern diesseits nicht glücklich und jenseits nicht selig werden können, deren Kinder Haß, Neid und Bosheit trennt; er wies auf das Beispiel von Kain und Abel hin und zeigte wie der Brudermord die erste giftige Frucht des Sündenfalls war. Alles dieß und noch viel mehr sprach der Pfarrer mit klangvoller, donnernder Stimme, so daß die Bauern von ihr fagten: "sie druckt die Wänd' aus einander." Aber freilich ist es oft fast noch leichter, die Wände aus einander zu drücken, als die verhärtete, verschlossene Brust der Menschen zu öffnen. Die Bärbel weinte bittere Thränen über die Hartherzigkeit ihrer Brüder, und obgleich der Pfarrer zehnmal wiederholte, er meine nicht diesen oder jenen, sondern jeder möge die Hand auß Herz legen und fragen, ob er die echte Liebe gegen die Seinigen hege, so bachte doch eben jeder nur: "das geht auf den Michel und den Koan= radle, das ist bloß auf die gemünzt."

Diese Beiden standen nicht weit von einander, der Michel kaute an seiner Mütze, die er zwischen den Zähnen hielt, der Koanradle aber hörte mit offenem Munde zu, und als sich einmal die Blicke Beider begegneten, siel dem Michel die Mütze aus der Hand und er bückte sich schnell.

Das Lied machte einen sanften, beruhigenden Schluß; aber noch ehe die letzten Töne verklungen waren, war der Michel aus der Kirche und stand vor der Thüre des Pfarrhauses. Sie war noch gesschlossen; er ging in den Garten. Lange stand er hier an den Bienenstöcken und sah dem emsigen Treiben der Thierchen zu:

"Die wissen's nit, daß Sunntig isch,"

und er dachte: "Du hast auch keinen Sonntag bei deinem Handel, denn du hast auch keinen rechten Werktag," und er dachte wieder: wie viel hundert Geschwister in so einem Bienenstock bei einander wohnen, und alle arbeiten, wie die Alten; aber er blieb nicht lange bei derlei Gedanken, sondern nahm sich vor, sich von dem Pfarrer keine Trense aufsetzen zu lassen, und als er nach dem Gottesacker drüben sah, dachte er an die letzten Worte Koanradle's und seine Fäuste ballten sich.

Im Pfarrhause traf der Michel den Pfarrer und den Koanradle schon in eifrigem Gespräche beisammen; der Pfarrer stand auf; er schien den Ankömmling nicht mehr erwartet zu haben. Er bot Michel einen Stuhl an; auf seinen Bruder deutend, erwiederte aber Michel:

"Herr Pfarrer, allen Respekt vor Euch, aber ich set' mich nicht nieder, wo der da ist; Herr Pfarrer, Ihr seid erst kurz im Dorf, Ihr wisset nicht, was der für ein Lugenbeutel ist, das ist ein scheinheiliger Duckmäuser, der hat's aber faustdick hinter den Alle Kinder machen ihm nach," fuhr er Ohren. zähneknirschend fort, "wie geht's deinem Michel?" er machte nun ebenfalls die uns sattsam bekannten Manieren, dann sagte er wieder zitternd vor Wuth: "Herr Pfarrer, der da ist an meinem Unglück schuldig, er hat mir den Frieden im Haus verscheucht, und ich hab' mich dem Teufel mit seinem Roßhandel ergeben. Du hast mir's prophezeit, du," sagte er, auf seinen Bruder losfahrend: "ich häng' mich noch an einem Roßhalfter auf, aber zuerst mußt du d'ran."

Der Pfarrer ließ die beiden Brüder austoben; er gebrauchte seine Würde nur in so weit, um von Thätlichkeiten zurückzuhalten. Er wußte wohl, daß, wenn der lang verhaltene Ingrimm ausgeschüttet, auch die Liebe zum Vorschein kommen müsse, aber er täuschte sich noch halb.

Endlich saßen die beiden Brüder wortlos und nur noch laut athmend da, Keiner regte sich. Da sprach der Pfarrer zuerst mit sansten Worten, er öffnete alle verborgenen Falten des Herzens, es half nichts; die Beiden sahen zur Erde. — Der Pfarrer schilderte ihnen die Qualen ihrer Eltern im Jenseits, der Koanradle seufzte, aber er sah nicht auf; da faßte der Pfarrer alle seine Kraft zusammen, seine Stimme dröhnte wie die eines strafenden Propheten, er schilderte ihnen, wie sie nach ihrem Tode vor den Richterstuhl des Herrn kommen, und der Herr ruft: "Wehe! Wehe! Wehe! ihr habt verstockten Herzens in Haß gelebt, ihr habt die Bruderhand einander entzogen, gehet hin an einander geschmiedet, versschmachtet ewig in der Hölle."

Alles war stille, der Koanradle wischte sich mit seinem Aermel die Thränen ab, dann stand er auf und sagte: "Michel!"

Der Angeredete hatte seit so vielen Jahren diesen Ton nicht gehört, daß er plößlich aufschaute, und der Koanradle trat näher und sagte: "Michel, ver= zeih!" — Die Hände der Brüder lagen sest in ein= ander, die Hand des Pfarrers wie segnend darauf.

Alles im Dorfe schaute auf und freute sich, als man den Michel und den Koanradle Hand in Hand den kleinen Hügel am Rathhause herunter= kommen sah.

Bis nach Hause ließen sie ihre Hand nicht los, es war, als ob sie die lange Entbehrung einbringen müßten. Zu Hause aber rissen sie schnell die Hängeschlösser ab; dann gingen sie in den Garten und stürzten den Zaum um; so viel Kohl auch dabei zu

Grunde ging, dieß Zeichen der Zwietracht mußte fort.

Dann gingen sie zu ihrer Schwester und aßen an Einem Tisch neben einander.

Nachmittags saßen die beiden Brüder in der Kirche und ein jeder hielt eine Seite von dem Gesangbuche der Mutter in der Hand.

Ihr ganzes Leben ward fortan wiederum ein einiges.

## VII.

Ivo, der Hajrle.

## Die Primiz.

An einem Samstag Nachmittage wurde auf der Hochbux emsig gezimmert und gehämmert. Der Zimmermeister Valentin schlug mit seinen beiden Söhnen ein Gerüste auf, das nichts weniger war, als ein Altar und eine Kanzel. Des Schneider Christle's Gregor sollte hier morgen seine Primiz balten, so nennt man nämlich die Feier des ersten Meßopfers und die erste Predigt eines neugeweihten Geistlichen.

Knabe von sechs Jahren, half seinem Bater mit wichtiger Miene bei der Arbeit. Barhaupt und barfuß kletterte er behend wie ein Eichhorn auf dem Gebälke umher, bei jeder Hebung eines Balkens schrie er gleichfalls: Holz her! stemmte sich an und schnaufte, als ob er das Meiste dazu vollbringe. Balentin gab dem kleinen Ivo auch sonst immer "etwas zu schaffen;" er mußte den Bindfaden auf die Spule wickeln, das

<sup>&#</sup>x27; Primitiae, latein. Anfang.

(Handwerks=) "Geschirr" zusammentragen, oder die Späne auf einen Hausen sammeln. Mit einem Ernst und mit emsigen Geberden, als ob er das größte Werk vollführe, befolgte Ivo seinen Auftrag, und als er einmal als Beschwerungslast auf die Spize eines schwanken Balkens sizen mußte, zitterten ihm die Bewegungen der Säge so durch alle Glieder, daß er beständig laut auflachen mußte und fast heruntersiel; er hielt sich aber sest und bemühte sich, sein gewichtiges Amt still zu vollziehen.

Das Gerüste war endlich fertig. Der Sattler Ludwig war bereit, die Teppiche anzunageln. Ivo wollte ihm gleichfalls dabei helsen, aber der barsche Mann jagte ihn fort, und Ivo setzte sich still auf die zusammengelesenen Späne und schaute hinaus nach den jenseitigen Bergen, über denen die Sonne glühendroth unterging. Da hörte er den Pfiff seines Vaters, er sprang auf und eilte zu ihm.

"Vater", sagte Ivo, "wenn ich nur einmal in Hochdorf wär"."

"Warum?"

"Gucket, das ist ganz nah beim Himmel, und da möcht' ich einmal 'naufsteigen."

"Du dummes Kind, das ist nur so, wie wenn dort der Himmel aufstehen thät; hinter Hochdorf ist noch weit bis Stuttgart, und von da ist es auch noch weit bis in den Himmel." "Wie weit?"

"Man kann eben nicht hinkommen, bis man todt ist."

Seinen kleinen Sohn an der rechten Hand führend und am linken Arm das Handwerkszeug tragend, ging Valentin durch das Dorf. Ueberall wurde gescheuert und gewaschen, die Stühle und Tische standen vor den Häusern; denn jedes erwartete zu der heiligen Handlung auf morgen einen Besuch aus einem nahen oder entfernten Dorfe.

Als Valentin an des Schneider Christle's Haus vorüber ging, langte er an seine Müțe, bereit sie abzuziehen, wenn Jemand heraussähe; aber es sah Niemand heraus, das ganze Haus war so still wie ein Kloster. Einige Bauernweiber gingen mit Schüsseln unter den Schürzen in das Haus, andere kamen mit leeren Schüsseln unterm Arme heraus; sie begrüßten sich still; sie hatten die Hochzeitsgeschenke für den jungen Pfarrer in's Haus gebracht, der ja morgen öffentlich getraut wurde mit seiner heiligen Braut, der Kirche.

Die Abendglocke läutete, Valentin ließ die Hand seines Sohnes los, der schnell seine Händchen faltete; auch Valentin legte über dem schweren Handwerkszuge die Hände über einander und betete ein Ave. —

Andern Morgens schaute ein heller Tag auf das Auerbach, Schriften. 1.

5 000k

Dorf herab. Ivo wurde schon früh von seiner Mutter schön angekleidet mit einem neuen Janker von gestreiftem Manchester und, wie ihm schien, silbernen Knöpfen und frisch gewaschenen, kurzen leder= Beinkleidern; er sollte das Crucifix tragen. Gretle, die älteste Schwester Jvo's, nahm diesen bei der Hand und führte ihn auf die Gasse, damit es "Plat im Hause gebe." Sie schärfte ihm ein, daß er ja nicht mehr zurückfehren solle; dann eilte sie geschäftig in's Haus zurück. Ivo ging das Dorf hinein, überall standen die Männer und Burschen in Rädchen auf der Straße; sie waren nur in halbem Pute, ohne Jacke oder Rock, die weißen Hemd= ärmel zur Schau tragend. Hier und dort sprangen Frauen und Mädchen, ebenfalls ohne Mieder, mit halb aufgelösten Haaren und das flatternde rothe Wickelband in der Hand tragend, von einem Hause in's andere. Es erschien Ivo als eine grausame Tyrannei seiner Schwester, daß er so aus dem Hause verstoßen war. Er wäre auch gar zu gerne wie die großen Leute zuerst im Halbstaate, und dann unter dem Geläute der Glocken in voller Pracht erschienen; aber er wagte es nicht, wieder zurückzukehren, noch irgendwo sich niederzulassen, aus Furcht, seine Klei= der zu verderben Behutsam ging er so durch das Dorf. Wagen an Wagen brachte fremde Bauern und Bäuerinnen, aus den Häusern wurden ihnen

Stühle zum Absteigen entgegengetragen und sie freundlich bewillkommt. Alle Leute sahen heute so in sich vergnügt, so erhaben aus, wie eine Einwohnerschaft, die einen sieggekrönten Helden aus ihrer Mitte im Triumphe empfängt. Von der Kirche bis zur Hochbux war die Straße mit Gras und Blumen bestreut, die einen würzigen Duft emporsteigen ließen. Der Schultheiß kam aus des Schneider Christle's Haus und setze erst auf der Straße seinen Hut wieder auf. Der Soges hatte ein frisch lackirtes Bandelier an seinem Säbel.

Bald darauf kam auch die Frau Schultheißin, ihr sechsjähriges Töchterchen, Bäbele, an der Hand führend. Bäbele war geschmückt, just wie eine Braut, Es hatte die Schappel sammt dem Kränzchen auf dem Kopfe und war überaus prächtig gekleidet; in der That stellte Bäbele, als reine Jungfrau, die Braut des jungen Geistlichen vor.

Es läutete zum erstenmale, und wie durch einen Zauberruf zerstreuten sich plötlich die Gruppen der hemdärmeligen Leute, sie gingen in die Häuser, um sich würdig anzukleiden, Ivo ging nach der Kirche.

Unter dem Geläute aller Glocken bewegte sich endlich der Zug aus der Kirche hervor. Die Fahnen flatterten, die Stadtmusik, die von Horb herbeigekommen war, schallte drein und dazwischen hörte man wieder die Gebete der Männer und Frauen.

Ivo ging voraus neben dem Lehrer mit dem Cru= Auf der Hochbur war der Altar schön ge= schmückt, die Kelche und Lampen, die Flitterkleider der Heiligen glißerten im Sonnenlichte, und unab= sehbar über die ganze Haide und über die Felder war die Menge der Andächtigen ausgebreitet. Jvo wagte es kaum, den Hajrle 1 anzuschauen, der in golddurchwirktem Gewande, entblößten, nur mit dem goldenen Kranze geschmückten Hauptes und bleichen, frommen Antliges, unter dem Schalle der Musik sich stets tief verbeugend, die kleinen weißen Hände auf der Brust über einander legend, die Stufen des Altars hinaufstieg. Ihm voraus war des Schultheißen Bäbele gegangen, das als seine Braut eine mit Rosmarin umwundene, brennende Kerze in der Hand trug. Es stellte sich zur Seite des Altars auf. Das Hochamt begann, und als die Klingel läutete, stürzte Alles auf das Antlit nieder, kein Laut war weit umber vernehmbar; nur ein Flug Tauben flog ge= rade über den Altar weg und man hörte das Flat= tern und Zwitschern dieser Thiere, das man stets bei ihrem Fluge vernimmt. Um Alles in der Welt hätte Ivo nicht aufgeschaut, denn er wußte wohl, daß jetzt der heilige Geist herniedersteigt, um die ge= heimnißvolle Wandlung des Weines in Blut und des Brodes in Fleisch vorzunehmen, und daß kein

<sup>&#</sup>x27; Herrlein, Pfarrer.

sterbliches Auge sich zu ihm erheben darf, ohne zu erblinden.

Der Kaplan von Horb bestieg nun die Kanzel und redete den Primizianden feierlich an.

Hierauf bestieg der Hajrle die Kanzel. Ivo saß nicht weit davon auf einem Schemel; den rechten Arm auf das Knie gestemmt und das Kinn auf die Hand gelehnt, horchte er eifrig zu. Er verstand wenig von Allem, aber sein Blick hing an den Lippen und den Mienen des Predigers, die so treusherzig sprachen und sein Sinn war kindlich und liebend bei Gott und dem guten Hajrle.

Als darauf unter abermaligem Geläute der Glocken und den Siegestönen der rauschenden Musik der Zug sich wieder heim nach der Kirche bewegte, da faßte Jvo das Crucifix mit beiden Händen fest; es war als ob er mit erneuter Kraft seinen Herrzgett vor sich hertragen wollte.

Unter der Menge, die sich nun zerstreute, sprach Alles mit Entzücken von dem Hajrle, und wie glücklich die Eltern eines solchen Sohnes zu preisen wären. Der Schneider Christle und seine Frau gingen, von seliger Lust getragen, die überdachte Treppe an dem Kirchberg herab. Man achtete doch sonst wenig auf diese Leute, heute aber drängte sich Alles mit ausnehmender Verehrung zu ihnen, um ihnen Glück zu wünschen. Die Mutter des jungen Pfarrers dankte mit thränenverklärten Blicken, sie konnte vor seligem Weinen nicht reden. — Ivo hörte von seiner Base aus Rexingen, die zu der heiligen Handlung herübergekommen war, daß die Eltern Gregors diesen nun mit Sie anreden müßten.

"Ist das wahr, Mutter?" fragte er.

"G'wiß, der ist jetzt mehr als alle andere Men= schen," lautete die Antwort.

Bei allem Entzücken blieb auch der wirkliche Vor= theil des Schneider Christle's nicht unbesprochen. Man sagte, der habe nun ausgesorgt für sein gan= zes Leben; das Cordele, des Gregors Schwester, werde "Hausere" und der Gregor sei ein Glück für die ganze Familie und eine Ehre für das ganze Dorf.

Zwischen seinen Eltern, von beiden an der Hand geführt, ging Ivo nach Haus.

"Bater," sagte er, "der Gregor sollt' hier Pfar= rer sein."

"Das geht nicht, man macht nie einen zum Pfarrer, wo er geboren ist."

"Warum?"

"Mit deinem ewigen dummen Warum! Weil's eben so ist," entgegnete Valentin. Die Mutter aber sagte: "er hätt' sonst zu viel Anhang im Dorf und wär' nicht unparteiisch."

Entweder wußte sie es nicht oder konnte sie dem 'Hauserin, Haushälterin.

Kinde nicht erklären, daß bei einem Ortsangehörigen die Heiligkeit des Amtes und die Ehrfurcht vor der Person des Priesters beeinträchtigt würde, da man seinen menschlichen Ursprung und sein Wachsthum kennt.

Valentin aber sagte nach einer Weile:

"Das best Leben hat doch so ein Pfarrer. Er kriegt keine Schwiele in die Hand vom Pflügen und kein Rückenweh vom Schneiden, und die Pfarrscheuer ist doch voll Frucht; er legt sich aufs Kanapee hin und denkt sich sein' Predigt aus, und macht seine ganze Familie glücklich. Ivo, wenn du brav bist, kannst du auch Hajrle werden. Möchtest du gern?"

"Ja," sagte Ivo mit voller Stimme und schaute mit weit aufgerissenen Augen nach seinem Vater auf, "aber ihr dürfet nicht Sie zu mir sagen," setzte er dann hinzu.

"Das hat noch gute Weil'," erwiederte Valentin lächelnd.

Nach dem Mittagessen stellte sich Ivo hinter dem Tisch auf die Bank, dort in die Ecke unter dem Crucisse, wo der Vater gesessen. Zuerst bewegten sich seine Lippen leise, dann hielt er mit lauter Stimme eine Predigt. Mit der ernstesten Miene sprach er das kunterbunteste Zeug, er wollte gar nicht aushören, bis ihm Valentin freundlich mit der Hand über den Kopf suhr und sagte: "So, jetzt ist's genug."

Die Mutter aber nahm den Jvo herab auf ihren Schooß, herzte und küßte ihn und sagte fast weinend: "D liebe Mutter Gottes! ich möcht' nicht länger leben, als daß mich unser Herrgott den Tag sehen ließ', an dem du dein' Primiz hältst;" dann setzte sie kopsschüttelnd und leise hinzu: "Verzeih mir Gott meine Sünden, ich denk' schon wieder zu viel an mich." Sie stellte ihren Sohn nieder und hielt ihre Hand auf seinem Kopfe.

"Gelt," sagte Jvo, "und unser Gretle wird mein' Hauserin und ich laß ihm auch Stadtkleider machen, wie die Pfarrköchin hat?"

Die gute Base Magdalena von Rexingen schenkte dem Ivo einen Kreuzer für seine Predigt. Schnell sprang er dann zu dem Knechte, der vor dem Hause unter dem Nußbaum saß und erzählte ihm, daß er Hajrle werde. Nazi schüttelte nur mit dem Kopfe und drückte den überquelsenden, brennenden Tabak in seiner Pfeise nieder.

Die Mittagskirche war nicht so feierlich und so besucht wie sonst, die Andacht hatte sich heute Mor= gen erschöpft.

Gegen Abend ging der junge Pfarrer mit dem Kaplan von Horb und mehreren anderen Geistlichen durch das Dorf. Alle Leute, die vor den Häusern saßen, standen auf und grüßten freundlich; die älteren Frauen lächelten dem jungen Pfarrer zu, wie

wenn sie sagen wollten: "wir kennen dich und haben dich gern; denkt dir's noch, wie ich dir eine Birn' geschenkt hab'? Und ich hab's ja schon lang gesagt, der Gregor wird ein großer Mann." Die jungen Burschen zogen die Pfeisen aus dem Munde und die Müßen ab, und die Mädchen slüchteten sich unter ein Haus und stießen einander und blickten verstohlen heraus. Die Kinder aber kamen herbei, gaben dem Gregor die Hand und küßten die seinige.

Auch Jvo kam herbei. Der junge Geistliche mochte vielleicht das Zittern des Knaben und seinen andächtig frommen Kuß herausfühlen, er hielt seine Hand noch länger, strich ihm mit der andern Hand über die Wange und sagte:

"Wie heißt du, liebes Kind?"

"IDD."

"Und dein Bater?"

"Der Zimmermann Valentin."

"Sag einen schönen Gruß von mir an deinen Vater und deine Mutter, und sei recht fromm und brav."

Ivo stand noch lange wie festgezaubert da, als die Männer schon längst fort waren, es war ihm, als ob ihm ein Heiliger erschienen wäre und mit ihm geredet hätte. Er blickte lange staunend zur Erde, dann eilte er in großen Säßen jubelnd nach Hause und erzählte Alles.

Die ganze Familie saß auf dem Bauholze unter

dem Nußbaume, der Nazi nicht weit davon auf einem Steine an der Hausthür. Ivo ging zu ihm und berichtete auch ihm seine Begegnung, der Knecht aber war heute mürrisch, und Ivo setzte sich zu Füßen seines Vaters nieder.

Es war Nacht geworden, man sprach wenig, nur der Schreiner Koch sagte noch:

"Ich will sehen, wo Ihr Geld krieget unter fünf Prozent." Niemand antwortete.

Ivo blickte einmal zu seinem Bater auf, aus seinem Auge leuchtete eine stille Verklärung, Niemand konnte ahnen, was die junge Seele bewegte.

"Vater," sagte Ivo, "schlaft denn des Schneider Christle's Hajrle auch wie andere Menschen?"

"Ja, aber nicht so lang wie du; wenn man Hajrle werden will, muß man früh aufstehen und beten und lernen. Gang jetzt, marsch in's Bett."

Die Mutter begleitete Jvo in's Haus, und in sein Nachtgebet, das er ihr vorsagte, schloß er frei-willig neben den namhaft gemachten Verwandten auch den Hajrle ein.

Die Primiz hatte die unmittelbarsten Folgen. Gleich andern Tages ging der Hansjörg, den wir noch von der Kriegspfeise her kennen, mit seinem Sohne, Peter, nach Horb zum Kaplan; auch der reiche Johannesse von der Bruck, der den Beinamen der Schmuzige hatte, brachte seinen Constantin, einen aufgeweckten, gescheiten Buben, zum Kaplan. Die beiden Knaben sollten fortan die lateinische Schule besuchen, Jvo war hiefür noch zu jung. —

Wir treffen die beiden andern Knaben wohl später wieder, jetzt bleiben wir beim Ivo und wollen sein ganzes Jugendleben möglichst genau beobachten.

2.

### Der Lehrer.

Der Lehrer im Dorfe war ein heller Kopf, dabei aber heftig; seine Neigung und sein Haupttalent war die Musik. Er hatte wenig Einfluß auf Ivo, wie dieß ein einzelner Mann bei hundertzwanzig Kindern auch sonst nicht wol haben konnte. Der beste Lehrer Ivo's, wer sollte es denken! war der Nazi, der nicht schreiben und kaum lesen konnte.

Man nennt bei uns die Dienstboten "Ehhalten," was ihre Bedeutung gar schön bezeichnet, und wie man sie schon in der Stadt das Unterschicksal des Familienlebens nennen kann, so sind sie das noch weit mehr im Dorfe, wo das ganze Leben des Hauses ein in Arbeit und Genuß gemeinsames ist. Weil nun in einer guten Haushaltung die Eltern und das Gesinde friedlich zusammen leben, kann man um so gefahrloser die Kinder den Einslüssen des Gesindes überlassen, da man sie genau kennt.

Bei dem Nazi aber war gewiß nichts zu gefähr= den. Auf der Krippe und im Heuschober errichtete Nazi seinen Lehrstuhl, antwortete auf die eifrigen Fragen seines Zöglings oder erzählte ihm wunderbare Geschichten.

Nazi war am liebsten mit den Thieren zusammen, und wenn er auch mit ihnen reden konnte, und wenn besonders das Falb Menschenverstand hatte, man konnte doch keine rechte Antwort bekommen, so viel man auch redete; der Ivo aber konnte doch wenigstens einmal die Hände zusammenschlagen und "Ei Herr Jerem" rusen. So hatte Nazi den Knaben gern bei sich. Wie ein Füllen neben dem im Wagen eingespannten Pferde los und ledig einherrennt und allerlei Sprünge macht, so sprang Ivo immer neben dem Nazi einher, wo er auch hingehen mochte.

Wenn dann wieder die Beiden auf dem Stroh saßen und Nazi die Geschichte vom Mockle- Peter, vom Wachholdermännchen, oder von dem verwunschenen Fräulein von Isenburg erzählte, da bildeten die dumpfen Töne der fressenden Thiere eine schauerliche Begleitung zu der Rede Nazi's. Besonders die Geschichte vom Mockle-Peter, der den jungen Tannen, die noch bluteten, muthwillig die Kronen abriß, und der als Baummörder in der Egelsthaler Halde geistet, 2

<sup>1</sup> Tannzapfen.

<sup>2</sup> Als Geist umgeht.

so wie die Geschichte vom Wachholdermännchen, das ein graues und ein schwarzes Aug' hat, die jedes Jahr mit ihrer Farbe abwechseln, diese Geschichten mußte Nazi oft erzählen; denn die Kinder sind noch nicht so verwöhnt, daß sie immer was Neues haben wollen.

Bei diesen Wiederholungen hatte indeß Nazi einen schweren Stand, denn sobald er etwas nicht mehr genau wußte oder anders erzählen wollte, siel Ivo ein: "ei das ist ja nicht so." Dann hob ihn Nazi auf den Schooß und sagte: "du hast recht, ich kann mich nicht mehr so recht darauf besinnen. Narrle, es gehen mir noch viele andere Sachen im Kopf herum," und dann erzählte Ivo mit großem Eiser den weitern Verlauf, so daß Nazi von der Gelehrigsteit seines Zöglings entzückt war.

Oft aber sprachen auch die Beiden über allerlei Lebensverhältnisse, von denen die Stadtkinder erst spät Einsicht und Kunde erhalten: von Reichthum und Armuth, Treue und Falschheit, Handel u. dgl.; denn das Leben im Dorfe ist stets ein offenkundiges, das Innere des Hauses ist Allen bekannt, Groß und Klein.

Einst ging Jvo mit seinem Vater vom Zimmer= plaze nach Hause.

"Bater," sagte er, "warum hat denn unser Heiland die Bäum' nicht viereckig gemacht, da bräucht' man's ja auch nicht zu behauen?" "Warum? dummer Jung', da bräucht' man ja auch keine Zimmerleut' und hätt' auch keine Spän'."

Ivo war still und der Bater dachte darüber nach, daß der Bub doch eigentlich gar "gut gekopft" sei, und daß es unrecht sei, ihn so barsch anzusahren; er sagte daher nach einer Weile:

"Ivo, so Sachen fragt man in der Schul' den Lehrer oder den Herrn Pfarrer. Merk' dir das."

Das war brav von Balentin. Nur wenige Eltern sind so gewissenhaft und so klug, diesen allein richtigen Ausweg aus ihrer etwaigen Unwissenheit zu ergreisen.

Ivo fragte aber nicht den Schullehrer und nicht den Pfarrer, er ging zu Nazi und sagte: "Weißt du auch schon, warum unser Heiland die Bäum' nicht viereckig, gerade recht zum Bauholz gemacht hat?"

"Weil man die Bäum' zu noch viel mehr Sachen als zum Bauen braucht."

Ivo stand verwundert da, das war noch eine andere Antwort.

Dadurch, daß Ivo sich so innig an Nazi anschloß, hatte er unter seinen Atersgenossen keinen Kameraden; dafür betrachtete ihn aber auch Nazi wie seinen Vertrauten und wenn er ihn liebkoste, sagte er: "du gute alte Seele!" In besonders gemüthlichen Stunden erzählte er ihm dann auch viel von seinem Hellauf, dem Hunde, den er früher als

Schäfer gehabt hatte, und der "gescheiter war als zehn Doctor." "Ich sag' dir's," betheuerte Nazi, "der Hellauf hat meine verborgensten Gedanken erzathen; wenn er mich nume angesehen hat, hat er gleich gewußt, was ich will. Haft du schon einmal so einen Hund genau betrachtet? Die haben oft ein Gesicht, auf dem der Kummer ausgeschüttet liegt, grad' wie wenn es sagen thät: ich möcht' slennen, weil ich nicht mit dir schwäßen kann. Wenn ich meinen Hellauf so angesehen hab', da hat er gebellt und geheult, und hat dabei die Augen zugedrückt, daß es mir durch die Seel' gangen ist. Wenn ich ihm nume ein bös Wörtle geben hab', hat er den ganzen Tag keinen Bissen gefressen, es war ein Thier, es war zu gut für diese Welt."

"Kommen die Hund' auch in Himmel?" fragte Jvo. "Ich weiß nicht, es steht nichts davon geschrieben," erwiederte Nazi. —

Besondere Freude machte es dann Nazi, daß auch Ivo eine so innige Liebe zu den Thieren hatte; denn ganz alte einsame Leute oder Kinder, die beide mit ihrer Liebe nicht recht wissen wohin, wenden ihre Neigung den Thieren zu. Diese machen keine Ansprüche, man hat wenig Pflichten für sie, und besonders erfährt man von ihnen nie Widerspruch, welchen sowohl die alten als auch die jungen Kinder nicht leiden mögen.

"So eine Sau ist doch ein arm's Thierle," sagte Ivo einmal, "die ist doch nur auf der Welt, um gemetzet zu werden; die andern Thiere kann man doch auch noch lebig gebrauchen." Nazi nickte ver= gnügt mit dem Kopfe. Nach einer Weile sagte er: "Es kann wol sein, daß dessenthalben auch so eine Sau am ärgsten schreit und heult, wenn man's metzet."

Durch mancherlei Fragen, Bemerkungen und Reden galt Ivo im ganzen Dorf als ein "untershaltsamer, aufgeweckter Bub," Niemand ahnte seinen Wecker. Der Schullehrer aber war unzufrieden mit ihm, weil er nie, wie es die Schulordnung verlangt, ruhig nach Hause ging, sondern stets tollte und schrie wie besessen. Die armen Kinder! sie müssen Stunden lang in sich zusammengepreßt sitzen; wenn es dann endlich fortgeht, können sie nicht anders, sie müssen sich aufrütteln und frei in die Luft hinein jubeln. Darum ist es oft um eilf Uhr, als ob das wilde Heer käme.

Niemand zweiselte, daß der Jvo einst ein tüch= tiger Pfarrer würde, er war sonst fromm und gesittet. Der Valentin berühmte sich einst im Adler, sein Ivo werde des Hansjörg's Peter und des Iv= hannesle's Constantin noch weit überholen.

Dazu hatte es indeß noch Zeit.

3.

#### Rinderliebe.

Neben Valentin wohnte des Schackerle's Michel, ein armer Mann, der blos an Kindern reich war, von denen das jüngste Emmerenz hieß; die Zimmer= männin war dessen Pathin, und die Emmerenz war nun fast den ganzen Tag bei ihr im Hause, sie aß und trank dort und schlief nur bei ihren Eltern. Emmerenz war fast gerade so alt als Ivo, und die beiden Kinder waren unzertrennlich. Obgleich Ivo deßhalb von seinen ungalanten Schulkameraden "Mädleschmecker" geschimpft wurde, ließ er doch nicht von der Emmerenz. Sie hatten sogar gemeinschaft= lich einen Maunkel; so nennt man nämlich einen Schatz gesammelten Obstes, den man unter dem größten Geheimniß im Heu versteckt und der dem Speicher eines Kornhamsters nicht unähnlich sieht. Da saßen denn die Kinder mit heimlich stillem Entzücken bei ihrem Schaße. Ivo zeigte sich schon darin als Mann, daß er bis hundert zählen konnte. Er zählte die Aepfel, Birnen und Zwetschen. Emmerenz hörte ihm andächtig zu und sprach leise die Zahlen nach. Die anbrüchigen Stücke und die von ungerader Zahl wurden zu gleichen Theilen verzehrt. Oft aber gab es auch Händel und das Vereinsgut wurde dann alsbald getheilt.

15

Diese Trennung dauerte aber nie länger als einen Tag, denn die Beiden hätten ja sonst nicht mehr mit einander von ihrem Reichthum sprechen können.

Große Veränderungen aber gingen bald mit den beiden Kindern vor; Ivo bekam vom Nazi eine Peitsche und Emmerenz lernte stricken.

In der Stadt bekommen die Kinder eine Trommel oder einen kleinen Kaufladen, sie spielen dann Soldaterles oder Handelns bis es ernst mit dem Leben wird; auf dem Dorfe beginnt mit der Peitsche das Bauernspiel.

Jvo stand nun oft auf dem leeren Wagen vor dem Hause, knallte nach der leeren Deichsel hinab und schrie: Hio! Hist und Hott. Sobald er aus der Schule kam, wurden Schiefertafel und Lineal auf den Tritt hinter den Osen gestellt und mit knallender Peitsche die Hühner und Gänse auf der Straße herumgejagt. So tollte er eines Mittags umher, da sah er die Emmerenz, die mit ihrem Strickzeuge unter dem Nußbaume saß. Nicht weit davon lag ihr kleines schwarzes Kätchen, Miezechen genannt, in der Sonne und pustete und putte sich emsig. Das runde blondhaarige Mädchen knüpste mit einem Sifer die Maschen, daß es nicht auszusschauen wagte; ein so ungewöhnlicher Ernst schwebte um die zusammengepreßten Lippen, als gälte es, dem

bergeshohen Schneemann, dem Winter, eine wollene Jacke zu stricken.

Ivo stand eine Weile ruhig neben Emmerenz und schaute ihr zu, dann sagte er: "strickst du Strümpf für dein' Kaţ?" Emmerenz gab keine Antwort und strickte ohne Unterlaß fort. Da kiţelte Ivo der Muthwille, er zog rasch die Nadeln aus dem Strickzeug und sprang davon.

Emmerenz stand schnell auf und warf ihm einen Stein nach; da sie ihn aber, nach Art der Mädchen, nicht über die Schulter erhob, sondern nur grade vor sich hin schleuderte, siel er kaum drei Schritte vor ihr nieder. Nachdem sie die Nadeln zusammen= gelesen, ging sie weinend nach Haus.

Nachmittags machte Jvo seine Grausamkeit schnell vergessen, er brachte der Emmerenz ein Stück blaues Glas von einer zerbrochenen Flasche. Eines nach dem andern betrachtete nun die Sonne durch das Glas und rief: "Ujadele wie schön!" In wickelte das Kleinod in ein Papierchen und schenzte es der Emmerenz.

Einst kam ein Mann in das Dorf, der, wie weiland der kühne Nattenfänger, alle Kinder hinter sich dreinzog; das war nämlich der "Holgen=1 Mann," der für zerbrochenes Glaswerk den Kindern gemalte Bilder verhandelte. Ivo lief im ganzen Hause

<sup>1</sup> Heiligenbild.

umher, bis er sich die blinkende Münze erobert, und dann brachte er den Preis der Emmerenz.

Aber nicht nur beim Sonnenschein, auch beim Regen treffen wir die Kinder bei einander.

Der alte Valentin sah still vergnügt zum Fenster hinaus, denn man kann gar leicht, ohne etwas Bestimmtes zu denken und zu haben, doch stillvers gnügt einem Regen zusehen; da wird Körper und Seele wie mit einem erquicklich leichten, seinen Nebel angehaucht, und wie man träumerisch dem Wellenssiele eines Stromes zusieht, so sieht man nun von den Dächern überall die Tropfen rinnen; Alles was uns umgibt, die still sließende Luft selber, hat Stimme und Gestalt gewonnen.

Ivo und Emmerenz hatten sich unter die offene Scheune geslüchtet, auch der kleine Jakobele, des Schultheißen dreijähriger Knabe, war dabei. Die Hühner hatten auch gleiche Zuslucht gesucht, sie standen neben den Kindern, ließen ihre Schwänze hängen und schüttelten sich oft. Das schwarze Kätchen kam gleichfalls ganz hart am Hause hergeschlichen, es ging so leise und trat so behutsam auf und schüttelte nach jedem Auftreten die Pfote, daß man sein Herbeikommen gar nicht merkte, die Hühner aufgackerten; es verschwand aber schnell in dem offenen Stallfensterchen.

Anfangs rieselte es so zart, daß man nur an

der Dunkelheit des offenen Dachfensters gegenüber merkte, daß Tropfen herunter sielen; bald aber plätscherte es gewaltig, und Ivo sagte: "Ah! das thut meinen Nägele im Garten gut." "Garten gut," wiederholte der kleine Jakobele. Dann sagte Ivo wieder: "Ah, das gibt einen großen Bach." "Großen Bach," wiederholte Jakobele abermals, Ivo sah ihn grimmig an, dann sang er, auf Emmerenz schlagend:

Es regnet regnet Tropfe, Die Mädle muß mer klopfe, Die Bube muß mer Kutsche fahre, Die Mädle muß mer in Neckar trage.

Emmerenz machte sich los und sang, auf Ivo schlagend:

> Es regnet regnet Tropfe, Die Bube muß mer klopfe, Die Mädle legt mer in ein golden Bett, Die Bube in ein' Dornenheck.

Bauern fuhren mit leeren Säcken auf dem Kopfe schreiend vorbei, um dem schweren Wetter zu entstliehen; die Kinder lachten sie aus und schrieen ebenfalls Hio! Emmerenz stand da, den Kopf auf die linke Seite geneigt und die Händchen unter der Schürze über einander gehalten; als es aber gerade

<sup>1</sup> Melten.

am ärgsten regnete, stieß Jvo sie hinaus unter die Dachtrause. Der Jakobele sprang von selbst hinaus, gleichsam den Regen herausfordernd; er duckte aber doch blinzelnd seinen Kopf unter, als wollte er nicht zu schwer von dem Regen getroffen werden. Mit der Schürze über dem Kopfe gab sich nun Emmerenz alle Mühe wieder unter Dach zu kommen, aber Ivo hielt strenge Wacht, und erst als sie weinte, ließ er sie herein.

Der Regen hörte endlich auf, die Sonne schien hell, und mit unnennbarer Lust sprangen die Kinder umher; es war als ob die erfrischte Lust auch diese jungen Menschenpflänzchen neu belebte. Braune Ströme hatten sich neben der Straße gebildet, die Kinder ließen Späne als Flöße darauf schwimmen und wateten mit Lust in dem Wasser, nach Sisen darin suchend. Ivo, der immer weitere Pläne hatte, wollte ein Mühlrad bauen, aber lange ehe das Rad sertig war, war das Wasser verslossen.

Wie oft geht das so, daß wir Gewerke herrich= ten für den Strom unserer Lebenstage, und ehe das Gewerk nur halb fertig, ist Alles versiegt und trocken.

So neckisch auch Jvo manchmal gegen Emmerenz war, so ließ er ihr doch von Niemand ein Leid anthun. Einst ging er aus der Schule nach Haus, da sah er, wie die Emmerenz von zwei Unholden, zwei alten grauen Gänsen, verfolgt wurde. Schreiend und wehklagend floh das Mädchen mit rückwärts gekehrtem Kopfe. Schon hatte eins der Unholde ihr Kleid erfaßt und zerrte daran, da sprang Jvo, gerüstet wie er war, mit seinem Schilde, der Schieferstafel, und seinem Schwerte, dem Lineal, auf die Verfolger los und trieb sie nach schwerem aber muthigem Kampfe in die Flucht. Mit heldenmüthigem Selbstgefühl hob er dann Emmerenz, die auf den Boden gefallen war, auf, und schritt triumphirend in seinem Waffenschmucke neben ihr her.

Nazi hatte ihm von Rittern erzählt, die wehr= lose Fräulein von Drachen erretteten; er erschien sich jetzt als ein solcher Ritter und war gar zufrieden und vergnügt.

4.

## Muckele und Wusele.

Das Haus Valentins wurde um ein Glied ver=
mehrt, auf das die Blicke Aller gerichtet waren;
Valentin brachte nämlich vom Oberndorfer Markt
eine schöne Kuhkalbin mit. Ehe das Thier in's Haus
gebracht wurde, musterten und schätzten es die Nach=
barn und alle Vorübergehenden. Die Mutter, Ivo
und Nazi gingen dem Ankömmling bis vor die Thüre
entgegen. Hier erhielt Ivo ein hölzernes Pferd,

dann übergab Valentin, vergnügt um sich schauend, das Seil an Nazi, herausfordernd betrachtete er die Nachbarn und wiederum das "ausbundige" Thier, das er mit einem Schlage in den Stall entließ. Das Thier war schön und stattlich, mit einem Worte, so was man eine "rechtschaffene, stolze Kuh" nennt.

Als die offene Stelle im Stalle wieder besett war, eilte Jvo, sein hölzernes Pferd auf der Brust tragend, mit Nazi in den Schuppen; sie brachten "kurz Futter" für die Fremde, aber das Thier öffnete den Mund nicht und brummte nur so vor sich hin. Ivo strich ihm sanst mit der Hand über die zarten Haare, es wendete den Kopf nach dem Knaben und schaute ihn lange an.

Ivo tummelte dann sein hölzernes Pferd, das that gar nicht fremd, es war überall zu Hause und trug den Kopf mit der Hahnenseder immer stolz.

Nachts erwachte Jvo plötlich von seinem Schlase; er hörte ein Jammern, das ihm durch die Seele schütterte. Die Klagen der Allgäuer Kalbin erschollen immer tieser und tieser aus dem Innersten heraus, und es war, als ob sie ihr ganzes Leben damit ausklagen müßte.

Ivo hörte lange zu, wie das Schreien durch die Stille der Nacht so wehvoll und schauerlich klang. So oft das Thier eine Pause machte, horchte er mit angehaltenem Athem; er glaubte, jetzt und jetzt müsse

doch das Klagen aufhören, aber es kam immer wieder. Jvo weckte endlich seinen Bater.

"Was gibt's ?"

"Die fremd' Kalbin schreit."

"Laß sie schreien, schlaf du dummer Bub, die Kalbin hat eben Jammer und da ist's nicht anders."

Ivo verdeckte sich die Ohren mit dem Kissen und schlief wieder ein.

Fast drei Tage lang fraß die Ralbin keinen Bissen, endlich aber gewöhnte sie sich an das andere Vieh im Stalle und war still und fraß wie die anderen. Zu neuem Jammer gingen ihr aber die Klauen an den Vorderfüßen ab; sie war nur gewohnt auf weicher Weide, nicht aber einen so weiten Weg auf harter Straße zu gehen.

Ivo half nun oft dem Nazi der Kalbin die Füße verbinden, seine Demuth und sein Mitleid, das er der Fremden bezeigte, war gar groß; sie erwiderte aber auch, so weit sie vermochte, seine Theilnahme, und Nazi, der sich gar wohl auf die Thiere verstand, sagte: "Der Hirtenbub von der Allgäuerin hat dir ähnlich gesehen, Ivo, das merk" ich wohl."

So viel Freude nun Jvo an der Allgäuerin gewonnen, eben so viel Schmerz erlebte er an seinem hölzernen Pferde. Dieses war durch den Lauf der

<sup>1</sup> Heimweh.

Zeit unsauber geworden. Ganz in aller Stille lief er daher eines Morgens nach der Schwemme, wusch und putte es tüchtig, aber laut wehklagend kehrte er heim, denn alle Farben waren abgelaufen.

So erfuhr Jvo schon frühe, wie wenig dem gemachten Spielzeuge zu trauen ist. Das Schicksal gab ihm aber reichlichen Ersatz für seinen Verlust.

Es war wiederum einmal spät in der Nacht, da war alles im Hause wegen der Kalbin auf den Beinen; sie gebar ein Junges.

Jvo durfte nicht in den Stall, er hörte von ferne ein jämmerlich dumpfes Wehklagen, denn auch die Hausthiere hat der Fluch getroffen, daß sie "mit Schmerzen gebären."

Als es kaum Tag war, eilte Jvo in den Stall. Er sah das schöne Käldchen zu den Füßen der Mutter, es war ein Stromel, die Mutter küßte und leckte es mit ihrer Junge; Niemand durste sich ihm nahen, denn die Kuh war dann wie wüthend, nur als Jvo hinzu kam und das Käldchen schüchtern berührte, war die Algäuerin ruhig; ihr Erstgeborenes war ein Sohn, und Ivo ließ bei seinem Vater nicht nach, bis er ihm das Versprechen gab, daß man das Kälde, chen "anbinden," das heißt großziehen wolle.

Von nun an war Jvo jedesmal in der Küche dabei, wenn der Wöchnerin warme Tränke bereitet

<sup>1</sup> Schwarzgestriemt.

wurde, und Niemand als er durfte ihr den Kübel hinhalten.

Fast nie bleibt eine Freude ungestört, das erfuhr auch Jvo.

Sines Tages kehrte er aus der Schule heim, da sah er einen großen Hund auf der Hausschwelle stehen. Sorgsam ging er an ihm vorbei nach dem Stalle. Dort erblickte er einen Mann mit einem blauen Ueberhemde, ein roth und gelb gewürfeltes Halstuch hing lose geknüpft an seinem Halse und in der Hand hielt er den von Messingdraht umwundenen Griff eines Schlehdornstockes.

Ivo sah wohl, daß das ein Metzger war. Der Vater stand bei ihm und sagte:

"Um acht Gulden geb ich's, es ist aber schad, wenn es gemetzet wird, es hat so mächtige Stoten. ¹

"Sieben Gulden geb' ich!"

Der Vater schüttelte den Kopf.

"Nun meinetwegen noch ein Kopfstück."2

Jvo hatte dieß kaum vernommen, da wurde ihm alles klar. Er stellte sein Schulzeug schnell an die Wand, sprang in den Stall, siel dem Kälbchen um den Hals und es mit seinen Armen fest umklam= mernd, rief er: "Nein, gut's Muckele, sie dürsen dir nicht in deinen lieben Hals 'nein stechen," er weinte

<sup>&#</sup>x27; Füße.

<sup>2 15</sup> Kreuzer.

laut und konnte kaum noch die Worte hervorbrin= gen: "Bater, Bater! ihr habt mir's ja versprochen."

Das Kälbchen schrie laut, gleich als ahnte es, was vorging, und die Kuh wendete den Kopf und brummte, ohne das Maul zu öffnen.

Valentin nahm in Verlegenheit seine Mütze ab, schaute hinein und setzte sie wieder auf. Mit einem lächelnden Blicke auf Ivo sagte er endlich: "Nun, es soll so bleiben, ich mag's dem Kinde nicht zu leid thun. Ivo, du kannst es ausziehen, aber du mußt ihm auch Futter schaffen." Der Metzer ging fort, sein Hund bellte ihm voraus, gleich als wollte er den innern Zorn seines Herrn laut werden lassen. Er suhr dann unter die Hühner und Gänse Valentins und jagte sie auseinander, grade wie ein Bedienter an den Untergebenen von seines Herrn Feinden seinen Muthwillen ausläßt.

Jvo war nun glücklich mit dem Käldchen, er hatte es vom Tode gerettet; aber es schnitt ihm doch tief durch die junge Seele, daß sein Vater ihm sein Versprechen hatte brechen wollen. Er versgaß dieß indeß bald wieder, und mit großer Freude führte er in seinen Freistunden das Muckele hinaus an einen Rain und ließ es weiden.

Eines Nachmittags stand Jvo neben seinem Muckele an dem Wiesenrain in der Hohlgasse, er hielt das Seil und **E**ieß das Kälbchen fressen. Mit heller Stimme sang er ein Lied, das ihn der Nazi gelehrt. Die Töne klangen wie von Sehnsucht und Heimweh durchzittert. Er sang:

> Dort oben, dort oben An der himmlischen Thür, Und da steht eine arme Seele, Schaut traurig herfür.

Arme Seele mein, arme Seele mein, Komm zu mir herein; Und da werden deine Kleider Ja alle so rein.

So rein und so weiß So weiß als wie der Schnee, Und so wollen wir mit einander In das Himmelreich eingehn.

In das himmelreich, in das himmelreich, In das himmlische Paradies, Wo Gott Vater, wo Gott Sohne, Wo Gott heiliger Geist ist.

Raum hatte das Lied geendet, da sah er die Emmerenz von der Leimengrube herkommen. Sie trieb mit einem dürren Tannenzweige junge Entchen vor sich her, bei Ivo hielt sie an und ließ die Entchen sich im Graben tummeln.

"Ich komm' von der Leimengrub," erzählte sie, "ich hab' viel Prast gehabt, bis ich meine sechs Wusele, 1 guck da, vier graue und zwei weiße, aus dem Wasser 'rausgelockt hab'. Jest sind sie acht Tag' alt. Denk' einmal, mein' Mutter hat die Eier einer Henn' untergelegt, und jest will sie die Henn' nicht annehmen, sie läßt sie lausen und kümmert sich gar nicht um sie."

"Das sind jetzt Waisenkinder, und da mußt du ihr' Mutter sein," sagte Jvo.

"Ach und wie barmherzig können die einen anssehen, weißt du, nur so von der Seite." Emmerenz ahmte die Thierchen nach; den Kopf auf die Seite legend und von unten aufschauend, blickte sie Ivogar lieblich an, der wiederum sagte:

"Guck, die Thierle können doch kein Augenblick ruhig sein, das pfludert und pfladert in einem fort; ich thät' den Schwindel kriegen, wenn ich so wär'."

"Ich komm nicht draus," sagte Emmerenz mit sinnendem Blicke, "woher denn die Geitle wissen, daß sie in's Wasser können; wenn sie noch ein' Geit ausgebrütet hätt', die thät's ihnen weisen, aber die Henn' hat sie ja laufen lassen, und wie sie nur haben fortkratteln können, patschen sie wick wack, von einem Fuß auf den andern, 'naus in die Leimengrub."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eigentlich nennt man blos junge Gänse so, junge Entchen aber heißen Geitle, Emmerenz gebrauchte aber abwechselnd beide Ausdrücke.

Hier standen die Gedanken zweier jungen Seelen vor der geheimen Thüre der Natur. Eine Weile herrschte Stille, dann aber sagte Ivo:

"Die Geitle halten alle zusammen und gehen nicht von einander; mein' Mutter hat gesagt, so müssen's auch die Menschen machen, Geschwister gehören zusammen, und wenn die Gluck ruft, kommen alle Bibbele<sup>1</sup> gesprungen."

"Ja, die garstigen Bibbele, die großen Dinger schämen sich nicht und fressen meinen Geitle alles weg, wenn ich ihnen was bring'. Wenn's nur auch einmal wieder rechtschaffen regnen thät, daß meine Geitle auch wachsen thäten. Nachts, da thu ich sie allemal in einen Kratten,<sup>2</sup> man darf sie nicht recht anrühren, so weich sind sie und da huschen sie in ihrem Bettle zusammen, wie ich zu meiner Ahne;<sup>3</sup> und mein' Ahne hat gesagt, wenn sie einmal groß sind, da rupft sie sie, und macht mir ein Kissen daraus."

So plauderte Emmerenz. Ivo fing aber plötzlich an zu singen:

Da droben auf'm Bergle, Do steht e weißer Schimmel, Und die brave Büeble Kommet alle in Himmel.

<sup>1</sup> Hühner.

<sup>2</sup> Korb.

<sup>3</sup> Großmutter.

### Emmerenz sang dagegen:

Und die brave Büeble Kommet et allein drein, Und die brave Mädle Müsset au dabei sein.

# Ivo sang wieder:

Da droben auf'm Bergle Do steht e schwarzer Mann, Er hot mi wolle fresse, Hot's Maul aufgethan.

Bald begann nun eines, bald das andere der Kinder und sie sangen:

Schätzle, schau schau! Jetzt kommt der Wauwau, Hot e Ränzle auf'm Buckel Und e Pfeifle im Maul.

Hörst et wie's Vögele singt, Hörst et wie's pfeist? In dem Wald, aus dem Wald: Schätzle, wo bleibst?

Fahr mer et über mein Aeckerle, Fahr mer et über mein Wies', Ober i prügel di wägerle ' Ober i prügel di g'wiß.

<sup>1</sup> Wahrlich.

D Appele von Kappele Was machen beine Gäns? Sie pfluderet, sie pfladeret Mit ihre kurze Schwänz'.

So sangen die Kinder noch mancherlei, eines schien das andere an Liederreichthum überdieten zu wollen. Endlich sagte Jvo: "Treib' du jetzt deine Geitle heim, i gang au bald." Ein gewisses Schamsgefühl hielt ihn ab, mit Emmerenz zugleich durch das Dorf heimzukehren; er war sich bloß der Scheu vor seinen neckenden Kameraden bewußt.

Nachdem Emmerenz eine Weile fort war, machte sich Jvo mit seinem Muckele auf den Heimweg.

Fvo, der mit einer besonders seinen Empsindung begabt, auf alles sein Gefühl übertrug, sah mit Schmerz, daß die Allgänerin, seitdem ihr Junges abgewöhnt war, sich gar nicht mehr um dasselbe bekümmerte. Er hatte noch nicht gewußt, daß die Thiere nur so lange mit liebender Sorgsalt an ihren Jungen hängen, als diese in unmittelbarer Abhängigkeit und in natürlichem Zusammenhange mit ihnen stehen. Nur so lange die jungen Bögel noch nicht recht sliegen und ihre Nahrung holen können, nur so lange ein Junges an der Mutter saugt, dauert das elterliche Verhältniß. Aus dem natürlichen Zusammenhange herausgerissen, oder ihm entwachssen, kennen die Eltern, und besonders die Hausthiere,

16

die Jungen nicht mehr. Der Mensch allein, der zu seinem Kinde nicht kloß in leiblichem, sondern auch in geistigem Zusammenhange steht, nur der Mensch allein erhält ewig Liebe für seine Sprößlinge.

5.

### Feldleben.

Nicht nur zu Hause bei Mensch und Vieh, son= dern auch draußen bei der stillwachsenden Saat und unter den rauschenden Bäumen, hatte Ivo ein reich angeregtes Leben; die ganze Welt mit ihren Herrlich= keiten und stillen Freuden zog in die offenen Para= diesespforten dieser jungen Seele ein.

Wenn wir durch das ganze Leben so fortsahren könnten an Wachsthum und Fülle zuzunehmen wie in der Kindheit, ein himmlisch gesegnetes Dasein wäre unser Loos; aber das All dringt plöglich in uns ein und wir haben unser ganzes Leben lang nur damit zu thun, es zu zerlegen, zu enträthseln und zu erklären.

Während der großen Vacanz, zur Zeit der Ernte und der Heberet ', war Ivo fast immer mit Nazi im Felde. Da draußen lebte er erst recht und doppelt auf, und wenn er den Blick auswärts richtete, so war das Blau seiner Augen wie ein Tropfen aus

Des Pfligens.

der Himmelsbläue droben, die sich so still und klar über die Erde und die emsigen Menschen ausbreitete, und es war, als ob dieses leibhaftige Stückhen in einen Menschen versenkten Himmels, wieder aufstrebe zu seinem unendlichen Urquell.

So etwas wenigstens dachte einst Nazi, als er den aufschauenden Jvo am Kinn faßte und ihn inbrünstig auf die Augen küßte. Gleich darauf aber schämte er sich dieser Zärtlichkeit, und neckte und schlug im Scherze den Ivo.

Wenn die Kühe angespannt wurden, war Jvo immer zur Hand, er legte der Allgäuerin, die nun auch zum Felddienste angehalten wurde, das Polster zwischen die Hörner; es freute ihn, daß das hölzerne Joch doch nicht gerade so hart auf dem Kopf der Thiere liege. Dann stand er im Felde bei den Thieren und wehrte ihnen mit einem Baumzweige die Bremsen ab. Zu dieser Sorgfalt für die wehr-los Angejochten hielt ihn Nazi mit weisen Ermah-nungen an.

Ivo und Emmerenz stellten sich auch oft schon lange ehe die Kühe oder der Falb angespannt wurde, auf den Wagen und tanzten auf dem Brette; dann suhren sie selig hinaus in's Feld, tummelten sich auf der Wiese, sammelten das Heu auf Schochen und stießen einander muthwillig hinein.

<sup>5</sup> Saufen, nur beim Beu gebräuchlich.

So oft der Nazi in's Feld fuhr, stand Ivo bei ihm auf dem Wagen oder er saß auch allein oben, die Hände in den Schooß gelegt; und wie sein Leib erzitterte von dem Rütteln des Wagens, so hüpfte ihm das Herz im Leibe. Er sah träumerisch hinaus in die Gefilde. Wer mag ermessen, welches lautlose Naturleben die Brust eines solchen Kindes bewegt?

Auch fromme Wohlthätigkeit übte Jvo schon frühe. Emmerenz mußte als Kind armer Eltern die abgefallenen Aehren auf dem Felde zusammenlesen. Ivo ließ sich nun von seiner Mutter ein Säckchen nähen, hing es an einem Bändel um den Hals und sammelte für Emmerenz die Aehren. Die Mutter warnte ihn nur, während sie ihm das Säckchen umbing, er solle acht geben, daß der Vater ihn nicht sehe, denn er würde zanken, da es sich für ein Kind vermögender Eltern nicht schicke, Aehren zu lesen. Ivo sah verwundert nach seiner Mutter, eine tiese Vetrübniß blickte aus seinem Antlige, aber sie hastete nicht lange.

Mit himmlischer Freude, wie er sie fast noch nie empfunden, ging er barfuß über die scharfen Stoppeln, und sammelte für Emmerenz einen ganzen Sack voll Gerste. Er war dann dabei als Emmerenz mit einem Theile davon die jungen Entchen fütterte, er ahmte die Thierchen nach, wie sie so hastig hin und herspringend die Körner aufschnabelten.

Einst ging Jvo mit Nazi in's Feld. Der Falb, ein wohlbeleibtes Pferd mit tief eingeschnittenem Kreuze und weißer Mähne, die bis auf die Brust hinabreichte, war an die Egge gespannt. An des Schloßbauern Haus trieb der Wirbelwind eine Staub= fäule in die Höhe.

"Meine Mutter hat gesagt," erzählte Jvo, "daß in so einem Wirbelwind böse Geister einander würsgen, und wenn man dazwischen kommt, erwürgen sie einen."

"Wir kriegen heute noch bös Wetter," erwiderte Nazi, "bleib du daheim."

"Nein, laß mich mit," erwiederte Jvo, die rauhe Hand Nazi's fassend.

Nazi hatte recht prophezeit. Sie waren kaum eine Stunde im Felde, als sie von einem furchtsaren Hagelwetter überfallen wurden. Schnell wurde das Pferd von der Egge gespannt, Nazi schwang sich mit Ivo hinauf, und im Galopp ging es der Heimath zu. Es war so dunkel geworden, als ob die Nacht hereinbreche. Ivo schmiegte sich furchtsam an Nazi: "Gelt," sagte er, "das Wetter haben die bösen Geister vom Wirbelwind gebracht?"

"Es gibt keine böse Geister, es gibt nur böse Menschen," erwiederte Nazi.

Sonderbar! Jvo fing vor Furcht an laut zu lachen, so daß es dem Nazi angst und bange wurde.

Schrecken und Freude sind so nahe verwandt, daß Ivo in dem Zittern seiner Seele so zu sagen ein kipelndes Wohlgefühl empfand.

Leichenblaß und zähneklappernd kam Joo nach Haus, seine Mutter brachte ihn schnell in's Bette, besonders auch um ihn vor dem Vater zu verbers gen, der es schon lange nicht leiden wollte, daß das zarte, zum Pfarrer bestimmte Kind mit in's Feld ging.

Jvo war kaum einige Minuten im Bette, da kam der Nazi mit einem Apothekerglaß, gab ihm einige Tropfen darauß zu trinken, worauf er in einen sansten Schlaf verfiel, und schon nach einer Stunde so gesund war wie zuvor. —

Die unvergleichlichste Freude genoß einst Joo, als er einen ganzen Tag lang, ohne zwischendrein nach Hause zukommen, mit in's Feld durste. Morsgens in aller Frühe, schon vor der Frühmesse, ging er mit Nazi und dem Falben, der an den Pflug gespannt war, hinaus in's Feld, nach dem größten und entserntesten Acker Valentins, der an der Isensburger Gemarkung im Würmlesthäle liegt.

Es war ein schöner heller Augustmorgen, es hatte in der Nacht gewittert, ein frischer Lebensathem wehte von den Bäumen und Feldern. Die Kleeblumen, das einzig Blühende im Felde, schauten wie mit glißernden Augen auf zur Sonne, die man

noch nicht sehen konnte, obgleich es längst heller Tag war; sie war jenseits hinter dem Hohenzollern aufgegangen.

Der Pflug griff wacker ein, ein erquickender Brodem stieg aus der braunen regengesättigten Erde auf. Der Falb schien sich fast gar nicht anzustrengen, und Nazi lenkte den Pflug so leicht wie ein Fähr=mann das Ruder eines mit dem Strome schwimmen=den Kahnes. Weit ringsum war Alles so hell, und bald da bald dort sah man Menschen und Vieh fröhlich arbeiten.

Als es in Horb zur Frühmesse läutete, hielt Jvo an. Das Pferd stand still, der Pflug ruhte in der Furche, Ivo und Nazi falteten die Hände; es war fast als ob der Falb auch mit bete, denn er schwenkte den Kopf mehrmals auf und nieder. Darauf zogen sie noch die Furche bis an's Ende, setzten sich an den Rain und verzehrten ein Stück Brod.

"Wenn wir nun heut einen Schatz finden thäten," sagte Ivo, "weißt du, wie selber Bauer, von dem der Emmerenz ihr Mutter erzählt hat, dem ein ganzer Hafen voll goldener Karlin beim Pflügen unter'm Fuß gelegen ist; da thät ich der Emmerenz ein neu Kleid kaufen und ihrem Bater die Schuld von seinem Häusle bezahlen, und was thätst du?"

"Nichts," sagte Nazi, "ich brauch' kein Geld."

Nun ging es wieder tapfer zur Arbeit, die heute so leicht war, daß Nazi zu singen begann, aber nichts vom Pflügen und nichts vom Säen, und überhaupt nichts von der Feldarbeit. Er sang:

> Wir sind der Geschwister drei, Die Lise, die Käthi, die Mei, Die jüngste, die ließ den Knaben herein.

> Sie stellt' ihn wol hinter die Thür, Bis Vater und Mutter im Bette war — Da zog sie ihn wieder herfür.

Sie führt' ihn wol oben in's Haus, Sie führt' ihn wol in ein Zimmer hinein Und warf ihn zum Fenster hinaus.

Er fiel wol auf einen Stein, Er brach sich das Herz im Leibe entzwei, Dazu auch ein Achselbein.

Er raffte sich wiederum heim; Ach Mutter! ich bin es gefallen Auf einen harten Stein.

Mein Sohne und das geschieht dir recht, Wärst du es bei Tage nach Hause, Wie ein anderer Bauernknecht.

Er legt sich wol oben auf's Bett, Und als das Glöcklein zwölfe schlägt, Da hat ihn der Tod gestreckt. Jetzt schlug Nazi ein Schnippchen, setzte den Hut fester und sang, wol in Erinnerung an die Vergangenheit:

Ei liedricher Knecht! Und zum Saufen bist recht, Und zum Tanzen bist g'macht, Und kein Geld hast im Sack.

Wenn i au kein Geld han Was geht's andere Leut an? D' Frau Wirthin schenkt ein Wenn i austrunken han.

Und wenn i's net zahl, So schreibt se's an d' Thür, Daß e Jeder kann sehen, Daß i liederich bin.

Jo liederich bin i, Kein Mensch und der mag mi, Han kein Haus und kein Feld Und kein Theil an der Welt.

Plöglich hielt Nazi inne und schrie dem Pferde zu: "Hio!" Man konnte nicht wissen, ob er vergessen, daß Ivo bei ihm war, oder ob er seiner nicht achtete. So viel aber ist gewiß, daß derartige Lieder auf ein Dorstind nicht, wie man glauben sollte, einen vers derblichen Einfluß ausüben.

In frühester Jugend hörte Jvo besonders in Liedern allerlei Dinge bei ihren unverhüllten Benenmungen, aber die Reinheit seines Gemüths ward dadurch keineswegs besleckt, vielmehr machte gerade das Offene und Unverhüllte derselben sie spurlos absgleiten. In Nazi schienen heute allerlei Erinnerungen aufzusteigen, und nach einer längeren Pause sang er halb laut:

Ich leb schon vierzig Jahre, Hab auch schon graue Haare, Und wenn ich halt kein Weib bekomm, Ist Feuer auf dem Dach; Und wenn ich halt kein Weib bekomm, Da spring ich in den Bach.

## Gleich darauf sang er wieder:

Ach Schatz, wo fehlt es dir? Daß du nicht red'st mit mir? Hast du einen anderweiten, Der dir thut die Zeit vertreiben, Der dir ja lieber ist?

Und wenn er dir ja lieber ist, So reis' ich weg von dir, Reis' ich auf fremde Straßen, Thu mein' Schaß einem Andern lassen Und schreib ihm einen Brief; Laß dich grüßen,
Du mußt wissen,
Daß ich ein Reiter bin.
Thu ich reisen fremde Straßen,
Thu mein'n Schatz ein'm Andern lassen,
O wie hart ist daß,

D wie leicht ist das Wenn man kein'n Schatz nicht hat, Kann man schlafen ohne Sorgen Von dem Abend bis zum Morgen. O wie leicht ist das.

Es hätt' auch wol schöne Städt', Die ich gewandret hätt', In dem spanischen Niederland, Und wo ich auch wandern thät Ich niemals mein Schätzichen fand.

Wer hat das Liedlein gemacht und erdacht? Es hat's gemacht, es hat's erdacht Ein schöner junger Knab', Seiner Herzlieben zu guter Nacht.

Wie Sehnsuchtsblicke, die in endloser Ferne schweisfen, so zogen die Töne dahin, weit über das Feld, und sie verklangen, und wer weiß, wem sie gegolten.

Sollte der alte Knecht noch eine so tiefe Liebe in der Seele nähren?

Es läutete eilf Uhr und nun wurde wiederum angehalten und gebetet; das Pferd wurde vom Pfluge gespannt und ihm ein Bündel Klee vorgeworfen. Ivo und Nazi setzen sich auf den Rain neben dem Kleeacker, und harrten auf Gretle, die das Essen bringen sollte; es ließ auch nicht lange auf sich warten. Aus Einer Schüssel aßen nun die Beisden und es schmeckte ihnen wohl, denn sie hatten tüchtig gearbeitet; sie aßen so rein aus, daß das Gretle sagte:

"Es gibt morgen gut Wetter, ihr machet sauber G'schirr."

"Ja", sagte Nazi, die Schüssel umkehrend, "da versauft kein' Wanz mehr drin."

Nach dem Essen legten sich die Beiden ein wenig nieder, denn:

> Es ist kein'm Thierle zu vergessen, Es ruht ein Stündle nach dem Essen.

Ivo lag an dem Raine ausgestreckt und auf das tausendstimmige Zirpen im Kleeacker hinhorchend, sagte er, indem er die Augen schloß:

"Es ist just, wie wenn der ganz' Kleeacker leben und die Blumen singen thäten . . . und droben die Lerch' . . . und die Grasmück" — er beendete seine Rede nicht, denn er war eingeschlasen. Nazi betrachtete ihn lange mit Wohlgefallen, dann holte er einige Stäbe herbei, steckte sie behutsam in den Boden und breitete das Grastuch, in welches der Klee ein= gebunden war, darüber aus, so daß der Knabe im Schatten schlief; leise stand er dann auf, spannte das Pferd wieder an und fuhr lautlos in seiner Arbeit fort.

Man wußte nicht, ob er die Lieder von seinem Munde zurückdrängte oder ob ein tieser Ernst ihn so stille machte. Der Falb war sehr folgsam, er zog von selbst die Furchen ganz schnurgrade und es bedurfte nur eines leisen Rucks am Zügel und keines lauten Worts, um ihn stets in gleichmäßiger Richtung zu erhalten.

Die Sonne war schon im Hinabsteigen, als Ivo erwachte. Er riß das über ihm aufgebaute Zelt schnell ein und sah sich verwundert um, er wußte eine Zeit lang nicht, wo er war; als er den Nazi erblickte, sprang er mit Freudenjubel auf ihn zu. Er half nun die Arbeit vollenden und es that ihm saft wehe, daß der Nazi auch ohne ihn hatte pflügen können, denn er that sich was darauf zu gut, bei der Arbeit helfen zu müssen.

Es war Abend geworden, als man den Pflug abspannte, um mit dem ledigen Pferde heimzukehren. Nazi hob den Ivo auf das Pferd und folgte hinter= drein den Berg hinan; plötlich erinnerte er sich, daß er sein Messer beim Pfluge hatte liegen lassen, er

kehrte um und nun stand er unten und schaute hinauf nach der scheidenden Sonne, die zwischen den zwei von schwarzen Tannen bekränzten Bergen unter= Wie ein aus lauter Licht und fließendem Gold erbauter Chor einer Kirche sah Himmel und Erde aus, es war, als ob die ganze Ewigkeit ihre Heiligthümer aufgeschlossen hätte; lange Glutstreifen flatterten ringsum vom brennendsten Flammenpurpur bis zum weichsten kaum gehauchten Roth, die kleinen Wölfchen glichen lichten Engelsköpfen und mitten drin stand eine große Wolke in feierlicher Stille, gleich einem großen Altar; das Fußgestell war blau, und drüber brannte eine Flammendecke; es war, als müßte man sich plößlich da hinaufschwingen und verzehren, verglühen, und es war wiederum, als müßte jett plötlich diese Wolke sich zertheilen, und heraustreten der Herr in seiner Glorie und verkün= den das tausendjährige Reich des Heils und des Friedens.

Droben am Bergesrande ritt Jvo auf dem Pferde, und es war, als ob das Thier, das, an die Erde gebannt heute ihre Furchen aufwühlte, jett plötlich hinweggehoben von der Scholle in der Luft schwebe und mit dem Kinde hinaufgezogen werde in den Himmel; man sah die Füße nur sich sanft in der Luft heben, Ivo streckte die Arme aus, als winke ihm ein Engel. Zwei Tauben flogen hoch in

den Lüften der Heimath zu, sie flogen hoch, sie flozgen weit — was ist hier weit und was ist hoch? — ihre Flügel regten sich nicht, sie schwebten dahin wie von einer unendlichen Macht gezogen und verzichwanden in den Gluthen.

Wer verkündet all die Himmelspracht, wo das Herz, durchglüht vom heiligen Geiste des Alls, sich ausdehnt bis dahin, wo keine Schranke mehr, wo man aufgegangen, in's Unendliche, doch beseligt, befriedigt, in sich, in Gott, die klopfende Brust hält.

So stand Nazi da, alle Erdenpein und alle Begierde war von ihm genommen. In die Seele dieses armen einfältigen Knechtes siel ein Strahl aus der unerschöpflichen Glorie Gottes, und er stand höher als alle die Großen auf den Thronen des Geistes und der Macht — die Majestät Gottes hatte sich auf ihn herniedergesenkt.

Unvergeßlich blieb dieser Tag für Nazi und Ivo.

6.

## Die lateinische Schule.

Eine Lebensveränderung trennte Ivo bald von seinem Jugendfreunde.

Die Zeit war gekommen, in der Jvo seinen ersten Schritt aus dem elterlichen Hause und zu

seinem Berufe thun mußte. Auch äußerlich ging zu diesem Zwecke eine Aenderung mit ihm vor; statt der kurzen Jacke hatte man ihm einen langen blauen Rock machen lassen, und da man wohl voraussehen konnte, daß er ihn verwachsen würde, war er nach allen Richtungen überflüssig weit.

Als nun Ivo so standesmäßig gekleidet mit seiner Mutter nach Horb ging, schlotterte der sonst so behende Knabe in den großen Stiefeln mühselig eineher; er hob stets seine Hände empor, um auch seinen abstehenden Rock mitzunehmen.

Valentin nahm sich wenig mehr um die Bestim= mung seines Sohnes an. Er hatte den Pfarrersge= danken genugsam ausgekostet, es war ihm jett fast gleich, ob sein Sohn Pfarrer oder Bauer würde; überhaupt war ihm, wo es drauf und dran kam, etwas Außergewöhnliches zu thun, jede Mühe zu viel.

Die Mutter Christine aber war eine fromme und entschlossene Frau, sie ließ einen einmal erfaßten Gedanken nicht mehr so leicht wieder los.

Der Kaplan wohnte neben der Stadtkirche. Mutter und Sohn gingen nun zuerst in die Kirche, knieten vor dem Altare nieder und beteten indrünstig drei Bater=Unser. Mit ähnlichen Gefühlen, wie einst Hannah ihren Sohn Samuel dem Hohenpriester- im Tempel zu Jerusalem brachte, war die Seele der Mutter Christine erfüllt. Sie hatte zwar das alte Testament nie gelesen und kannte die Geschichte von Hannah und Samuel nicht, aber in ihrem Geiste lebeten jene alten Empsindungen rein und neu wieder auf. Mit einem von Wehmuth und Liebe strahlensden Blicke schaute sie auf zur heiligen Mutter Gottes, die so hochbegnadigt war, Den unter dem Herzen zu tragen, der da ist das Heil der Welt, und sie bat sie, ihren Sohn zu beschüßen und ihn anzunehmen als Diener der heiligen Kirche. Die Hände sest auf ihren Busen drückend, betrachtete Christine ihren Sohn, als sie mit ihm die Kirche verließ.

In der Kaplanei stellte sie ihr Körbchen in die Küche und gab der Köchin Sier und Butter; darauf wurde sie gemeldet, und mit kleinen Schritten, nach jedem Tritte sich verbeugend, ging sie in die geöffenete Stube des Kaplans. Dieser war ein gutmüthiger Mann, der, seine fleischigen Hände stets in und aus einander wickelnd, mit salbungsvollen Reden und Geberden die Ankömmlinge traktirte. Die Mutter horchte so aufmerksam zu wie bei einer Predigt, und als nun Ivo ermahnt wurde, recht fleißig zu sein, weinte er laut auf, er wußte nicht warum, aber sein Herz war so voll, er konnte nicht anders; der gute Mann tröstete und streichelte ihn und still beruhigt verließen die Beiden das Haus.

Nun ging es zu einer alten Wittfrau, die neben Auerbach, Schriften. 1.

= Crowle

dem Staffelnbäck wohnte; im Vorbeigehen hatte Jvo eine Fastenbrezel erhalten, und am Ofen sitzend, den Leckerbissen verzehrend, hörte Ivo die Unterhandlung mit
der Frau Hanklerin. Benannte Frau war eine Butterund Eierhändlerin, die in alter Geschäftsverbindung
mit der Frau Christine stand. Es wurde nun ausgemacht, daß sich Ivo künftig hier im Hause über
Mittag aushalten, daß ihm die Frau Hanklerin etwas
kochen, und dafür ein Gewisses an Eiern, Butter
und Mehl erhalten solle.

Zu Hause angekommen, warf Ivo schnell den weiten Rock ab, schlenkerte die Stiefel von den Füßen und eilte in den Stall zum Nazi; dieser fuhr sich mit der Hand über die Augen, als er hörte, daß Ivo nun Student sei.

Andern Tages war es unserm jungen Freunde schwer zu Muthe, als er zum erstenmale in die lateinische Schule sollte. Er wurde früh aufgeweckt, mußte sich schön anziehen, und damit ihm der Abschied nicht zu schwer sei, begleitete ihn die Mutter bis vor das Dorf auf die Hochbur. Dort gab sie ihm noch ein Stücken in Papier gewickeltes gebraten Fleisch und sagte ihm, das solle er heute Mittag verzehren; dann gab sie ihm noch zwei Kreuzer, für alle Gesahren, damit er sich etwas kaufen könne.

Die Leser kennen längst den Weg nach Horb, da sie ihn schon oft gegangen; aber neben dem kaum halbstündigen Schlangenweg, der sich am steilen Berge hinanzieht, gibt es noch einen näheren Fußsteig von der Hochbur aus links durch den Wald; diesen schlug Ivo ein, und in wenigen Minuten sprang er — denn man kann hier nicht gehen, sondern bloß sprin=gen — bis hinab zur Horber Ziegelhütte. Sein Herz pochte schnell und seine Thränen sloßen reichlich, denn er empfand es wohl, daß er ein neues Leben beginne.

An der Ziegelhütte machte er Halt, trocknete seine Thränen und schaute nach dem Braten; er roch daran und genoß einen angenehmen Duft. Er wickelte das Papier aus einander, das Fleisch lachte ihn an, es war zum Küssen, er spielte Versucherles, und kurz — nach einer Weile hatte er nichts mehr als das leere Papier. Gestärkt und ganz wohlgemuth ging er nach der lateinischen Schule.

Hing ganz unverhohlen; sie machten sich besonders über seine weiten Kleider lustig.

"Wie heißt du?" fragte einer. "Ivo Bock."

> "Das ist der Jvo Bock Mit dem Familienrock,"

sagte ein Knabe mit einem schön gestickten Hemdkra= gen. In Ivo's Antlitz verrieth sich jenes Zucken, das dem Weinen vorausgeht. Als nun aber mehrere auf ihn zukamen und ihn zerren wollten, schlug er in wüthender Kraft mit beiden Fäusten um sich. Der Reimschmied aber mit dem gestickten Kragen kam auf ihn zu und sagte: "sei zufrieden, es darf dir Niemand 'was thun, ich helf dir."

"Ist das dein Ernst, oder willst du mich noch mehr soppen?" fragte Ivo mit bewegter Stimme, indem er noch immer seine Fäuste ballte.

"Mein voller Ernst, da hast du meine Hand drauf."

"Meinetwegen," sagte Ivo, und seine Faust löste sich zu friedlichem Händedruck auf.

Es ist wol möglich, daß das Stadtkind unsern Jvo Anfangs noch weiter zu necken oder ihn mit hoher Gönnerschaft zu schützen gedachte; die sichere Haltung Ivo's mochte aber allem diesem eine andere Wendung geben.

Die Ankunft des Kaplans brachte plötlich Stille unter die Versammelten. Der Unterricht war der gewöhnliche, wenn man mensa zu decliniren beginnt. Als die Schule zu Ende war, begleitete der Knabe mit dem gestickten Kragen nebst seinem jüngern Bruster unsern Ivo dis zur Frau Hanklerin; es waren des Oberamtmanns Söhne, deren Gesellschaft er hatte. Wir können nun schon beruhigter seinem Schicksale in der Stadt entgegen sehen.

Bei der Frau Hanklerin waren alle Thüren verschlossen. Ivo setzte sich auf die Hausschwelle, ihrer harrend. Trübe Gedanken stiegen in seiner Seele auf, sie waren zunächst nur alltäglichen Urssprungs, ihn hungerte. Er gedachte, wie sie jetzt zu Hause sich alle um den Tisch setzen und er allein hier hungernd und verlassen draußen in der Weltstehe, kein Mensch sich um ihn kümmere: da liesen die Leute alle so rasch vorbei und keiner schaute nach ihm um, alle gingen zu dampsenden Schüsseln, die ihrer harrten, nur er saß da, als ob er vom Himsmel gefallen wäre und keine Heimath hätte.

"Jedem Stückle Vieh," sagte er, "steckt man zur Zeit sein Futter auf, nur um mich bekümmert sich Niemand; zwar hab' ich zwei Kreuzer im Sack, aber ich darf das Geld doch nicht jetzt schon angreisen."

Immer schrecklicher ward es ihm, so da draußen in der fremden Welt zu sein, ein unnennbares Heimsweh preßte seine Brust; rasch richtete er sich auf, und in großen Sähen sprang er auf und davon, der Heimath zu. Als er um die Ece bog, begegnete ihm die Frau Hanklerin. Sie entschuldigte sich viel tausendmal, sie habe ihn vergessen und sei aufgehalten worden. "Komm mit," war der tröstliche Schluß ihrer Nede, "ich koch' dir ein Kübelessüpple und schmelz' dir's recht gut, deiner Mutter zulieb; dein' Mutter ist eine brave Frau, und wenn du einmal

= Crossh

Hajrle bist und ich gestorben bin, mußt du auch eine Mess' für mich lesen, gelt, das thust du?"

Ivo war ganz glückselig, daß Jemand von seiner Mutter sprach; es war ihm, als wäre er tausend Stunden weit und schon zehn Jahre von Haus weg: das Latein, der Braten, der Familienrock, die Händel, der neue Kamerad, die Flucht — er hatte heut' schon so viel erlebt, mehr als sonst in einem halben Jahre. Er ließ sich nun das Essen gut schmecken, aber es war ihm doch nicht wohl bei der fremden Frau; ein stilles Gefühl dämmerte in ihm, daß er dem Boden seines Daseins, dem elterlichen Hause, entrückt war. Ein junger Waldbaum, der schützenden Genossenschaft, dem still ruhenden festen Erdreiche entzogen, auf raffelndem Wagen dahingerollt, um auf ferner Anhöhe einsam einzuwurzeln — wenn er reden könnte, er müßte berzdurchbohrende Jam= mertone ausstoßen. Ivo fühlte ein schweres Drücken auf seiner Herzgrube.

Der Nachmittagsunterricht ging leichter, da kam Deutsch vor, da konnte Ivo auch ein Wort mitspreschen. Auf dem Heimwege gesellte er sich zu seinen zwei Ortskindern, zu des Johannesle's Constantin und zu des Hansjörgs Peter; Constantin sagte, der jüngste der Studenten müsse den älteren immer die Bücher tragen, und Ivo ließ sich die schwere Bürde ohne Widerrede aufladen.

Oben an der Steige aber sahen sie die Mutter Christine, die ihrem Sohne entgegen gegangen war; die Bücher wurden ihm abgenommen. Ivo sprang jubelnd seiner Mutter entgegen, aber mitten drin hielt er ein, er schämte sich vor den großen Bursschen, seiner Mutter um den Hals zu fallen, und duldete selbst ihre Liebkosungen nur ungern.

Die Müßen auf die Seite gerückt, mit ihren Büchern unterm Arme stolzirend, gingen die beiden größeren Studenten durch das Dorf.

Joo hatte nun seiner Mutter und zu Hause dem Nazi gar viel zu erzählen, als ob er über dem Meere gewesen wäre. Er kam sich auch als was Nechtes vor, da man für ihn besonders gekocht hatte und ihm besonders auftrug. Selbst das Gretle, das ihm fast nie ein gutes Wort gab, war jest freundlicher gegen ihn; er kam ja aus der Fremde.

So wanderte nun Jvo von Tag zu Tag in die lateinische Schule.

Um dieselbe Zeit war auch mit dem Muckele eine große Veränderung vorgegangen, es stand nicht mehr so fröhlich im Stalle, denn es war zum Zug= thiere gezähmt worden. Ivo glaubte, das Thier leide durch seine Entsernung vom Hause und er war sehr betrübt.

In der lateinischen Schule aber ging Alles vor= trefflich. Wie Ivo schnell in den zu weit angemessenen Rock hineinwuchs, so erfüllte er auch bald alle seine neuen Verhältnisse und fühlte sich behaglich darin.

Die innige Beziehung zu Nazi litt sehr, denn sie konnten nicht mehr so Alles mit einander theilen; die genauen Berichte hörten auch nach und nach auf, es gab immer seltener etwas Wichtiges zu erzählen, und Ivo setzte sich, wenn er nach Hause kam, meist still hinter seine Bücher. Dagegen trat die Frau Hanklerin in ein freundschaftliches Verhältniß. Sie sagte immer: "man könne sich mit Ivo ausschwaßen wie mit einem Alten." Sie erzählte ihm viel von ihrem versstorbenen Mann, und Ivo half ihr sorgen und rathen, wenn der vierteljährige Hauszins zu bezahlen war.

Mit des Oberamtmanns Kindern stand Ivo in beneideter Freundschaft.

Und Emmerenz? Sie war jetzt neun Jahr alt, ging in die Schule und diente in den Freistunden als Kindsmagd bei dem Schullehrer.

In einem Lebensalter, in welchem sonst die Kinder nur mit der Puppe spielen, hatte Emmerenz eine lebendige anspruchsvolle Puppe zu versorgen; aber sie that es meist mit kindlicher Lust und Spielerei. Nur wenn Balentin nicht zu Hause war, durfte sie mit ihrem Kind bei ihm "ause lausen," d. h. Besuchmachen, sonst war sie "unwerth." <sup>1</sup> Der

<sup>1</sup> Unwillfommen.

Zimmermann konnte das Kindergeschrei nicht leiden. Er ward überhaupt immer krittlicher und unzusfriedener. Ivo sah nun zwar die Emmerenz hin und wieder, aber die beiden Kinder hatten eine gewisse Scheu vor einander, besonders Ivo bedachte ernstlich, daß es sich für ihn, als künstigen Geistelichen nicht schicke, so vertraut mit einem Mädchen zu sein. Er ging oft mit seinen Büchern an Emmerenz vorbei, ohne sie zu grüßen.

Auch sonst sah sich Ivo vielfach von seinen alten Lieblingssachen hinweg gedrängt. Wenn er zu Hause war und nach alter Gewohnheit in den Stall ging, um dem Nazi zu helsen, den Stier, die Algäuerin und den Falb zu füttern, da jagte ihn oft sein Vater hinaus mit den Worten: "Fort, du hast nichts im Stall zu schaffen, gang du zu deinen Büchern und lern' was Rechts, du mußt Hajrle werden. Meinst du, man gibt das Heidengeld umsonst aus? Marschir' dich."

Mit schwerem Herzen sah Jvo, wie die anderen Knaben die Pferde zur Schwemme ritten, oder stolz auf dem Sattelgaul an einem garbenvollen Wagen saßen. Mancher schwere Seufzer entstieg seiner Brust, während er die Heldenthaten des Miltiades übersetzte; ihm wäre es draußen im Schießmauernfeld beim "Zaktern" viel wohler gewesen, als hier auf dem Schlachtfeld bei Marathon. Er sprang oft vom Stuhle auf und

schlug um sich, gleich als erfüllte er damit sein innerstes Streben.

Auch das entfremdete Ivo vom elterlichen Hause, daß er hier mitten unter den Seinigen seinen Geist mit Dingen erfüllte, um die sich sonst Niemand bekümmerte; er konnte mit Keinem davon sprechen, auch mit dem Nazi nicht. So war er mitten in seinem Hause ein fremder Mensch, mit ganz anderen Gedanken als die übrigen.

Der Nazi aber dachte darüber nach, wie er dem oft so betrübten Knaben eine rechte Freude machen könne. Ivo hatte ihm oft mit Entzücken erzählt, welch' einen schönen Taubenschlag des Oberamtmanns Buben hätten, und nun zimmerte Nazi in seinen Freistunden den verfallenen Taubenschlag zurecht, kaufte für sein eigen Geld fünf Paar Tauben und Wicken zum Futter. Ivo siel dem Knechte um den Hals, als er ihn eines Morgens, ohne ein Wort zu reden, auf die "Bühne" i führte und ihm alles Vorbereitete schenkte.

Man mußte nun Jvo sehen, wie er des Sonntag-Morgens hemdärmelig unter dem Nußbaume stand, die Arme auf der Brust über einander geschlagen, mit seliger Spannung hinaufschauend nach den lieben Thierchen auf dem Dache, die ihre Morgengespräche hielten, ihre Verbeugungen machten, und

<sup>1</sup> Speicher.

endlich lustig aufflatterten hinaus in's Feld. Von den Besitthümern, die er fassen konnte, die mit ihm auf der Erde wandelten, war er nun an solche ge= kommen, die er nur noch mit liebenden Blicken begleiten durfte; nur durch den unsichtbaren Gedanken besaß er sie, fassen und liebkosen durfte er sie nicht, sie flatterten dahin frei in die Luft, und nur mit den Banden des seligsten Bertrauens hielt er sie fest.

Kann man dieß nicht als ein Sinnbild der Lebenswendung ansehen, die das Schicksal Ivo's genommen?

Da stand er dann in dem sonnenhellen Morgen unter dem Nußbaume, den Blick liebend nach oben gewandt. Er pfiff den Thierchen auf dem Dache, sie kamen zu ihm hernieder, tänzelten vor seinen Küßen und pickten das Kutter auf, das er ihnen hinwarf; aber er durfte sich nicht rühren um seine Freude auszudrücken, still mußte er sie in seiner Seele hegen, wenn er nicht Alle plötlich aufscheuchen wollte, und so summte er an den Baum gelehnt oft das Lied, das ihn Nazi gelehrt:

Alles, was auf Erden schwebet Gleichet keiner Taube nicht. Tauben das sind schöne Thier, Tauben die gefallen mir, Tauben die gefallen mir.

IPQ FLM

Morgens fruh um halber achte Steig ich vor mein Bett heraus, Schau was meine Tauben machen Ob sie schlafen oder wachen, Ob sie noch bei Leben sein.

Morgens fruh um halber neune, Fliegen sie nach Nahrung aus, Da wird mir's ganz angst und wehe, Weil ich keine Tauben sehe, Keine in dem Schlag mehr seh.

Abends spat dann kommen sie wieder, Fremde haben sie mitgebracht; Sperr ich sie sein sauber ein, Daß sie möchten sicher sein Vor dem Marder in der Nacht.

Wenn Jvo dann in die Kirche kam, war seine Seele so voll Liebe und kindlichen Zutrauens, daß er fast immer: "guten Morgen, Gott!" sagte. Mit einem heimischen Wohlgefühle ging er dann in die Sakristei, kleidete sich als Ministrant an, und verzichtete beim Hochamte seine Obliegenheiten.

Eine tiefinnige Gottesfurcht, getragen von einer glutvollen Liebe zur Mutter Gottes, und besonders zu dem lieben herzigen Christkindchen, wohnte in der Seele Ivo's. Mit besonderer Freude dachte er daran, daß auch der Heiland eines Jimmermanns Sohn gewesen und sich auf den Balken seines Vaters sonnte.

Bon allen heiligen Tagen war Jvo der Palmsonntag der liebste; er machte fast noch mehr Eindruck auf ihn als der Charfreitag. Schon Wochen vorher stellte man Weiden, Pappeln und andere Zweige ins Wasser, damit sie grünen; mit den in Büschel gebundenen frühgrünen Reisern umstanden dann die Kinder den Altar zum Andenken an den palmenbegrüßten Einzug Christi in Jerusalem. Die Sträuße wurden mit Weihwasser besprengt und dann im Stalle ausgehängt, damit den Thieren kein Schaden geschehen konnte. Zu Hause war den ganzen Tag alles so ernst und feierlich, man hörte kein lautes Wort, selbst vom Vater nicht; ein Jedes behandelte das Andere freundlich und liebreich, so daß Ivo ganz glückselig war.

Schon frühe machte sich indeß auch in religiösen Dingen ein gewisser Geist des Nachdenkens bei ihm geltend. Der Kaplan erklärte einst, daß der heilige Petrus deßhalb den Schlüssel trage, weil er den Seligen die Himmelsthüre öffne.

"Ei wie denn?" fragte Jvo, "wo sitt denn der?" "Am Himmelsthor."

"Ei, da kommt ja der gar nicht in den Himmel, wenn der da sitzen muß, um den Anderen aufzu= machen?"

Der Kaplan sah Ivo betroffen an und schwieg eine Weile, dann aber sagte er mit vergnüglichem Lächeln: "Der findet eben seine himmlische Seligkeit darin, Anderen die Thore des ewigen Heils aufzusmachen. Das ist die höchste Tugend, sich an der Glückseligkeit Anderer zu freuen und für sie zu arsbeiten; das ist der hohe Beruf des heiligen Vaters zu Rom, der den Schlüssel Petri auf Erden hat, sowie aller derer, die von ihm und seinen Bischöfen geweiht sind."

Jvo war das schon recht, doch begriff er es nicht ganz und es that ihm bei alledem leid, daß der gute Petrus so immer an der Thüre sizen muß.

Eine schwere Sorge lud der Kaplan dem Jvo auf, als er einst den Kindern einschärfte, man müsse sich jeden Tag fragen: was hast du heute gelernt oder Gutes gethan?

Ivo nahm das buchstäblich genau und war oft sehr übel daran, wenn er nichts Rechtes auffinden konnte. Er wälzte sich dann verzweiflungsvoll in seinem Bette umher.

Es geht mit dem Wachsthum des Geistes, wie mit jedem natürlichen Wachsthume: ein Thier, eine Pflanze wächst, ohne daß man es eigentlich im wahren Sinn des Wortes sieht. Man sieht stets nur das Gewachsene, nie das Wachsen.

Wir werden sehen, daß Ivo an Geist zunahm, obgleich er sich keine genaue Rechenschaft davon geben konnte.

Dagegen hatte der Kaplan eine weise und nach=

ahmungswerthe Einrichtung in seiner Schule. Er setzte die Knaben nicht nach ihrer Fähigkeit und Geschicklichkeit, sondern nach ihrem Fleiße und ihrer Pünktlichkeit; erst nach diesen sollten jene den Ausschlag geben, "denn," sagte er, "Fleiß und Ordnung kann sich jeder angewöhnen; das Angeeignete ist die höhere Tugend, Fähigkeit und Geschick aber sind nur überkommene Naturgaben." So zwang er die Besächigten zur Emsigkeit, und verlieh den Minderbegabten Muth und Zuversicht.

Ivo, der mit entschiedener Begabung eine große Gewissenhaftigkeit vereinigte, war bald einer der ersten, und der Oberamtmann sah es gern, daß seine Knaben ihn in's Haus zogen.

Wir kennen den Oberamtmann Rellings noch von dem Befehlerles her. Ivo hatte zu Hause auch oft von seiner Härte erzählen gehört; wie erstaunte er nun, daß er einen freundlichen, gütigen Mann in ihm fand, der mit seinen Kindern spielte und ihnen allerlei Freude bereitete.

So ist es eben. Man wird Hunderte von Menschen treffen, die in Bezug auf das Allgemeine die freisinnigsten Ansichten verfolgen, daß alle Menschen gleich seien u. s. w.; zu Hause aber quälen sie ihr Gesinde, ja sogar Frau und Kinder, wie echte eigenswillige Tyrannen; dagegen wird man Andere, besons ders Beamte sinden, die jeden Menschen, der kein

Beamter ist, wie einen Sclaven und Landläufer ansfehen und darnach behandeln; in ihren vier Wänden sind sie aber die besten Hausväter.

So wohl sich nun Jvo in der Stadt fühlte, so empfand er doch jeden Sonntag Abend, wenn es zu Nacht läutete, einen stillen Schmerz; diese Töne verstündeten ihm: morgen ist's Montag, und da geht's wieder sort aus dem elterlichen Hause, von der Mutter, vom Nazi und den Tauben. Nach und nach lernte er auch aus seinem täglichen Gange die darin liegenden Freuden ziehen. Er ging stets allein, denn er wich gern dem Constantin aus, der ihn auf alle Weise neckte.

Im Sommer ging er stets singend seinen Weg; im Herbste hatte er immer die besondere Freude, daß seine Mutter und Schwester einige Tage in des Staffelnbäcks Mühle mahlten; er ging dann Mittags nicht zur Frau Hanklerin, sondern aß mit den Seinigen in der dröhnenden Mühlstube zu Mittag. Der Winter bot ihm die meisten Freuden. Nazi, der allerlei Handwerf verstand, hatte mit einem alten eisernen Reisen den Bergschlitten beschlagen. Auf der Hochbur setzte sich dann Ivo auf sein leichtes Fahrzeug, und wie ein Pfeil fuhr er die Straße hinab die vor die Neckarbrücke. Zähneklappernd sagte er oft im Fahren seinen Spruch oder seine Regel aus der Syntax vor sich hin. Freilich mußte dann Ivo auch

des Abends seinen Schlitten wieder an einem Seile den Berg hinaufziehen, aber er that das gern, und meist fand sich auch ein Wagen, an den er sein kleines Fuhrwerk anhängen durfte; nur äußerst selten widerstand ein zäher Fuhrmann seinem freundlichen Bitten.

Jvo versah auch Botendienste für das halbe Dorf: für den Einen trug er Garn in die Farbe, für den Andern einen Brief auf die Post, für einen Dritten fragte er nach, ob kein Brief für ihn da sei. Beim Nachhausegehen hatte er oft einige Stränge Seide, Brustthee, Blutegel in einem Glase, auch Hossmannstropfen und allerlei, was ihm die Leute aufgetragen, in seinem Schulranzen. Daher war er im ganzen Dorfe sehr beliebt, während Peter und Constantin solche Botendienste stolz abwiesen.

Großes Aufsehen erregte es im ganzen Dorfe, als des Sonntags Nachmittags im Herbste die beiden Söhne des Oberamtmanns mit ihren rothen Mützen den Jvo besuchten.

Die Mutter Christine sah zum Fenster hinaus und hörte wie die Knaben den blinden Kvanradle nach Jvo's Haus fragten; und obgleich alles im Zimmer wohl aufgeräumt war, gerieth sie doch in große Angst. In ihrer Hast legte sie den Schemel auf das Bett, und stellte ein paar Stiefel, die im Winkel standen, gerade vorn unter den Tisch. Sie

18

hörte den Besuch die Treppe herauspoltern und machte gar verlegen, aber doch mit sichtbarer Freude den "jungen Herren" die Thüre auf und hieß sie will-kommen; dann rief sie der Emmerenz zum Fenster hinaus, sie solle den Ivo aufsuchen und auch den Vater, sie sollten schnell heimkommen, es sei Besuch da.

Abermals wischte sie mit ihrer weißen Sonntags=
schürze beide Stühle ab, und nöthigte die Knaben
zum Sißen. Sie entschuldigte sich, daß alles so un=
ordentlich aussehe; "so ist es halt bei Bauersleuten,"
schloß sie und heftete beschämt den Blick auf den
Boden, der doch so rein gewaschen war, daß die
Rippen aus den Brettern heraussahen.

Der blinde Koanradle machte eben die Thüre auf, um zu sehen was es gäbe, und dafür, daß er den Knaben das Haus gezeigt, an der Auswartung, etwa an einem guten "Schäle" Kaffee Theil zu nehmen; die Mutter Christine schob ihn aber, ohne viele Umstände zu machen, wieder zur Thüre hinaus und sagte: "komm ein andermal."

Gute Frau! Du warst sonst so groß in deiner religiösen Kraft, und vor diesen Setzlingen der Herren der Erde bist du so klein und demüthig. Freilich bist du in der Furcht des Herrn und fast noch mehr in der Furcht der "Herren" auserzogen und alt geworden.

Der älteste der Oberamtmanns=Söhne hatte sich unterdessen mit vieler Zuversicht in der Stube um= gesehen; auf die Stubenthüre deutend fragte er nun: "Warum ist denn das Huseisen da angenagelt?"

Ernst die Hände zusammenlegend und den Kopf niederbeugend sagte die Mutter: "Das wisset ihr nicht? das ist von deßwegen: Wenn man Mittags zwischen elf und zwölf ein Huseisen sindet, es un= beschrieen einsteckt und an die Thür nagelt, kann kein böser Geist, kein Teufel und kein' Her herein."—

Die Knaben schauten verwundert drein.

Ivo kam und bald nach ihm der Bater, er zog die Mütze ab und hieß die "jungen Herren" willkommen; dann sagte er, sich die Hände reibend: "Wie? Weib, hast denn gar nichts im Haus? hol' auch 'was zum Auswarten."

Die Mutter hatte nur darauf geharrt, bis sie abkommen konnte; sie ging nun, das Schönste und Beste zusammen zu suchen. Die Emmerenz war so gescheit gewesen und hatte sich in der Küche eingestellt, da man vielleicht noch ihrer bedürfe, denn das Gretle war mit seinem Schahe spaziren; auch hatte wol Emmerenz noch den geheimen Grund, die vorsnehmen Kameraden des Ivo noch einmal zu sehen, denn auch ihr that es wohl, daß er so hoch in Ehren stand.

Noch viele Nachbarfrauen hatten sich, von dem

Besuche angelockt, in der Küche eingefunden, die Mutter verließ sie mit freundlichen Entschuldigungen, und trug eine große Schüssel voll rothbackiger Aepfel, "Breitlinge" genannt, in die Stube. Die Emmerenz trug auf einem blanken Zinnteller zwei Gläschen voll Kirschenwasser.

Die Knaben mußten essen und sogar von dem Branntwein trinken, dann stopfte ihnen die Mutter noch alle Taschen voll Obst. Zuletzt gab sie dem Kleinen noch besonders einen schönen Apfel zum "Gruß an die Frau Mutter, und sie solle ihn auf den Kommod stellen."

Die Knaben gingen endlich fort. Valentin nickte freundlich, als sie ihn baten, daß der Ivo mit dürfe; die Mutter rückte ihm noch den Hemdkragen zurecht und putte ihm noch alle Fiserchen von seinem blauen Rocke weg. Ivo hörte zu seiner Freude, daß er bald einen neuen bekäme.

Mit den Frauen, die hinter der halb vorgezogenen Küchenthüre gewartet hatten, ging nun Christine auf die Straße und sah vergnügt den Dreien nach, die Valentin noch bis zum Adler begleitete. Die Schultsheißin sah zum Fenster heraus und Christine rief ihr hinauf: "Das sind des Oberamtmanns Buben. Sie holen meinen Ivo naus zu ihrem Vater in das Schäpfle, 1

<sup>1</sup> Name eines Wirthshauses. Schapf nennt man ein Gefäß, mit bem man Wasser schäpft.

er sieht's gern, daß sie Kameradschaft mit ihm haben, er ist gar gescheit und beliebt."

Es darf auch nicht verschwiegen werden, daß sogar Ivo mit einem gewissen Stolze Hand in Hand mit den Knaben durch das Dorf ging. Er freute sich, daß alle Leute zu den Fenstern heraussahen, und er sagte allen mit großer Selbstzufriedenheit: "Guten Tag."

Wer wird ihm das verdenken in einem Lande, wo des Kindes Vorstellung schon von der Allmacht der Beamten fabelt, wo ihr Dasein und ihre Wirksamskeit in ein majestätisches Dunkel gehüllt ist, wo Groß und Klein jeden Landreiter und Schreiber demüthig grüßt, weil man weiß, wie man in ihre Hand gesgeben ist, wenn die Thüre des geheimen Gerichtes hinter einem in die Klinke fällt?

Der Schäpfleswirth grüßte Jvo ebenfalls sehr freundlich und rieb dabei nach seiner Gewohnheit die Hände, als ob es ihn friere. Ivo durfte nun in das "Herrenstüble" an den durch einen Bretterversichlag abgesonderten Tisch, wo der Cameralverwalter und der Oberamtmann saßen.

Zwei Kaufleute aus Horb standen etwas zaghaft unter dem Eingange in die Herrenkammer. Endlich sagte der Eine: "Nun, Herr Stadtrath, was wollen wir denn trinken?"

"Was Sie wollen, Herr Stadtrath," erwiderte der Angeredete.

Jetzt war's heraus, die beiden Männer waren gestern zu dieser Würde gewählt worden; sie gehörten nun auch an den Herrentisch und nahmen mit tiesen Bücklingen Plat. Der Oberamtmann sah seinen Collegen an und lächelte höhnisch.

Ivo war seelenvergnügt in dieser Gesellschaft, aber er sollte bald eine Züchtigung für seine Sitelsfeit ersahren. Die Kinder erzählten, was sie von Ivo's Mutter über die Wirksamkeit des Huseisens gehört hatten. Der Oberamtmann, der sich gern in religiösen Dingen als freidenkend zeigte, weil das nicht gegen ein ausdrückliches Verbot im Gesetze war, sondern sogar zur Vildung gehörte, sagte: "Was dummes Zeug! Das ist ein hirnsloser Aberglaube. Laßt euch von einem einfältigen Bauernweib nichts ausbinden; ich hab's euch schon oft gesagt, es gibt keinen Teusel und keine Heiligen, oder Heilige, die will ich noch hingehen lassen."

Jvo zitterte auf seinem Stuhle. Es schnitt ihm tief durch die Seele, wie man hier von seiner Mutzter sprach, und noch dazu so gottlos. Er wünschte sich, daß nie soiche Kameraden zu ihm gekommen wären. Gegen den Oberamtmann aber faßte er einen gründlichen Haß, er sah ihn grimmig an. Dieser schien nichts davon zu verspüren, er war sehr herablassend und freundlich gegen die zwei neuen

Stadträthe, welche, ganz entzückt von so viel Güte, den Mund nicht zubringen konnten.

Unserm Jvo ward es aber erst wieder leicht, als alle die "Herrenleute" weggingen; und so bös war er, daß er sich damit freute, dem Oberamtmann keine gute Nacht gewünscht zu haben.

7.

## Das Kloster.

Jahre gingen vorüber, man merkte es kaum. Constantin und Peter hatten im Herbste ihre Prüfung bestanden und waren nun bestimmt, in das Kloster zu Rottweil einzutreten; ein Ereigniß aber, von dem man noch lange redete, hielt den Peter im Dorfe fest.

Das zweite Gras war im Schloßgarten abgemäht, die Zeitlose, bei uns Dirnenblume genannt, weil sie so schamlos ohne alle Blätterverhüllung erscheint, stand einsam unter dem bereisten Grase; die Kühe weideten jetzt hier frei, und die Kinder tummelten sich überall und machten auf vereinzelte, an den Bäumen hängen gebliebene Aepfel und Birnen Jagd, gegen die sie mit Stöcken und Steinen auszogen.

Peter saß auf dem Wadelbirnenbaum an der Schloßmauer, nicht weit von dem Eckthurme; eine

goldgelbe Birne war das Ziel seines hohen Strebens, der muthwillige Constantin aber wollte ihm die Beute wegschnappen, und warf mit einem Steine danach. Da schrie Peter: "mein Aug, mein Aug!" und stürzte sammt dem Aste, auf dem er gesessen, vom Baume; das Blut quoll ihm aus dem Auge, Constantin stand neben ihm, weinte und schrie aus vollem Halse um Hülfe.

Das Mauritele, das die Kühe hütete, kam hersbei. Es sah den blutenden Knaben, nahm ihn schnell auf die Schulter und trug ihn nach Hauß; Constanztin ging hintendrein, alle anderen Kinder gesellten sich dazu. Der Zug vergrößerte sich stets, bis man vor Hansjörgs Hauß kam; dieser richtete eben einen Wagen her, und als er sein Kind so blutend fand und ohnmächtig sah, schlug er die Hände über dem Kopfe zusammen. Peter schlug das eine Auge auf, das andere aber blutete immer stärker.

"Wer hat dir das gethan?" fragte Hansjörg mit geballter Faust, bald sein jammerndes Kind, bald den zitternden Constantin betrachtend.

"Ich bin vom Baum gefallen," sagte Peter auch das gesunde Auge zudrückend, "ach Gott, ach Gott, mein Aug' lauft aus."

Kaum hatte Constantin das gehört, sprang er schnell fort nach Horb zu dem jungen Erath, der jetzt das Amt seines verstorbenen Vaters bekleidete.

Mit namenloser Angst lief Constantin vor dem Hause des Wundarztes hin und her, der über Feld gegangen war; er hielt sich immer mit der Hand ein Auge zu, um sich das Unglück Peters recht zu vergegen= Weinend und stöhnend biß er sich die Lippen blutig, er wollte als ein Missethäter in die weite Welt entfliehen, und doch wollte er ausharren, um zu retten was zu retten war; schnell entlehnte er ein gesatteltes Pferd, und endlich kam der Er= sehnte, er ritt rasch davon, aber Constantin lief noch schneller ohne auszuschnaufen den Berg hinan. Wundarzt erklärte das Auge für unrettbar verloren. Constantin schloß seine beiden Augen; es war ihm, als ob plößlich Nacht und Blindheit über ihn her= einbreche; Hansjörg aber sah mit thränenschweren Blicken vor sich hin und hielt krampfhaft den Stumpf= finger an seiner rechten Hand. Er sah es als eine schwere Strafe Gottes an, der dafür, weil er einst muthwillig sich selber verlett, jett seinem Kinde das Auge nahm. Mild und liebreich behandelte er den unschuldigen Peter, der für ihn so Hartes erdulden Die Mutter aber, das uns wohlbekannte Kätherle, war nicht so demuthvoll, sie sagte ganz offen, daß das gewiß der vermaledeite Constantin ge= than habe; sie jagte ihn aus dem Hause und schwur, daß sie ihm das Genick breche, wenn er noch einmal über die Schwelle käme.

Peter beharrte bei seiner Aussage, und Constantin verlebte die qualvollsten Tage; er rannte immer im Feld umher, wie von einem bösen Geiste getrieben, und wo er einen Stein sah, da erzitterte sein Herz. "Kain! Kain!" rief er oft und wünschte, daß er auch in die Wüste entsliehen könnte, aber er kehrte immer wieder nach Hause zurück.

Nach drei Tagen endlich wagte er es, seinen Kameraden zu besuchen. Er duckte sich und war bereit, die härtesten Schläge auszuhalten; aber der Jorn der Mutter hatte sich gelegt, es geschah ihm nichts.

Ivo saß am Bette des Kranken, dessen Hand haltend. Constantin schob den Ivo bei Seite und faßte die Hand Peters ohne ein Wort zu reden, sein Athem zitterte, endlich sagte er:

"Geh du fort, Jvo, ich bleib' da, wir haben mit einander zu reden."

"Nein, laß ihn da, der Jvo darf alles wissen," sagte der Halbgeblendete.

"Peter," sagte Constantin, "in der untersten Höll' kann man nicht mehr ausstehen, als ich aussgestanden hab'. Ich hab' unsern Herrgott oft darum gebeten, er soll mir mein Aug nehmen und das deinige erholten; ich hab' mir, wo ich allein gewesen bin, immer ein Aug zugehalten, ich will nicht mehr haben als du; gelt, lieber, guter, herziger Peter, du verzeihst mir?"

Constantin weinte bitterlich, und der Kranke beschwor ihn, doch ja stille zu sein, sonst würden es seine Eltern merken; auch Ivo tröstete den Unglückslichen; schnell aber erhob sich in diesem seine alte Natur und er sagte:

"Ich wollt' es thät mir einer ein Aug' ausstechen, dann bräucht' ich auch kein Pfarrer zu werden, hinter die Bücher hocken und ein Katzengesicht machen, wenn die anderen Leute fröhlich sind; sei froh, daß du nur Ein Aug' hast, du brauchst nicht Pfarrer zu werden. Aber wart nur, der letzt' hat noch nicht gepsiffen."

Ivo faltete die Hände und sah den wilden Knaben kummervoll an.

In der That konnte nun auch Peter nicht mehr Geistlicher werden, denn geschrieben steht 3 B. M. C. 22, B. 20: "Wenn du dem Herrn ein Ganzsopfer darbringst, so soll es vollständig sein, es darf keinen Fehler haben."

Ein Geistlicher darf keinen Leibesfehler haben.

Noch in der letten Stunde, als schon der Wagen vor dem Hause stand, und Constantin von Peter Abschied nahm, sagte er: "Ich wollt', daß der Wagen umstürzen und ich einen Fuß brechen thät. B'hüt dich Gott, Peter, und gräm' dich nicht zu arg über dein verlorenes Aug."

Auf Jvo hatten die Worte Constantins, die sein

innerstes Widerstreben gegen den geistlichen Stand bekundeten, einen tiesen Eindruck gemacht. Oft, wenn er so einsam seines Weges nach der Schule ging, sagte er leise vor sich hin: "sei froh, daß du nur Ein Aug' hast, du brauchst nicht Pfarrer zu werden," und er hielt wechselsweise ein Auge zu, um sich zu versichern, daß er nicht in dem Fall sei; den Constantin konnte er gar nicht begreisen, und doch betete er eine Zeit lang für ihn in der Kirche.

Indeß war auch die Zeit herangenaht, da Jvo nach erstandener Prüfung in das Kloster zu Chingen abreisen sollte.

Im elterlichen Hause wurde die Aussteuer herbeigeschafft, als ob er verheirathet würde. Eine Weile freute sich Ivo mit den neuen Kleidern, aber bald überwog das Gefühl des Abschiedes, und eine zitternde Bangigkeit breitete sich über sein ganzes Wesen aus; doch war er froh, daß seine Mutter mit Nazi und dem Falben ihn noch begleiten wollten. Nachdem er von dem Kaplan, von den Kameraden in Horb und von der Frau Hanklerin Abschied genommen, begann er schon drei Tage vor der Abreise seinen Kundgang durch das Dorf. Alles wünschte ihm von Herzen Glück, denn jedes wollte ihm wohl und pries die Eltern eines so schönen und tresslichen Knaben glücklich. Hier und dort erhielt er auch ein Geschenk, ein Sacktuch, ein paar Hosen-

träger, einen Beutel und sogar etwas Geld; letteres scheute sich zwar Joo anzunehmen, denn als Kind reicher Eltern schien es ihm fast beleidigend, aber er dachte wieder: die Geistlichen müssen Geschenke an= nehmen, und freute sich kindisch mit den neuen Sechskreuzer = Stücken. Der Rundgang durch das Dorf war schneller beendigt als Ivo gedacht hatte. Er ließ sich nun vor den Häusern, in denen er bereits Abschied genommen, nicht mehr sehen; denn es liegt eine unangenehme Empfindung darin, Leuten, denen man bereits feierlich und auf lange Lebewohl gesagt, wieder so bald als derselbe unter die Augen zu treten, es ist als ob ein tiefes Gefühl dadurch verwischt würde, und als ob man eine übernommene Schuld noch nicht getilgt habe. Ivo blieb daher fast wie ein Gefangener zu Hause, verweilte bei seinen Tauben, nahm von ihnen und all den stillen Plätchen feierlichen Abschied.

Am Abende vor der Abreise ging er in das Haus der Emmerenz, um Ade zussagen. Emmerenz brachte ihm Etwas in ein Papier gewickelt und sagte: "Da, nimm's, es ist eins von meinen Geitle." Obgleich Ivo keinen Widerspruch machte, sagte sie doch: "Nein, du mußt's nehmen. Weißt du noch wie ich's von der Hohlgasse 'reingetrieben hab'? da sind sie klein und wunzig gewesen, und du hast ja auch Futter sür's gesammelt; nein, nimm's nur, das könnet ihr morgen auf dem Weg verzehren."

In der einen Hand hielt Ivo die gebratene Ente, die andere reichte er Emmerenz und ihren Eltern zum Abschiede. Mit schwerem Herzen ging er dann nach Hause. Hier war alles in großer Geschäftigkeit, man wollte heut' Nacht um ein Uhr fort, damit man noch "zeitlich" nach Ehingen käme. Auf der Ofenbank saß ein Waisenknabe aus Ahldorf, der ebenfalls in das Kloster eintreten sollte; neben ihm lag in einem blauen Kissenüberzuge sein Bündel. Ivo vergaß seinen eigenen Schmerz über dem Mit= leid mit dem Waisenknaben, den Niemand begleitete, der, allein und verlassen, auf gute Leute bauen mußte. Da er keinen andern Trost bei der Hand hatte, hielt er ihm die Ente unter die Nase und sagte: "Guck, das essen wir morgen mit einander. Gelt, du ist doch auch gerne ein gut's Schlegele oder ein Stückle von der Brust?" Er sah hiebei ganz fröhlich aus, und um dem Fremden die volle Gewißheit seines Antheils zu geben, sagte er: "Da hast's, kannst's in deinen Bündel thun." Die Mutter wehrte dieß ab, weil sonst die Kleider beschmutt würden.

Man ging früh ins Bette. Der Waisenknabe, Bartholomä genannt, schlief in Nazi's Bett, da dieser aufbleiben mußte, um den Gaul zu füttern und da= für zu sorgen, daß man nicht verschlafe.

Als Jvo schon zu Bette lag, kam die Mutter

nochmals, leisen Schrittes. Sie hielt die Hand vor das Licht an der Dellampe, die sie trug, um den etwa Schlafenden nicht zu stören; Ivc aber wachte noch, und die Mutter sagte, indem sie behutsam die Decke unter seinem Kinn festlegte, und dann mit der Hand über seinen Kopf fuhr: "Bet' auch recht, dann schlafst du gut. Gut Nacht."

Ivo weinte bitterlich als seine Mutter fort war. Wie eine Lichtgestalt war sie verschwunden, und er lag wieder in dichter Finsterniß. Es war ihm, als wäre er schon fern in ödem, fremdem Haus; dann dachte er wieder, daß morgen seine Mutter nicht mehr zu ihm käme, und er schluchzte in die Kissen hinein. Er dachte an Emmerenz und an alle Leute im Dorfe, er hatte sie alle so lieb, er konnte sich gar nicht vorstellen, wie sie es denn machen würden, wenn er nicht zu Hause wäre, ob denn noch Alles grade so fortginge wie gestern; er meinte, alle Leute müßten ihn so entbehren, wie er sich nach ihnen sehnte, in das Leben Aller müßte sein Weg= gehen so tief eingreifen, wie in das seinige, er weinte um sich und um die anderen, und seine Thrä= nen flossen unaufhaltsam. Endlich raffte er sich auf, faltete die Hände und betete laut, mit einer Inbrunft, als ob er Gott und alle Heiligen leibhaftig an sein Herz drücke; dann schlief er sanft ein.

Blinzelnd schlug Ivo um sich, als Nazi mit dem

Lichte kam, er wollte nichts vom Aufstehen wissen, Nazi aber sagte mit betrübter Miene: "Ich kann dir nicht helsen, steh' auf, du mußt jetzt lernen auf= stehen, wie's die Leut' besehlen."

Noch in der Stube taumelte Jvo wie schlaftrun= ken umher. Erst der erweckende Kaffee brachte ihn zur vollen Besinnung.

Alles im Hause war auf den Beinen, Jvo nahm von seinen Geschwistern weinend Abschied. Der Bartel saß bei Nazi auf dem vordern, mit dem Hasersack gepolsterten Brette, die Mutter war schon auf den Wagen gestiegen, Joseph, der älteste Bruzder, hielt den Falben am Zügel. Da hob Valenztin seinen Sohn in die Höhe und küßte ihn, es war das erstemal in seinem Leben, daß er ihm dieses Liebeszeichen gab, Ivo umschlang ihn laut wehklagend, Valentin war sichtbar gerührt, aber er war noch Mann genug, und hob Ivo auf das Wägelchen, reichte ihm die Hand und sagte mit stockender Stimme: "B'hüt di Gott Ivo, sei brav."

Die Mutter hüllte Ivo zu sich in den Mantel ihres Mannes, der Falb zog an, und fort ging es durch das Dorf, das still und dunkel war; nur hier und dort brannte ein traurig Licht bei einem Kransten, und schwebten trübe Schatten der Wartenden an den Fenstern vorüber. Kein Lebewohl sagten die trauten Menschen, die hinter all den stillen Mauern

wohnten; nur der Nachtwächter hielt an der Leimen= grube mitten in seinem Ruse inne und sagte: "Glück auf den Weg."

Fast eine Stunde lang fuhren die Vier so fort, man hörte nichts als den Hufschlag des Pferdes und das Rasseln des Wagens. Ivo lag an dem Herzen seiner Mutter und hielt sie fest umschlungen.

Jett wickelte er sich plötzlich aus der warmen Verhüllung und sagte: "Bartel, hast du auch einen Mantel?"

"Ja, der Nazi hat mir die Roßdeck geben."

Ivo legte sich wieder still an das warme Herz seiner Mutter, und von Trauer und Müdigkeit über= wältigt, schlief er ein.

Seliges Loos der Kindheit, deren Wehe noch die stille Nacht des Schlummers in Vergessenheit einwiegt!

Der Weg ging fast immer durch den Wald, zuerst dis Mühringen, dann durch das liebliche Eiachthälschen und den Badeort Imnau. Ivo sah von alle dem nichts. Erst als man die Haigerlocher Steige hinanfuhr, erwachte er und schreckte zusammen, als er da unten die Stadt von den senkrecht steilen Bergen umdrängt sah; es kam ihm alles wie ein Wunder vor.

Es tagte, und die Kälte wurde eine Weile empfindlicher; denn es ist, wie wenn beim Aufgang der Sonne die kalte Nacht sich von der Erde erhöbe Auerbach, Schriften. 1.

und mit verstärkter letzter Kraft die irdischen Geschöpfe anhauche. In Hechingen im Rößle kehrte man ein. Ein junges Mädchen stand unter der Thüre des Wirthshauses.

Ivo mochte an Emmerenz denken, denn er sagte: "Mutter, essen wir jett das Geitle?"

"Nein, in Gamertingen machen wir Mittag und da lassen wir uns auch ein Süpple dazu kochen."

Der sonnenhelle Tag im schönen Killerthale, die wechselnden Gegenstände, das fremde Leben der rauhen Alb heiterten Ivo auf und als er eine große Kinder= heerde auf der Weide sah, sagte er zu Nazi: "Ver= sorg' nur auch meinen Stromel gut!"

"Da ist nicht mehr viel zu versorgen, dein Vater hat ihn an den Buchmaier verkauft, der wird ihn dieser Tage holen und in's Joch eingewöhnen."

Ivo kannte den Fortgang im Schickfale der Thiere zu gut, um hierüber eine Betrübniß zu empfinden; er sagte daher nur: "Beim Buchmaier hat er's gut, der ist rechtschaffen gegen Mensch und Vieh, der wird ihm nicht zu viel zumuthen. Er spannt ja auch die Ochsen nicht in's Doppeljoch, da hat jeder sein besonderes, das plagt sie nicht so arg, da können sie sich doch regen."

Die Sonne neigte sich schon zum Untergehen, als man in das Donauthal kam. Nazi schien besonders aufgeräumt. Er erzählte mit zurückgewendetem Kopfe allerlei drollige Streiche von dem nahe gelegenen Munderkingen, dem man das Gleiche nacherzählt, was man sonst den Schildburgern ausbürdet; Jvo lachte aus voller Seele und sagte einmal: "Ich wollt, wir könnten ein ganz Jahr lang so mit einsander in der Welt herumfahren."

Das hatte aber jetzt ein Ende, denn man war vor Ehingen angelangt.

Jvo fuhr zusammen und faßte die Hand seiner Mutter fest.

Man stellte in der Traube, nicht weit von dem Kloster, ein.

Kaum hatten sich unsere Reisenden an einen Tisch gesetzt, als es zur Vesper läutete; die Mutter stand auf, winkte den beiden Knaben und ging mit ihnen zur Kirche.

Es liegt eine tiefe Macht in der allverbreiteten Sichtbarkeit der katholischen Kirche: wohin du wansderst und wo du dich niederlässest, überall stehen hohe Tempel offen für deinen Glauben, deine Hoffsnung, deinen Gott, überall kniet die Gemeinde, andächtig nach denselben Heiligthümern aufschauend, dieselben Worte im Munde, dieselben Zeichen führend, überall bist du unter Brüdern und Kindern des einen heiligen, sichtbaren Vaters zu Kom.

Der katholische Glaube in seiner strengen ungegetheilten Einheit und Allverbreitung zeigt dir überall

Säulen und Hallen, getragen vom Namen deines Herrn, und im Hause deines Gottes findest du überall dein Heimathhaus und den gleichen Eingang zu deiner ewigen Urständ.

So lag die Mutter Christine mit den beiden Knaben im andächtigen Gebete vor dem Altar. Sie wußten nicht mehr, daß ihre Heimath weit weg sei, die Hand des Herrn hatte den von fern her Kommenden eine selige Heimath auferbaut.

Fest und innig, gottvertrauend nahm die Mutter ihren Sohn an die eine, den Waisenknaben an die andere Hand, und ging mit ihnen zum Kloster.

Hier war überall ein buntes Hin= und Herrennen, Trachten aus allen katholischen Gegenden des Landes waren hier zu schauen.

Nachdem der Famulus am Eingange des Klosters die Zeugnisse eingesehen und wieder zurückgegeben, wurden die Drei zum Direktor geführt. Dieser war ein alter, grämlich aussehender Mann, er sagte auf alle Reden der Mutter Christine nur: "gut, gut, schon recht." Er hatte heute schon gar viel anhören müssen, daß man es ihm nicht verübeln konnte, wenn er wortkarg war.

Ivo zupfte seine Mutter am Rocke und sie bat nun, daß der "Herr Hochwürden" erlauben möchten, daß ihr Sohn noch heute Nacht mit ihr im Wirthshause schlafe. Nach einer Weile sagte der Mann: "Meinetwegen, aber morgen früh vor der Kirche muß er da sein."

Bartel nahm einen sehr wortreichen Abschied von der Frau Christine. Der arme Anabe war es ge-wöhnt, oft guten Leuten zu danken, und er konnte es so meistermäßig wie eine Litanei. Er folgte willig dem Famulus in sein Zimmer.

Ivo sprang und hüpfte fröhlich, da er nun noch bei seiner Mutter bleiben durfte, und er plauderte mit ihr noch lange in die Nacht hinein.

Ein klarer Sonntag im eigentlichen Sinne des Wortes leuchtete des andern Morgens. Schon eine Stunde vor der Kirche ging Jvo an der Hand seiner Mutter nach dem Kloster, der Nazi ging hinter drein mit dem Gepäcke und dem Bündel für Barstholomä.

Die Mutter half Jvo nun seine Sachen in den bereit stehenden Schrank einräumen und zählte ihm alles vor; oft blickte sie aber traurig umher, da sie sah, daß zwölf Knaben hier in einer Stube hausen mußten.

Es läutete auf der Klosterkirche. Mutter und Sohn trennten sich, denn dieser mußte sich zu seinen Kameraden gesellen.

Nach der Kirche ging die Mutter zur Frau Speise= meisterin, das war noch eine Frau, mit der konnte man doch eher reden. Sie bat sie, ihrem Ivo doch mitunter etwas zwischen der Zeit zu geben, der Bub vergesse sonst daran, sie wolle ja gern Alles doppelt vergelten.

Jvo durfte noch eine Weile vor dem Essen zu seiner Mutter in's Wirthshaus. Auch der Frau Traubenwirthin legte die sorgsame Mutter ihren Sohn an's Herz, sie solle ihm immer geben, was er wolle, Alles pünktlich aufschreiben, und es werde richtig bezahlt werden. Die geschäftige Wirthin verssprach alles, obgleich sie wohl wußte, daß sie nichts für ihn thun konnte.

Bei Tische aß Jvo mit gutem Appetit, er wußte ja, daß seine Mutter bei ihm war; nach dem Essen aber ging er betrübt zur Traube zurück, denn jetzt kam der schwerste Abschied. Er ging in den Stall zu Nazi, der eben den Falb aufschirrte.

"Gelt, Nazi," sagte er, "du bleibst mir auch ein guter Freund?"

"Kannst darauf schwören, wie auf's Evangelium," erwiderte dieser, dem Pferde das Kummet über den Kopf schiebend; er kehrte sich nicht um, denn er wollte seine Kührung verbergen.

"Und du grüßest mir auch alle Leut' die nach mir fragen?"

"Ja, ja, g'wiß, gräm' dich nur nicht so, daß du jetzt nimmer daheim bist; das ist noch ein fröhlich Abschiednehmen, wenn man so zurückdenken kann, daß daheim Leut' sind, die einen von Herzen gern haben und denen man nichts Leids gethan hat."—Die Stimme Nazi's stockte, die Kehle war ihm wie vertrocknet und es drückte ihn im Halse; Ivo merkte von alle dem nichts, denn er fragte:

"Und die Tauben, gelt, die gibst nicht weg, bis ich wieder komm'?"

"Kein Federle kommt weg. Geh' jetzt aber 'nein zu deiner Mutter, wir müssen fort, sonst ist morgen der Tag auch hin. Sei nur fröhlich und laß dich's nicht zu arg keien, das Ehingen ist ja auch nicht aus der Welt. Hunf Falb." Er führte das Pferd an das Wägelchen und Jvo ging zu seiner Mutter.

Als er sie so jämmerlich weinen sah, unterdrückte er seinen Schmerz und sagte:

"Müsset nicht so jammern, das Ehingen ist ja nicht aus der Welt, und bis Ostern komm' ich wieder, da wollen wir aber lustig sein, hui!"

Schmerzlich preßte die Mutter ihre Lippen zwischen die Zähne, dann beugte sie sich zu Ivo nieder, umsfaßte ihn und "bleib fromm und gut," das waren die letzten Worte, die sie hervorschluchzte; dann stieg sie auf den Wagen, der Falb zog an, das Thier schaute sich nochmals um, als wollte es auch von Ivo Abschied nehmen, der Nazi

<sup>1</sup> Reien, so viel als verbrießen.

winkte noch einmal mit dem Kopfe, und fort rassel= ten sie.

Ivo stand da, die Hände in einander gelegt, gesenkten Hauptes. Als er den thränenschweren Blick emporrichtete und nichts von seinen Lieben mehr sah, da trieb es ihn mit zauberischer Gewalt, er rannte dem Wägelchen nach vor die Stadt, und da sah er es von ferne auf der weißen Straße dahin eilen. Er blieb stehen und kehrte dann in die Stadt zurück: da waren alle Menschen so froh und zu Hause, nur er war fremd und traurig. Draußen aber auf dem Wägelchen nahm die Mutter ihr "Nuster" in die Hand und betete: "Liebe heilige Mutter Gottes! Du weißt, was Mutterliebe ist, du hast es in Schmerzen und Freuden empfunden. Beschütze mein Kind, es ist mein Herzblättchen. Und wenn ich eine Sünde damit thue, daß ich ihn so lieb hab', laß die Schuld mich entgelten und nicht ihn!"

Als Ivo in das Kloster zurückkam, mußte er sogleich wieder in die Mittagskirche; aber er konnte diesmal keine Andacht sinden, er war zu abgemattet, sein Herz zitterte zu sehr. Er war zum erstenmale in der Kirche ohne zu wissen, daß er darinnen sei; gedankenlos sang, gedankenlos hörte er.

Schon in diesem einzigen Umstande liegt ein Ersgebniß der nunmehr eintretenden Lebensweise; die

<sup>1</sup> Von Pater noster, so viel als Rosenkranz.

eigene Willensbestimmung trat zurück, Befehl und Gesetz herrschte.

So ward nun das Leben unseres Jvo ein gessetzmäßiges strenges Einerlei, und wenn wir den Verlauf eines Tages kennen, kennen wir die ansteren alle.

Die Knaben schliefen in großen Sälen unter Aufsicht eines Repetenten.

Morgens halb sechs Uhr wurde geläutet; der Famulus kam, zündete die an der Decke hängende Laterne an, und nun mußte Alles in die Kirche zum Gebet; dann ging es zum gemeinsamen Frühstück, worauf die Privatarbeit begann, bis um acht Uhr, da der Unterricht seinen Anfang nahm; von diesem ging es zum gemeinsamen Tische, nach welchem man eine Stunde "Recreation" hatte, d. h. unter Aufsicht spaziren ging. Nach dem hierauf mehrstündig fort= gesetzten Unterrichte durften die Knaben eine Weile im Hofe spielen, aber auch hier fehlte das offene Auge des Aufsehers nicht. Wie schon der beschränkte Raum die Unfreiheit anzeigte, so war diese auch inmitten des "freien" Spiels; nirgends eine selbst= geschaffene, ungebundene Freude, und vor allem nie ein still in sich gehegtes Alleinsein.

Zu Hause war Ivo wie das Kleinod der Familie gehalten worden: wenn er in der Stube bei seinen Büchern saß, sorgte die Mutter behutsam, daß sich kein Lärm und kein Geräusch in seiner Nähe sinde, fast Niemand durste die Stube betreten, und es war, als ob drinnen ein Heiliger geheimnißvolle Wunder vollführe; hier aber, wenn es nach dem Nachtessen nochmals zur Privatarbeit ging, regte sich bald da bald dort Einer und pisperte, wenn auch nur leise; Ivo konnte sich nicht enthalten, darauf hinzuhorchen, und er arbeitete lässig.

Wer es weiß, welch' eine unergründliche Macht oft die Seele durchdringt, die einsam mit sich in ihren eigenen Gedanken sich spiegelt, oder fremde Gedanken in sich aufnimmt; wer jenen lautlosen Geistesverkehr kennt, der sich still ausbreitet, wie die Blume sich geräuschlos entfaltet, der wird den Schmerz Jvo's mit empfinden, daß er nun gar nicht mehr allein war. Er gehörte nicht mehr sich selber, er gehörte unaufhörlich einer Genossenschaft an.

Um neun Uhr läutete es wieder zum allgemeinen Gebet, worauf alles sich zur Ruhe begeben mußte.

Erst jetzt wurde Ivo sich selber wieder gegeben, und er flüchtete sich in Gedanken zu den Seinigen, bis der Schlaf Alles zudeckte.

So kam sich Jvo in den ersten Tagen wie verskauft vor, denn nirgends war mehr freier Wille, Alles Verordnung und Gebot; eine grausame Erfahrung stand vor seiner Seele: die Unerbittlichkeit des Gesetzes.

Es ist eine folgerechte Anordnung jeglichen äußerlich fest bestimmten Kirchenthums, daß es schon frühe seinen Zöglingen die Fruchtbarkeit des freien Willens ausschneidet und all ihr Thun und Denken in die unbeugsamen Gesetze einjocht.

Die höchste Aufgabe der Bildung ist aber die Erziehung zur Pflicht, zur Erfüllung des Gesetzes, das wir in der Erkenntniß finden.

Voll Trübsal ging Jvo umher, und es bedurfte nur eines harten Wortes, um die Thränen aus seinen Augen hervorzulocken. Das merkten sich einige lose Kameraden und sie neckten ihn auf allerlei Weise. Es waren mitunter rohe, häßliche Gesellen, die, aus einem niedrigen Hauswesen gekommen, sich bei der guten Kost und der Fürsorge für Alles behaglich fühlten. Sie merkten, daß Ivo ekel sei und sprachen bei Tische allerlei ekelerregende Dinge, so daß Ivo oft ohne einen Bissen zu essen aufstand.

Die Vorsorge der Mutter bei der Speisemeisterin kam ihm jetzt sehr zu statten.

Das Vielregieren erzeugt überall ein Umgehen des Gesetz, das die Wächter ohne strenge Ahndung geschehen lassen müssen, und so hatten mehrere Anaben außer dem, was sich wie durch eine geheime Ueber-lieserung forterbte, bald allerlei Schliche und Winkelzüge zu größerer Freiheit ersonnen; Ivo aber nahm keinen Theil daran, ebenso wenig wie an den geheimen

Possen, die man mitunter den Lehrern und Aufsehern spielte — er war still und allein.

Der erste Brief an seine Eltern mag uns seine Lage zeigen; er lautet:

"Liebe Eltern und Geschwister!

"Ich wollte nicht eher schreiben, als bis ich mich hier eingewöhnt hatte. Ach! ich habe in diesen drei Wochen so viel erlebt, daß ich wähnte, ich würde sterben. Wahrlich! wenn ich mich nicht geschämt hätte, wäre ich wahrhaftig wieder heimgelaufen. Ich dachte oft daran: es ging mir, wie unserer Allgäuerin, die fraß auch nichts, bis sie sich an das andere Vieh gewöhnt hatte. Wir haben hier gutes Essen, jeden Tag außer Freitag Fleisch, und am Sonntag auch Wein. Die Frau Speisemeisterin that mir viel Gutes; zu der Taubenwirthin darf ich nicht hin= gehen, da der Besuch von Wirthshäusern uns un= erlaubt ist. Ach! wir sind überhaupt sehr streng gehalten — Wir dürfen nicht einmal allein spaziren geben, Mittags eine halbe Stunde. D! wenn ich nur auch als Flügel hätte, daß ich zu euch hinfliegen könnte. Am liebsten ist mir's, wenn wir auf den Weg spaziren gehen, wo wir herein gefahren sind, da denke ich an die grüne Zukunft — wo ich auch diesen Weg in die Vacanz gehe. Es ist hier auch 1 sehr kalt. Schicke mir doch ein wollenes

spier war "frigor ad" burchstrichen.

Unterwamms, liebe Mutter, vorn auf der Brust grün ausgeschlagen. Es friert mich hier viel mehr, als da ich nach Horb ging; da konnte ich machen, was ich wollte, hier bin ich gar nicht mein eigen. Ach! mir ist der Kopf oft so schwer vom Weinen, daß ich wähne, ich würde krank werden. Liebe Mutter, betrübe dich aber nicht zu sehr, es wird schon besser gehen, und ich befinde mich auch sonst recht wohl; ich muß aber doch mein Herz vor dir ausschütten. Ich will gewiß recht fleißig sein, da wird mit Gottes Hülfe Alles gut gehen; ich vertraue auf ihn, auf unsern Heiland, auf die heilige Mutter Gottes und auf alle Heiligen, es hielten es ja auch schon andere vor mir aus. Seid also recht vergnügt, habt einander Denn wenn man fort ist, da fühlt recht lieb! man's, wie lieb man sich haben soll, während man bei einander ist; ich wäre jett gewiß nie streitig oder unzufrieden, und das liebe Gretle würde mich nicht mehr zanken. Lebet wohl, grüßet mir alle gute Freunde, ich bin euer lieber Sohn

Jvo Bock.

Postscriptum. Liebe Mutter! Es kam auch ein neuer Repetent an, nämlich des Schneider Christle's Gregor, er hat aber nicht seine Schwester, sondern eine fremde Person bei sich. Macht, daß der Schneider Christle an ihn schreibe, er solle sich um mich annehmen.

Lieber Nazi, ich grüße dich von Herzen, ich denke auch recht oft an dich. Man sieht hier fast lauter blaues Allgäuer Bieh, und wenn ich einen Bauer auf dem Feld arbeiten sehe, möchte ich immer grade hin springen und ihm helsen. Der Speise=meister hat auch Tauben, aber er thut sie alle ab auf den Winter! — Der Bartel wohnt nicht mit mir auf einer Stube, er ist sehr zufrieden, er hat es nie besser gehabt; er hat auch keine so liebe, gute Mutter und auch keinen so Vater, wie ich. Wenn ich nur einen rechtschaffenen Kameraden hier hätte —

Man darf hier auch Besuche Abends in Familien machen, es gehen Viele dahin, aber ich kenne Niemand hier. Ach Gott! wenn ich in Nordstetten wäre ——

Verzeihet mein schlechtes Schreiben. Ach Gott! wenn ich bei euch wäre! Es liegt mir noch Vieles auf dem Herzen, ich will aber jett schließen, es läutet zum Schlafengehen. Denket auch recht oft an mich!"

Dieser Brief machte einen gewaltigen Eindruck im elterlichen Hause, die Mutter steckte ihn in ihre Tasche und las ihn so oft, bis er in Stücke zersiel; immer aber, wenn sie an Worte kam, wie: "ich dachte, ich that, ich konnte," schaute sie ein wenig vom Blatte auf, ihr Kind war ihr hierin so fremd, dann aber besann sie sich wieder, daß der Brief eben von einem "G'studirten" sei, und daß der Pfarrer in der Predigt ja auch so spreche. Ein besonderes Kreuz waren dann noch die vielen Gedankenstriche, die konnten so gar Bieles enthalten.

Der Nazi erbot sich alsbald, eine ganze Nacht hindurch nach Ehingen zu laufen, um dem Ivo die gewünschten Sachen und Nachricht zu bringen.

Das Walpurgle, die schöne Näherin, wurde nun in's Haus genommen, die Mutter gab ihr das Beste zu essen und zu trinken; es war ihr, als ob das dem Wämmschen zu gute käme, und dann sagte sie oft: "spar' nur nichts, es ist für meinen Ivo."

Weihnachten war nicht fern, und so wurde für Ivo Huxelbrod gebacken, das mit Kirschwasser gestnetet und mit Huxeln und Nüssen angefüllt war; dieses, nebst vielem Obst, einigem Geld und anderen Sachen wurde in einen Sack gepackt, und spät am Abend ging Nazi damit durch das Dorf hinaus.

Ivo wollte seinen Augen kaum trauen, als er auf dem Mittagsspazirgange den Nazi mit einem Zwerchsacke daher kommen sah; als aber Nazi winkte, sprang er ihm entgegen und siel ihm um den Hals. Viele Knaben kamen herbei und standen verwundert umher.

"Bock," fragte einer, "ist das dein Bruder?"

Ivo nickte, er wollte nicht sagen, daß der Nazi nur Knecht sei.

<sup>1</sup> Gebörrte Birnen und Aepfelschnitten.

"Da muß dein Bater ein steinalter Bock sein," sagte ein anderer Anabe. Alle lachten. Der Elemens Bauer aber, ein Anabe aus dem Hohenlohischen, sagte: "Pfui, schämt euch, ihr Neidhämmel; ihr solltet euch mit freuen, daß er so eine Freud' hat." Er lief nun schnell zu dem Nepetenten, der als Aufseher mit ging, und Ivo erhielt durch ihn die Erlaubniß, allein mit Nazi heimzukehren.

Ein seliges Entzücken leuchtete aus dem Antlitze unseres Ivo, das war ein rechtschaffener Bub; der Gedanke dämmerte durch seine Seele, daß er durch seinen Nazi auch zu einem Freunde kommen werde.

An der Hand des alten Freundes ging er nun zurück, seines Redens und seiner Freude war kein Ende. Als nun gar noch die Sachen ausgepackt wurden, jauchzte er hoch auf. Er legte sogleich etwas zurück für den guten Elemens, aber auch einem jeden seiner Stubenkameraden theilte er bei ihrer Rücksehr etwas mit.

Nazi hatte auch einen Brief an des Schneider Christle's Gregor mitgebracht, Jvo trug ihn sogleich hin, und Gregor bat ihn, öfter zu kommen und ihm alle seine Anliegen mitzutheilen.

Abends durfte Jvo zu Nazi in's Wirthshaus, sie konnten gar nicht fertig werden mit Neden und Fragen. Als es zum Gebet läutete, ging Nazi noch mit bis an das Kloster.

Wie von einer freundlichen Hand getragen, fast schwebend ging Ivo die Alostertreppe hinauf, er fühlte sich jetzt weit mehr hier zu Hause, da sein ganzes Nordstetten zu ihm hergekommen war, indem es ihm seinen liebsten Gesandten geschickt hatte; auch hatte er jetzt einen Gönner und einen Freund, alles das durch den lieben, guten Nazi.

Von nun an war das Leben unsers Ivo durch Fleiß, Heiterkeit und Freundschaft gehoben. Seine Mutter ließ, wie man sagt, keinen Vogel vorbei= fliegen, ohne ihm etwas an ihren Sohn mitzugeben. Und wie es diesem in seinem Schranke fast nie an etwas Besonderem fehlte, so hatte er auch stets in seinem Herzensschreine irgend eine heimliche Freude. Alles um ihn her gewann ein schöneres Leben, wozu vornehmlich auch die Ermunterung des Clemens bei= trug. Dennoch schlossen sich die beiden nicht so rasch an einander an, wie man hätte vermuthen sollen; es bedurfte hiezu eines außerordentlichen Ereignisses. Die anderen Anaben aber, da sie sahen, daß Ivo bei dem Repetenten Haible, so hieß Gregor, viel galt, ließen ihn fortan ungefränkt und bewarben sich sogar um seine Gunst.

Eine besondere Freude gewann auch Ivo durch Erlernung der Musik.

Man richtete ein möglichst vollständiges Orchester für die Kirchenfeierlichkeiten ein, Jvo wählte das Auerbach, Schristen. I. Waldhorn und gelangte bald zu einer ziemlichen Fertigkeit.

Der Direktor wollte einst den Anaben, die ein bloßes Kasernenleben führten, wieder etwas Familien= häuslichkeit zu kosten geben. Er lud daher in der Religionsstunde die zwölf Ersten, zu denen auch Ivo gehörte, auf einen Abend zu sich ein. Diese Eröff= nung wurde als Besehl angesehen, und nach der Reihenfolge ihrer Pläße in der Klasse traten die Knaben, ein jeder sich vielmal verbeugend, Abends ein.

Der Direktor lebte mit seiner alten Schwester zu= sammen. Es wurde nun Thee bereitet und die Scho= laren griffen schüchtern zu.

Dem guten alten Manne selber war das Familienleben schon längst abhanden gekommen. Statt daher die Knaben nach ihrer Heimath und dergleichen zu fragen, sprach er mit ihnen von den Büchern und dem Studium. Nur einmal, als er einen lustigen Spaß aus seiner Jugend erzählte: wie nämlich zwei Blätter in seiner Bibel zusammengeklebt waren, und er sich nicht zu helsen wußte, lief ein halblautes Kichern durch die Keihe der Knaben. Der Direktor aber knüpste sogleich die Lehre daran, daß, wenn man etwas in der Bibel nicht recht verstehe, Einem noch irgendwo ein Blatt zugeklebt sei.

Als es neun Uhr läutete, sagte er: "So, jetzt zum Nachtgebet." Alles stand auf und betete, dann sagte er: "Gute Nacht," und die Knaben trollten sich fort. Sie hatten wenig Familienleben bei dem Direktor gehabt.

So verging für Jvo der Winter. Oft war er auch sehr betrübt, wenn er die Knaben aus der Stadt Schlitten sahren oder Schneeballen wersen sah. Als aber draußen der Schnee schmolz und die ersten Triebe sich in der Natur regten, da zitterte sein Herz mit den Pulsen, die draußen die Erde belebten; es drängte auch ihn hinaus in die freie, sonnige Heimath.

8.

## Die Bacanz.

Schon mehrere Wochen vor der Ostervacanz hatte kein Knabe mehr seine Gedanken recht bei dem Ler= nen; Alles hüpfte und sprang, wenn es an's Nach= hausegehen dachte.

Ivo und Clemens gingen auf Spazirgängen oft Hand in Hand, und erzählten einander viel von der Heimath.

Clemens war der Sohn eines Schreibers. Er hatte keine heimische Kindheit gehabt, da sein Vater schon zum drittenmal in eine fremde Stadt versetzt worden war.

Am Abend vor der Vacanz war großes Packen

auf allen Stuben, wie vor einem Manöver; am Morgen aber mußten noch alle Knaben in die Kirche, und so laut sie auch sangen, so war ihr Denken und ihre Sehnsucht doch mehr nach ihrer irdischen Heimath gerichtet, als nach ihrer himmlischen.

Ivo nahm herzlichen Abschied von Clemens, und nach der Fuhrmannsregel hielt er zuerst kurzen Schritt, obgleich es ihn zur höchsten Eile drängte. begleitete ihn, er ging zu einer Base. Er war ein lästiger Gefährte, denn wo unser Herrgott einen Arm herausstreckte, wollte er einkehren. Ivo willfahrte ihm erst in Untermarchthal, wo sich ihr Weg schied. Glücklicherweise traf hier Ivo jüdische Pferdehändler aus Nordstetten. Sie hatten eine große Freude mit ihm, die er von ganzem Herzen erwiderte, sie waren eben zur Abreise bereit und Ivo konnte mehrere Stun= den mit ihnen fahren. Er fragte nun nach Allem, was im Dorfe vorgegangen war, und er hörte von Ge burt, Heirath und Tod. Joo dachte, daß diese drei die Parzen des Lebens seien, und citirte still vor sich hin den Schulvers: Clotho colum retinet Lachesis net, et Atropos occat. 1

Als es bergan ging, zogen die reisenden Handelsleute ihre Gebetriemen aus einem Beutelchen und legten sie um Stirn und Arm; aus kleinen Büchern

<sup>&#</sup>x27;Clotho hält den Rocken, Lachesis spinnt und Atropos schneis det ab.

sprachen sie sodann ihr langes Morgengebet. Ivo verglich die Athenwolken, die ihrem schnell bewegten Munde entströmten, mit dem Nauchopfer in der Bibel, denn er achtete jedes Glaubensbekenntniß, und besonders das jüdische als das uralt ehrwürdige. Er blickte auch in das offene Gebetbuch seines Nebensmannes und freute sich, daß er auch ebräisch lesen konnte. Der Betende nickte ihm still aber freundslich zu.

Ivo bewunderte die Fertigkeit, mit der diese Leute das Ebräische so schnell weglasen, schneller als der Direktor selber.

Als Ivo herzlich dankend vom Wägelchen abstieg, um seinen Weg zu Fuße weiter zu gehen, mußte er seinen Landsleuten versprechen, heute nicht mehr ganz nach Hause zu gehen, damit er nicht krank werde. Still seine Schritte fördernd, lobte Ivo innerlich sein liebes Nordstetten, in dem alle Menschen so gut waren, Christ und Jud, Alles gleich.

So sehr auch die Gedanken Jvo's immer zu Hause waren, so merkte er doch auf Alles, und machte sogar manche allgemeine Betrachtung. Mehr=mals, als er von serne die Thurmspike eines Dorses erblickte, dachte er: "Es ist doch schön, daß man von jedem Dorse die Kirche zuerst sieht; da weiß man gleich, da sind Christenmenschen bei einander, und ihr schönstes und bestes Haus gehört Gott."

Ein andermal bemerkte er: "Wie prächtig ist's, daß die Obstbäume so rings um jedes Dorf stehen; sie sind die besten Freunde von den Menschen. Zuerst kommt der Mensch, dann das Vieh, dann die Obstbäume; die brauchen den Menschen auch noch, er muß sie äugeln, pfropsen und raupen. Es ist doch wunderbar! Da rings herum ist alles Gras und klein Gewächs, und da auf einmal geht ein großer Stamm weit in die Luft hinein, und da hangt Alles voll Bluest. 1

O wunderschön ist Gottes Erde, Und werth darauf vergnügt zu sein; Drum will ich, bis ich Asche werde, Mich dieser schönen Erde freu'n."

Ivo stand still, die heilige Offenbarung von der Größe und Allmacht Gottes hatte sich vor ihm aufgethan.

Wenn nun auch die Seele unsers Jvo so in sich bes gnügt war, so schloß er sich doch manchem Reisenden an, der mit ihm des Weges ging; die Leute gewannen alle schnell Zutrauen zu ihm, sein freundliches Gemüth lag auf seinem Antlize, und er war ganz glückselig, daß überall lauter gute, freundliche Menschen waren.

Es war Nacht, als unser Reisender in Hechingen anlangte, und so nur noch fünf Stunden von Hause entsernt war. Er fühlte sich zwar nicht sehr müde, ja er hätte noch die ganze Nacht durchlausen können,

Blüthen.

aber er dachte an sein Versprechen; sodann wollte er auch bei hellem Tage nach Hause kommen. "Dunkel war's, als ich wegging," sagte er, als er in der Herberge hinter dem Tische saß, "hell ist's, wenn ich wieder komme." Er war sogar so eitel, daß er wünschte, sein elterliches Haus läge am ans dern Ende des Dorfes, damit er mit seinem grünen Studentenränzchen durch das ganze Dorf gehen und Aussehen erregen könnte.

Die Sonne leuchtete längst in vollem Glanze, als Ivo erwachte. Das war ein fröhlicheres Erwachen, als bei der Klosterlaterne. Es war ein schöner Tag, ein ächter Jubeltag für die Vögel in der Luft und die Blüthen auf den Bäumen.

Jvo wünschte sich nur auch Flügel zu haben, und er ließ wenigstens seine Kappe in die Luft sliegen. Rasch schritt er des Weges dahin, plöglich aber hielt er inne, setzte sich an einen Rain, und die Worte aus 2. Buch Moses C. 3, V. 5 sprechend: "Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehest, ist heiliger Boden," entkleidete er seine Füße. Hurtig, wie ein unbeschlagenes Füllen, sprang er dahin, es ging ja erst recht der Heimath zu; bald aber merkte er, daß er im Kloster das Barsußgehen verlernt hatte. Die Lippen vor Schmerz zusammenpressend und seine Füße wieder bekleidend, dachte er an den schönen Vers 12 im

Psalm 91: "Der Herr wird seine Engel vor dir hersenden, damit dein Fuß an keinen Stein stoße."

In Haigerloch kaufte Ivo zwei rösche Fasten= brețeln, die eine für seine Mutter, die andere für — Emmerenz. "Sie hat dir ja auch das Geitle geschenkt," entschuldigte er sich bei seinem geistlichen Gewissen. Er machte gern den Umweg und ging der Landstraße nach, denn er fürchtete in seiner Herzensfreude zu verirren, er wollte ganz sicher sein; auch hatte er so eine größere Strecke durch das Dorf zu gehen, als wenn er von Mühringen kam.

Je näher es nun der Heimath zuging, um so lichter wurde es für Ivo, um so mehr hob er im stillen Jubel die Arme empor. Manchmal aber fürchtete er auch, es wäre gar nicht möglich, daß er heim käme, die Freude wäre zu groß, er müsse vor irgend einem Unglück oder dem Uebermaße des Entzückens auf dem Wege erliegen; dann setzte er sich oft nieder, um neue Kraft zu sammeln.

Die Leute hatten Unrecht, daß sie von Haigerloch aus nur zwei Stunden rechneten, "den Weg hat der Fuchs gemessen, und hat den Schwanz dazu gegegeben; das sind ja mehr als acht Stunden," dachte Ivo.

D Heimath! du heiliger, trauter Ort! Da klopfen die Pulse, da zittert das Herz; da ist der Boden, da sind die Wurzeln des Daseins, zauberischer Athem

<sup>1</sup> Rösch, so viel als hartgebacken.

haucht ringsum, durch die Gassen hin zieht die entschwundene Kindheit, und Augen, längst geschlossen, schauen freundlich zu dir nieder. Sei gesegnet, sei gesegnet, sei gesegnet, bu stille Heimath!

Nicht weit vom Buchhofe sah Ivo seinen Stromel an einem Pfluge ackern. Er sprang schnell hinzu, fragte den Anecht, ob der Stromel gut sei, und freute sich seines Lobes; das Thier aber schien ihn nicht mehr zu kennen, es beugte seinen Kopf unter dem Joch erdenwärts. Gern hätte ihm Ivo etwas gegeben, und er war nahe daran, ihm eine Brezel vor das Maul zu halten, aber er schämte sich und ging fürbaß.

An der Ziegelhütte begegnete ihm des Hansjörgs Peter, der Einäugige, der reichte ihm traurig die Hand und sagte: "Der Constantin ist schon gestern kommen."

Bon allen Leuten bewillkommt, ging Jvo weiter. Alles heimelte ihn an, was da lebte und was in stiller Ruhe stand, jeder Zaun, jede Holzbeuge schaute ihn traulich an und erzählte ihm vergangene Geschichten; als er seines elterlichen Hauses ansichtig wurde, zitterte es vor ihm, denn die Freudenthränen standen ihm im Auge.

Die Emmerenz saß mit des Schullehrers Kind unter dem Nußbaume. Als sie den Kommenden erblickte, ging sie ihm nicht entgegen, sondern sprang in das Haus und rief laut: "der Ivo kommt, der Ivo kommt!" Die Mutter stand am Waschzuber, sie eilte schnell die Treppe hinab, trocknete ihre Hände an der Schürze und umarmte ihren lieben Sohn. Auch der Bater, das Gretle, die Brüder, Alle kamen fröhlich herbei, und die Mutter hielt ihren Arm um den Nacken ihres Sohnes und trug ihn fast in's Haus.

Nun kam auch die Emmerenz herbei und sagte: "Ich hab's gewußt, daß du heut' kommst, der Consstantin ist ja schon gestern kommen; geltet Bas, ich hab' ihn doch zuerst gesehen?" setzte sie vergnügt, zu der Mutter gewandt, hinzu.

Nun kam auch endlich der Nazi, und nach herzlichem "Grüß Gott" zog er Jvo die Schuhe aus und brachte ihm ein Paar Pantoffeln.

Unserm Fremden kam die elterliche Stube so nieder vor, er war an die hohen Klosterzimmer gewöhnt; sich gewaltig reckend, wollte er mit seinen Armen nach der Decke hinaufgreisen, das war doch noch zu viel, obgleich er erstaunlich gewachsen war.

Die Mutter bereitete nun schnell für Jvo eine Suppe und einen Pfarrersbraten; so nennt man nämlich einen Pfannkuchen, weil dieß die gewöhn-liche Kost ist, die man den Sästen in den Pfarr-häusern schnell vorsetzt.

Jvo gab seiner Mutter die Brezel und ging dann zu Nazi in den Stall. Die Thiere erkannten ihn wieder, besonders die Allgäuerin drehte ihm die Stirne zu, und ließ sich gar gern von ihm zwischen den Hörnern krauen.

"Haft mir denn gar nichts krohmt?" 1 fragte Nazi lächelnd. Ivo langte in die Tasche und gab ihm still die noch übrige Brezel. Er ward hierdurch auch von dem Zweisel befreit, ob er nicht Unrecht thäte, wenn er der Emmerenz etwas mitbringe; als er aber wieder in die Küche zurückkam, hörte er, wie die Emmerenz sagte:

"Nu, Bas, was krieg i denn für e Bäckebrod?"?

"Nimm die Bregel, die er mitbracht hat, du wirst nichts dagegen haben, Jvo, ich nehm's für genossen an, aber ich kann's nimmer gut beißen."

Gern willigte Jvo ein, die Emmerenz hatte nun doch was von ihm; es verdroß ihn aber sehr, daß sie alsbald dem schreienden Kinde die Hälste davon abgeben mußte. Ueberhaupt nahm er viel Aergerniß an dem Kinde, das schon so groß war, und das Emmerenz noch immer herumschleppen mußte, so daß es oft aussah, als müßte sie das Uebergewicht erhalten und umstürzen. Er sagte daher mit bedeutungstollem Ernst:

"Du thust eine Sünd', Emmerenz, an dir und an dem Kleinen, wenn du's auf den Arm nimmst;

<sup>1</sup> Ein Mitbring von der Reise beißt "Krohm," Kram.

<sup>2</sup> Botenlohn für Verkündigung einer guten Botschaft.

das Kind hat starste Füß', es kann laufen und muß es lernen, und du schleppst dich krumm."

Emmerenz setzte sogleich das Kind nieder und nahm es, trot des Schreiens, nicht mehr auf den Arm; der Ivo war ja jetzt ein junger Pfarrer, und er hatte ja gesagt, es sei eine Sünd'.

Diese Zurechtweisung im Dienstverhältniß war fast die einzige Theilnahme, die Ivo während der ganzen Bacanz an Emmerenz bezeigte; er glaubte, sie vor seinem Gewissen wohl verantworten zu können, mehr aber nicht. Das Mädchen sah ihn oft fragend an, wenn er sich so gar nicht um sie kümmerte. Nur einmal in einer guten Stunde fragte er noch:

"Wo hast denn dein' Kat?"

"Denk nur, der Pfannenflicker, der Hunskaspar, der hat sie gestohlen, hat ihr die schöne schwarze Haut abgezogen, und das gut Miezchen gefressen."

Nachmittags genoß Jvo die volle Ehre des Willstommens bei einem großen Theile im Dorfe. Er hielt sich bei allen Leuten gern auf, es that ihm wohl, daß er nun ein so weit gereister Mensch war, daß Alle auf ihn zukamen, ihm die Hand gaben und sein gutes Aussehen bewunderten. Aber nicht bloß Eitelkeit verklärte sein Antlitz, noch ein höheres Gesfühl strahlte darauf: er empfand den höchsten Genuß darin, daß die Leute alle so eine recht innige Freude

mit ihm hatten. Das innerste Streben seines Herzens fand eine wohlige Befriedigung.

Wie "heimelich" war es dann Jvo Abends wie= der, als er zu Hause im Bette lag, als seine Mut= ter zu ihm kam und ihn sorgfältig zudeckte.

Weiße Weihnachten, grüne Ostern; das war dieses Jahr eingetroffen. Andern Tages war Osterssonntag, Alles schien doppelt hell und grün. Ivo stand wieder wie vordem unter dem Nußbaume, an dem die bräunlich zarten Blätter noch scheu in sich zusammengehüllt waren; er betrachtete wieder mit alter Lust seine Tauben, aber er sang nicht mehr, das schickte sich nicht für ihn.

Nach der Mittagskirche machte sich Ivo auf den Weg, um nach Horb zu gehen. Draußen im Scheubuß, an des Paule's Garten, saßen mehrere Frauen
auf dem Brückenmäuerchen bei der Trauerweide,
deren Aeste in allerlei Bogen verwachsen sind. Sie
standen alle ehrerbietig auf, als Ivo freundlich grüßte,
eine aber trat auf ihn zu, und nachdem sie ihre
Hand mehrmals an der Schürze abgerieben hatte,
reichte sie ihm dieselbe; wir kennen sie noch wohl,
obgleich sie sehr gealtert hat: es ist die Mutter Marei.

"Grüß Gott, Ivo," sagte sie, "du bist recht gewachsen; ich ihrze dich nicht, bis du einmal im Seminar zu Rottenburg bist."

"Ihr dürfet allfort du sagen, Bas."

"Nein, nein, das geht nicht."

Die andern Frauen kamen auch herbei und betrachteten den jungen Hajrle, aber keine redete ein Wort, so scheu waren sie vor ihm.

"Wie geht's dem Mathes und dem Aloys in Amerika?" fragte Jvo.

"Guck, das ist brav, daß du an sie denkst. Mein Mons hat mir erst wieder geschrieben. Du weißt, er ist schon lang geheirath't mit der Mechtild', du kennst sie wohl, da des Mathesen vom Berg; sie haben auch schon zwei Kinder, ich möcht' sie nur ein gotig's mal sehen. Man ist doch wie halb gestorben, wenn man so verdammt weit von einander ist. Ich muß meinem Mathes und meinem Alons seine Kinder sehen, und die Söhnerin, 2 die Amerikanerin, die kenn' ich ja noch gar nicht. Meine Buben schreiben mir allfort, ich soll kommen und kommen; ja wenn's nur nicht so grausam weit wär' nach dem Amerika; sie wollen mich in Havre de grace abholen, und wenn's Gotts Wille ist, geh' ich nach Pfingsten mit Auswanderern von Rezingen fort. Wenn mich unser Herrgott zu sich nehmen will, weiß er mich schon zu finden, wo ich bin. Gelt, hab' ich recht?"

Ivo nickte bejahend, und Marei, ein sorgfältig eingewickeltes Papier aus der Tasche holend, sagte:

<sup>1</sup> Einziges, von Gott, bem Einzigen.

<sup>2</sup> Schwiegertochter.

"Guck, das ist der neu' Brief, du thätst einen Gotteslohn, komm mit 'rein, lies mir ihn noch einmal vor; ich kann nicht Geschriebenes lesen. Unser Schullehrer, dem ist's überleid, und der Judenschullehrer hat mir ihn auch schon dreimal vorgelesen: es ist aber ein Wort darin, das können sie all' Beide nicht 'rausbuchstabiren, du bist g'studirt, du kannst's gewiß."

Jvo ging mit Marei in ihr Haus, die anderen Frauen folgten erst schüchtern, dann aber herzhaft nach, und setzten sich still horchend.

Jvo las, und es wird wol manchem alten Freunde des Tolpatsch lieb sein, mit zuzuhören:

> "Nordstetten in Amerika am Obioflusse, den 18. Oktober 18 —

Liebe Mutter. Da ihr nicht wisset, wie mir's geht, so will ich's euch schreiben. Ich hab's euch von Anfang als gar nicht geschrieben, wie hart mir's gegangen ist; das ist jezund mit Gottes Hulf vorbei. Ich hab' als gedenkt, was braucht sich dein Mütterle auch noch zu grämen, sie kann dir doch nicht helsen? und da hab' ich alles in mich 'nein verschluckt, und hab' gepfissen und dabei recht geschafft."

Hier hielt Jvo einen Augenblick inne, er schien sich das zur Lehre zu nehmen; dann fuhr er fort:

"Nun, jetzt ist alles im Stand, es ist kein'

Kleinigkeit, wenn man sich so ein Haus bauen und alle Aecker zum erstenmale umzackern muß, und neane 1 kein Hulf und kein Rath von keinem Men= schen; jett sieht's aber bei mir aus, schöner als beim Buchmaier. Es hat Armschmalz gekostet, wir find aber doch gesund, und das ist das Best'. Viele von unseren Landsleuten sind hier und haben's ärger als drüben, und müssen an der Straß' schanzen. Es gibt hier gar viele Verführer, wenn man an's Land kommt, die einem, weiß nicht was, vorschwäßen, bis man keinen rothen Heller mehr im Sack hat, und darnach: hast mich gesehen, fort sind sie. Es gibt recht scheinheilige Menschen, hüben und drüben; die Ueberfahrt putt nur den Magen aus, aber die Seel' nicht. Wir haben aber von dem Dampfschiff= mann in Mainz ein' gute Anweisung gehabt an eine Gesellschaft von braven Männern, von lauter Deutschen, die einem umsonst Weg und Steg zeigen, und Alles auf's Best' rathen; von uns ist Keiner verunglückt. Saget das doch allen denen, wo noch 'rüber wollen, sie sollen Keinem trauen, als dem Mann und der Anweisung. Von Anfang, wie ich als ein bisle von meinem Führer weggangen bin, allein in Neupork 'rum, bis der Mathes kommen ist, da ist mir's oft g'rad gewesen, wie wenn ich unter lauter Vieh wär. Verzeih mir's Gott, das waren

<sup>1</sup> Mirgend.

ja auch Menschen, sie haben aber so mit einander gewelscht, wie der Franzosensimpel, der Sepple von der Froschgass, der schwätzt auch Holderdipolderle. Es ist aber englisch gewesen, was sie mit einander schwätzen; ich kann jett auch ein bisle, es ist oft gerad wie deutsch, man muß nur ein Maul dazu machen, wie wenn man an einem unzeitigen Apfel die Zähn' verschlagen hätt'. Es sind noch viel mit uns gewesen, aber der Ein' ist da-, der Ander' dorthin. Das ist nichts, wir Deutschen sollten auch so zusammenhalten. Ich hab' sonst immer als nur die Württemberger für meine Landsleut' gehalten, aber hier heißt man uns Alle Deutsche, und wenn jetzt Einer aus dem Sachsenland kommt, da ist es mir grad', wie wenn er vom Unterland wär'. Geltet, ich schreib' da Sachen, die ihr nicht möget? aber mir gehen die Gedanken so oft im Kopf 'rum, daß sie, eh ich mich verguck', 'rausplopen.

Nun muß ich euch was anders sagen. Habt ihr nicht schon aufgemerkt, daß ich da oben Nordstetten hingeschrieben hab'? Ja, so ist's und so bleibt's. Ich hab' einen Stock nicht weit von meinem Haus hingesteckt, mit einer Tafel, und darauf hab' ich mit großen Buchstaben hingeschrieben: Nordstetten. Es wird schon kommen, daß noch mehr Leut' sich hier andauen, und da bleibt der Nam'; dann dauen wir ein' Kirch, grad wie die daheim, ich hab' schon das Auerbach, Schriften. I.

= Simple

Bergle dazu da, grad 'rüber von meiner Scheuer, wir heißen's schon jett das Kirchbergle. Da lassen wir bernach einen Pfarrer von drüben kommen, und meine Aecker, die haben alle Namen von daheim. Ich und mein' Mechtild wir schwätzen oft Abends davon, wie das einmal aussehen wird. Wenn wir's auch nicht mehr verleben, nachher verleben's unsere Kinder und Kindeskinder, und ich bin nachher halt doch die Ursach davon. Wenn nur einer von denen Nordstetter G'studenten dann 'rüber käm' als Pfarrer, er hätt's hier gut, aber im Feld schaffen müßt' er auch. Wir wählen uns hier selber den Pfarrer, wir nehmen den, der uns am besten gefällt, wir lassen uns keinen vom Consistore ausbinden. Da spielen die Pfarrer auch nicht die Herren gegen uns, hier ist Alles gleich, sie sind halt grad wie wir auch, nur daß sie eben g'studirt haben und geweiht sind; wir haben drei Stund' von hier einen, der ist von Rangendingen gebürtigt. An meinem Haus haben sich auch gleich Schwalben angebaut, ich hab' vergangenen Herbst einer ein Zettele an= gehängt, und hab' darauf geschrieben: "Grüß Gott an Alle drüben," und meinen Namen darunter. Ich dummer Kerl hab' gemeint, sie käm' nach Nordstetten, und da ist sie wieder kommen, da ist auf einem Zettel gestanden Xaive, ich hab' noch Niemand fragen können, was das heißt, es ist

grad wie wenn's Kaibe 1 hieß', das wär' doch schänd= lich."—

"Weißt du vielleicht, Ivo, wie's heißt?" fragte Marei.

"Ja wohl: Chaire, es ist griechisch, und be= deutet: sei gegrüßt."

Die Frauen schlugen die Hände zusammen vor Erstaunen über die große Gelehrsamkeit Ivo's.

"Wo hat denn die Schwalb' überwintert?" fragte Marei wieder.

"Wahrscheinlich bei den Feuerländern," erwi= derte Ivo, und las nach einer Pause weiter:

"Ich hab' daheim gar nicht gewußt, daß die Lerchen so schön singen. Denket nur einmal, hier zu Land giebt's gar keine, und auch keine Nachtisgallen; aber viel andere schöne Bögel, auch hat's schöne Fichten und Eichbäum' und noch andere prächtige Bäum', die geben ein Staatsholz.

Liebe Mutter! Ich hab' das schon vor acht Tag geschrieben, und wie ich's so überlug, sag' ich: ei du schreibst Larisari! Aber mir ist's alleweil, als wie wenn ich bei euch sitzen thät vor des Schmied Jako= ben Haus am Brunnen: und da gehen die Leut vorbei und sagen: "hent ihr gute Roth?" und da ist mir das Herz so voll, und ich weiß nicht, was ich zuerst sagen soll. Wir sind gottlob alle recht

<sup>1</sup> Raib, so viel als Lump, Schuft.

gesund, das Essen und Trinken schmeckt uns wohl und schlägt gut an. Wir haben alle unsere Kleider weiter machen müssen. Es ist gut, daß die Mech= thild das Nähen gelernt hat.

Wenn ich als einen guten Bissen ess, denk ich: wenn nur auch dein Mütterle da wär, da thät ich das Best' neben 'nauslegen und thät sagen: da Mütterle, da müsset ihr 'reinlangen, da liegt ein herzig's Bröckele, und es thät euch gewiß weidlich bei mir schmecken.

Unser Basche der gerathet prächtig, es hat ihm noch kein Brösele gesehlt. Ach Gott! wenn das kleine Mareile noch leben thät, das wär' dis nächste Michaeli ein Jahr alt, das ist ein gar lied Engele gewesen; es war doch erst drei Wochen alt, aber wenn man's gerusen hat, da hat's einen so gescheit angesehen, und hat einem nach den Augen gegriffen. Auf Allerseelen lassen wir ihm ein eisern Kreuzsehen. Ach du lieder Heiland! Das Kind ist jest im Himmel, und der Himmel ist doch erst das recht' Amerika.

Ich muß euch noch mehr von meinem Hauswesen schreiben, ich darf nicht so viel an das Kind denken, es geht mir so zu Herzen; ich sag, wie der Pfarrer gesagt hat: der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt.

Wenn uns nur Gott jett Alles gesund bei ein= ander erhält. Unser Herrgott hat mich auch noch immer mit dem Vieh glücklich erhalten, es ist uns noch keines gefallen, Alles kerngesund, und das ist mir eine besondere Freud', daß das Vieh hier alle= weil genug zu fressen hat. Ich werd's mein Lebtag nicht vergessen, was die Futterklemme ein Kreuz und ein Elend gewesen ist; grad selben Sommer, eh' ich zum Militär gekommen bin, wo's fast kein Hälmle Futter gegeben hat. Wisset ihr noch, wie's einem da um's Herz gewesen ist, wenn man Morgens aufgestanden ist, und hat dem Vieh nur viertelssatt zu fressen geben können, und hat zusehen können wie ihm das Fleisch abgefallen ist? Ich hätt' oft vor Waitag 1 verlaufen mögen. So ein Thierle ist anbunden und kann nicht schwäßen und deuten, und muß sich Alles gefallen lassen. Hier geht das Vieh fast das ganze Jahr auf die Weid und hat alleweil vollauf, und es ist mir noch nicht vorkommen, daß ich hab eines stechen müssen, weil es zu viel gefressen hat. Drüben, weil sie das ganze Jahr im Stall stehen, fressen sie, bis ihnen der Bauch aufspringt, wenn sie einmal an einen Kleeacker kommen; und wie's beim Vieh geht, so geht's auch bei den Men= schen: die müssen drüben auch im Stall stehen, vom Schultheiß und dene Amtleut' anbunden, bis sie ellen=

<sup>1</sup> Wehe.

lange Klauen kriegen, daß sie nimmer laufen können, und wenn sie einmal ausreißen oder man's 'naus= läßt, werden sie toll und voll. Das hat Einer in der Volksversammlung ganz schön so ausgelegt. Mutter! das ist was Schön's, so ein' Volksversamm= lung, das ist grad, wie wenn man in der Kirche wär'; aber nein, es ist doch nicht so, denn da red't ein Jeder, wer nur kann und mag, da gilt Alles gleich. Gucket, ich will's euch verzählen, wie das ist, aber ich kann's doch nicht recht. Ich muß euch nur noch sagen, daß unser Mathes ein Hauptsprecher ist, dem geht's vom Maul weg wie dem besten Pfarrer; sie haben ihn auch schon in die Abtheilung gewählt, er gilt viel, und der Nam' Mathias Schorer, das ist ein Wort, vor dem Alle Respekt haben. Ich hab' aber auch schon einmal vor alle Leut gesprochen. Ich weiß gar nicht, von Anfang hat mir ein bisle das Herz puppert, nachher ist mir's aber grad ge= wesen, wie wenn ich zu euch reden thät, so frank von der Leber weg. Sie haben sich da drum gestritten, es ist ein Deutscher, ein Württemberger, oder wie man's hier heißt, ein Schwab ankommen, er ist Offizier gewesen, und der König hat ihn begnadigt, er hat ein' Verschwörung angestiftet gehabt unterm Militär, und hat nachher alle seine Kamera= den verrathen, hier hat er sich für einen Freiheitsmann ausgegeben, da ist aber ein Brief von drüben 'rüber

kommen, daß er dem Teufel vom Karren gefallen und für den Galgen zu schlecht sei. Da haben sie lang gestritten, ob er bei uns hier Offizier werden kann, da hab ich endlich gesagt: Zu der Haue kann man einen Stiel sinden. Er soll einen Brief beibringen von seinen Kameraden, daß er den Braven an ihnen gemacht hat; ich kann's nicht glauben, daß ein Württemberger so schlecht ist, daß er zuerst den König und nachher noch einmal seine Kameraden verrath't. Und das ist auch beschlossen worden, wie ich's gesagt hab. Wie ich aber den Mann mit seinem Gesicht wieder angesehen hab, da hab ich denkt: das Lett' hätt'st können bleiben lassen, der sieht ja aus wie wenn er die Gais gestohlen hätt'.

Ich bin auch Offizier bei der Nazenalmiliz, so was man bei uns Leutenant heißt; weil ich beim Militär gewesen bin und die Sach' gut versteh', haben sie mich dazu gewählt. Wir wählen uns hier selber die Offizier', hier ist alles frei. Der Schultheiß von Nordstetten ist doch nur Feldwebel gewesen. Wenn ich heim kommen thät, nein, ich thät mich doch nicht als Offizier anziehen; ich bin ein freier Bürger, und das ist mehr als Offizier und General, ich tausch' mit keinem König. Mutter, es ist ein prächtig Land das Amerika; schaffen muß man, und das recht tüchtig, aber darnach weiß man auch warum, die Zehnten und Steuern nehmen nicht den Rahm

oben 'runter. Ich leb' hier auf meinem Hof, da hat mir kein Kaiser und kein König was zu befehlen, und vom Presser weiß man hier gar nichts. Du lieber Gott! wenn ich dran denk, wie der mit einem langen Zettel in der Hand, mit sammt dem Schütz durchs Dorf gegangen ist, und die Leut' in den Häusern haben geheult und geschrieen und die Thüren zugeschlagen, und da hat der Presser einen zinner= nen Teller, einen Kupferhafen, eine Pfann' und eine Schabeslamp von einem armen Juden zum Schultheiß tragen. Es ist ein Kreuz, daß das Elend bei uns so ist; ich mein', das könnt' und müßt' anders sein. Ich möcht' aber doch keinen dazu aufstiften, 'rüber zu kom= men. Es ist kein' Kleinigkeit, so weit weg von daheim zu sein, wenn man's auch noch so gut hat. Allbot überkommt mich ein Jammer, daß ich mich vor mir selber schäm', da möcht' ich grad Alles aufpacken und fort nach Deutschland. Einmal muß ich's noch sehen, so lang mir ein Aug' offen steht. Ich kann's nicht sagen, wie mir's ist, aber ich verzwazel! oft schier, und möcht oft grad heulen wie ein Schloßhund. Ich weiß wol, das schickt sich nicht für einen Mann, aber ich kann nicht anders, und vor euch brauch' ich mich ja nichts schämen. Ich glaub' als, es ist eigentlich nur der Jammer nach euch. Schon mehr als tausendmal hab ich so vor mich hin gesagt:

Berzwazeln, so viel als verzweifeln, spöttisch gebraucht.

wenn nur auch mein Mütterle da wär, mein gut, gut Mütterle! wenn sie nur einmal dort auf der Bank gesessen hätt'; da thätet ihr euch freuen mit denen großen Milchhäfen, und o du lieber Heiland! mit meinem Basche, und mit dem, wo jest auf dem Weg ist. Wenn ich euch was leid's than hab, verzeihet mir's, es hat euch g'wiß kein Mensch auf der Welt lieber als ich.

Ich hab' ein bisle ausschnaufen müssen, und schreib' jetzt weiter. Es ist doch ein' schöne Sach, daß wir ordentlich schreiben und lesen gelernt haben, ich dank's euch tausendmal, daß ihr uns recht dazu angehalten. Ihr müsset aber nicht denken, daß ich traurig bin. Freilich bin ich nimmer allweil so lustig wie vor Zeiten, ich bin halt auch älter und hab viel erfahren; aber manchmal bin ich doch so froh, und hab' Alles so gern auf der ganzen Welt, daß ich pfeisen, singen und tanzen kann. Manchmal thut mir's als noch ein bisle weh, wenn ich an etwas denk', aber ich mach Brr! und schüttel' mich wie ein Gaul, und fort muß es. Ich und mein' Mechtild wir leben wie zwei Kinder, und unser Basche, der hat Knochen, so fest und stark wie ein jung's Kalb, und Fleisch wie ein Nußkern.

Am Sonntag, wenn wir zur Kirch' fahren, da nehmen wir uns Salz mit heim und was man sonst noch braucht, und mein' Mechtild hat gesagt, wir holen uns auch himmlisch Salz, aus der Mess und der Predigt, und damit salzen wir unser' Seel. Die Mechtild macht oft gar schöne Käthsel und Gspäß. Wir haben uns auch ein Ritterbuch kauft, von dem Kinaldo Kinaldini, das ist ein' gar grauselige Käubergeschicht', und die haben wir schon mehr als zehnmal gelesen, und wie ich vorlängst verschlasen bin, ist die Mechtild kommen, und hat das Lied gesungen, und hat mich geweckt. Weil ich grad von Lieder red', hätt' ich eine Bitt', ihr müsset mich aber nicht auslachen.

Gucket, wenn man so in der weiten Welt draußen ist und allein für sich singen soll, da merkt man erst, wie man von so viel Lieder blos den Ansang kennt und das Andere hat man eben blos so denen Anderen im Tralatel nachg'sungen, und da möcht' man sich schier den Kopf 'runterreißen, weil einem das Ding nicht einfallen will, aber man kriegt's halt nicht 'raus. Es geht einem mit vielen Dingen so, man meint, man kenn's, bis es einmal heißt: jett Alterle, jett mach's allein.

Nun hätt' ich die Bitt', aber dürfet mich nicht auslachen: lasset euch alle Nordstetter Lieder vom alten Schullehrer ausschreiben, ich will's ihm gern gut bezahlen. Geltet, ihr vergesset's aber nicht und schicket mir's oder bringet's mit, wenn ihr kommet.

Ich muß euch auch noch was erzählen. Denket

Mutter! Ich sit' am Dienstag vor drei Wochen an meinem Wagen und mach' die Deichsel zurecht — man kann hier nicht all' Nitt zum Wagener springen, da muß man Alles selber machen — wie ich nun so da sit', da hör' ich auf einmal: "Bist sleißig, Aloys?" Ich guck auf, wer steht da? des langen Herzle's Kobbel¹, der bei der Gard' gewesen ist. Wir sind sonst nicht die besten Freund' gewesen, aber ich hab' nicht daran denkt und bin ihm um den Hals gefallen und hab' ihn schier verstruckt. Ich glaub', wenn der Jörgli käm', ich thät ihm auch die Hand geben; er käm' ja von Nordsstetten.

Ich hab' Alles im Haus zusammengerufen und hab' einem welschen Hahn den Kragen abgeschnitten. Der Kobbel hat mit mir gessen, wie ein anderer Mensch auch. Die Geset' von denen Essensspeisen, die sind für die alt Welt und nicht mehr für die neu.

Der Kobbel ist acht Tag' bei mir blieben und hat mir helfen schaffen im Feld, er kann's so gut wie ein Christ; das hat mir rechtschaffen gefallen, daß er einsieht: für einen Soldaten, der Ehr' im Leib hat, schickt sich's nicht mehr, mit dem Zwerchsack 'rumzulausen; er will sich hier herum Aecker kausen, ich bin ihm dazu behülflich, ich muß auch meine lieben Juden von Nordstetten hier haben, sonst ist

<sup>1</sup> Jakob.

es gar kein rechts Nordstetten. Darnach wird er auch zur Nazenalmiliz gehen. Er kann mit der Zeit auch Offizier werden. Hier fragt man Keinen nach seinem Glauben; wenn der Mensch nur brav und gesund ist. Abends sind wir als zusammen gesessen, ich, mein' Mechtild, mein Schwäher und mein' Schwieger und ihre Buben und Mädle und der Kobbel, und da haben wir Lieder von daheim gesungen, es ist mir g'rad g'wesen, wie damals, wo das Marannele mit seiner neuen Kunkel kommen ist. Ihr müsset aber nicht meinen, daß ich oft an das Marannele denk'. Ich hab' mein' Mechtild rechtschaffen gern und sie mich auch. Ich wünsch' daß alle Leut' einander so gern hätten und so gut hausen thäten.

Nun von wegen eurem Kommen. Ich mag nicht zu arg bitten, der Mathes wird euch alles da drüber schreiben: aber wenn's möglich wär' — nein, ich will ja nicht bitten. Der Kobbel sagt mir, daß unser Aver zu des Zimmermann Balentin's Gretle geht; das wird sich auch nicht vor der Uebersahrt fürchten und wird mit ihm gehen. Es ist jetzt eins, Nordstetten hüben oder Nordstetten drüben.

Schreibet auch bald Antwort. Schicket den Brief nur wieder an den Mathes, der kommt öfter nach der Stadt.

Nun wünsch' ich von Herzen wohl zu leben. Denket auch als einmal an mich. Mein' Mechtild und mein Basche und meine Schwiegereltern grüßen euch von Herzen. Mein' Schwieger hat meinen Basche gelernt, wenn man ihn fragt: wo ist denn deine andere Ahne? hernach sagt er: drüben auf dem Schwarzwald. Ich verbleibe Euer getreuer Sohn Alops Schorer.

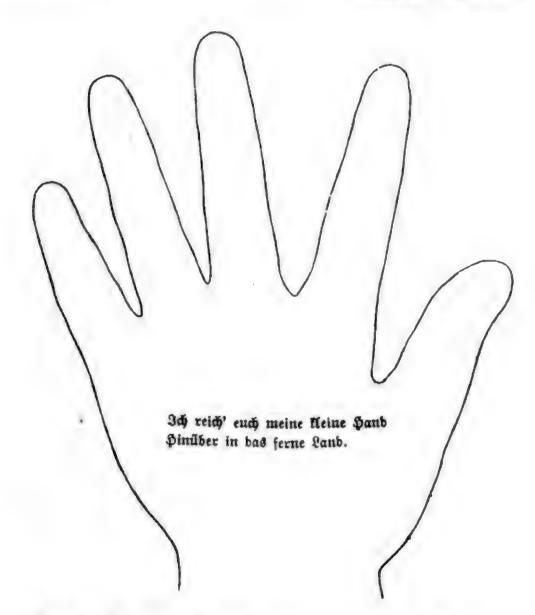

Das ist die Hand von meinem Basche, ich hab' sie abzeichnet, liebe Mutter, grad wie er sie auf's Papier gelegt hat, weil noch Plat da gewesen ist."

Jvo sollte nun auch noch den Brief vom Mathes lesen, aber er versprach dieß auf ein andermal, und von der dankenden Mutter, die ihre Thränen trock=nete, bis an die Thüre geleitet, machte er sich auf seinen Weg.

Draußen vor dem Dorfe sah er seine Schwester Gretle mit dem Xaver nach der Wiese gehen. Er wußte jetzt, warum seine Schwester immer so streitssüchtig und mißmuthig war: der Bater wollte ihre Bekanntschaft mit dem "Amerikaner," wie er Xaver betitelte, nicht dulden.

Mit einem Hops hoch in die Luft springend, schüttelte Ivo die ganze Last der Standeswürde von sich ab. Er sprang und sang wie ehedem, immer über die Steinhausen am Rande der Straße hinweg hüpfend.

Der Brief des Aloys hatte einen gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht. Er sah hier ein durch tüchtige Arbeit und Selbständigkeit beglücktes, ein rechtschaffenes Leben in der eigentlichen Bedeutung des Wortes; zum erstenmal wurde es ihm recht klar: wie bei dem Studiren die Körperkraft so brach liegt und darum so oft eine prickelnde Unruhe in allen Gliedern sitzt, wie die Müdigkeit da kein so angenehmes Gefühl bietet, als nach körperlicher Anstrengung. Er dachte daran, daß er Pfarrer und zugleich Bauer in Amerika sein wolle, und er dachte weiter, wie

er seine Schwester besuche, von Hof zu Hof wandere, die Kinder lehre und in allen Häusern ein gottseliges Aufschauen nach oben erwecke.

So kam er unter mancherlei Gedanken nach Horb. Die Stadt erschien ihm bei weitem nicht mehr so schön als früher, die Häuser nicht mehr so groß; er hatte jett schönere gesehen.

Der Kaplan war hocherfreut über seinen Zögling, und die Frau Hanklerin, die krank im Bette lag, sagte: "das macht mich wieder ganz gesund, daß du wieder da bist." Die Oberantmannssöhne waren nicht mehr in der Stadt, denn wir erinnern suns, daß ihr Later von der Aextegeschichte her versetzt worden ist.

Es war schon Nacht geworden als Jvo von Horb heimkehrte. Im Dorfe traf er den Constantin, der, den einäugigen Peter an der Hand führend, mit den halbsgewachsenen Burschen singend durch die Straße zog; er lehrte sie neue Lieder, und erzählte unter großem Gelächter allerlei Schliche und Schabernack, die er seinen Lehrern im Kloster angethan hatte. Ivo ging eine Weile still mit, vor seinem Hause aber sagte er: "gute Nacht" und ging hinein.

Während der ganzen Bacanz war Jvo viel allein. Er spazirte entweder einsam durch das Feld, oder übte sich zu Hause auf dem Waldhorn, das er sich von des Bäcken Konrad entlehnt hatte. Die Mutter Christine aber drängte ihn immer, er solle auch aus dem Haus gehen und nicht so immer daheim hinshocken. Bisweilen ging er nun auch mit dem neuen Schullehrer über Feld. An Constantin schloß er sich nur dann an, wenn er ihm nicht ausweichen konnte.

Ein großer Schmerz durchwühlte das junge Herz unsers Ivo, er sah die nur halb verdeckte Zwietracht zwischen seinen Eltern; früher hatte er nichts davon bemerkt, er war stets inmitten aller dieser Verhältnisse aufgewachsen, er kannte ihre Mängel nicht, im Kloster hatte er sich sodann das Leben zu Hause als ein paradiesisches, im ewigen Frieden hinfließendes vor die Seele gezaubert, alles Herbe und Schroffe, wenn je etwas davon in seiner Seele gehaftet hatte, war vergessen. So, mit neuem Bewußtsein, mit einem gewissen Bilde der Vollkommenheit in sein elterliches Haus zurückgekehrt, erschien ihm vieles darin verzerrt und zerrissen, vielleicht ärger als es war. Er kam aus einem Hause, wo sich Alles nach steten äußerlich festgestellten Gesetzen bewegt: da ging Alles ohne Ueberlegung und Widerrede nach der Regel wie ein Uhrwerk, und wenn ihn auch der Kloster= zwang sehr drückte, so verstand er es doch nicht, wie in einem freien Familienverbande, wo Jedes nach eigener Bestimmung für das Ganze handelt, manches Disputiren und manche laute Zurechtsetzung

stattfinden muß. War ihm daher das ganze laute Trei= ben des Hauses, ja sogar das stark betonte Sprechen fremd, und sah er die Leute verwundert an, so schüttelte er über die Art und Weise seines Vaters oft den Kopf. Wenn die Mutter zu den Planen Valentin's von neuen Häuserbauten "auf den Verkauf" schwieg, schrie er: "da haben wir's wieder, du gibst halt nie etwas auf das, was ich sag; ob ein Hund bellt, oder ob ich schwätz', das ist dir all' eins." Widersprach sie ihm, dann sagte er schmerzlich: "Das ist der alt' Tanz, was ich halt vorhab', ist bei dir nicht recht." Behandelte ihn dann die Mutter sanft, wie einen Gemüthskranken und er merkte das, so fluchte er. War sie dagegen standhaft und fest und ließ sich nichts von ihm gefallen, so sagte er: "Das ist Gott bekannt, du lebst eben nicht für mich, du lebst für beine Kinder; gelt, es wär' dir recht, wenn ich sterben thät?" und dann setzte er sich hin, aß nicht und trank nicht und redete kein Wort, oder er ging in's Wirthshaus; er ließ sich aber dort nichts zu essen geben, denn er wußte, daß das seine Frau kränke, weil die Leute darüber reden würden, er ging dann lieber hungrig zu Bette.

Mit unbeschreiblichem Schmerze blickte Christine bei derlei Vorkommnissen auf ihren Jvo. Sie sah alle die Qualen, die ihre Marterzüge auf seinem Antlize ausbreiteten und sie gab sich noch mehr Mühe,

Auerbach, Schriften. I. 22

= 2 comple

Alles zu verhehlen und zu vertuschen; die anderen Kinder waren solche Vorfälle mehr gewöhnt, es ging ihnen nicht mehr nahe.

Christine sah wohl ein, daß sie sich mit ihrem jüngsten Sohn besprechen müsse; sie setzte sich daher eines Abends vor sein Bett und fagte: "Guck, dein Vater ist der rechtschaffenste Mann, den man finden kann, aber er hat eine unglückliche Natur, er ist mit sich selber unzufrieden, weil er halt manches verunschickt i und nicht Alles nach seinem Kopf geht; und da möcht' er dann grad, daß Andere allfort mit ihm zufrieden sein sollten. Wenn er sieht, daß das nicht ist, und das kann ja nicht sein, da regt sich sein guter Geist noch mehr in ihm, und ich bin's doch meinen Kindern schuldig, ich darks nicht zugeben, daß Mes hinter sich geht. Ich für mein Theil wollt' gern mein Leben lang trocken Brod essen, aber für meine Kinder darf ich's nicht zugeben, daß wir in fünf Jahren an den Bettelstab kommen, und sie unter fremden Leuten herumgestoßen werden. Guck, er hat keinen Menschen auf der Welt lieber als mich, er gäb' gleich den letten Tropfen Blut für mich hin, ich für ihn auch; aber er will eine Hypothek auf's Haus und die Güter aufnehmen und will mit dem Schreiner Koch Häuser auf den Verkauf bauen, und ich soll mit unterschreiben, und das thu' ich nicht, da bringen mich keine zehn Gäul'

<sup>1</sup> Bernachlässigt, falsch macht.

dazu, das ist meinen Kindern ihr Sach', ich muß als Mutter an ihnen handeln. Wir sind schon die reichen Leute nimmer, und die Armen dürfen ja auch nicht drunter leiden, daß es nimmer so bei uns ist, die müssen ihr Schenkasche haben, und wenn ich mir's am Maul absparen muß. Ja, lieber Ivo, laß dir das von deiner Mutter gefagt sein: wie dir's auch geht, vergiß nur nie der Armen; das Korn auf der Bühne wächst noch, wenn man davon hergibt, und unser Herrgott gesegnet das Brod in der Schublade, daß es besser sättigt. Gelt, guter Jvo, du hast deinen Vater auch recht gern? Er ist der best' Mensch von der Welt. Gelt, du hältst ihn in Ehren? du bist sein Stolz, wenn er dir's auch nicht sagt, er kann das nicht. Wenn er vom Adler heim kommt, wo dich alle Leut' so überaus loben, weil des Schneider Christle's Gregor so gut von dir schreibt, da kann man ihn um einen Finger wickeln. Nimm dir's nur recht vor, daß du dich gar nicht irr machen lassen willst, und sei nicht betrübt. Was man sich recht vornimmt, das kann man auch, glaub' mir's."

Ivo nickte bejahend und küßte die Hand seiner Mutter, aber eine tiese Schwermuth belastete seine Seele: das Paradies seines elterlichen Hauses war vor ihm eingesunken, nur seine Mutter schwebte noch wie ein Lichtengel darüber, und einmal sagte er sich ganz leise: "sie heißt nicht umsonst Christine,

sie ist grad wie der Heiland, sie nimmt mit Lächeln das schwerste Kreuz auf sich, will gar nichts für sich und Alles für Andere."

So kam es, daß Jvo dem Ende der Bacanz mit weniger Schmerz entgegen sah, als er bei der Heim= kunft gedacht hatte.

9.

## Die Freunde.

In der ersten Zeit, als Ivo in's Kloster zurückgekehrt war, übersiel ihn wieder das alte Heimweh. Er machte sich Vorwürse, daß er die Vacanz nicht recht genossen habe, daß er sich von Dingen verstimmen lassen, die nicht einmal so arg waren, wie sie schienen; aber er hatte sich vorgenommen, es dem Aloys nachzuthun und seine Mutter mit kläglichen Briesen nicht noch mehr zu betrüben.

Dadurch, daß Ivo früher in Gedanken immer zu Haus war, hatte er sich gar nicht in seine neuen Verhältnisse und in das Zusammensein mit den Kameraden eingelebt, das sollte jetzt anders werden.

"Man kann Alles, wenn man nur recht will, hat meine Mutter gesagt; das soll mein Wahlspruch sein."

Ivo und Clemens hatten sich herzlich bewillkommt, die anderen Kameraden waren dabei, ein Jeder hatte viel zu erzählen. Mittags auf dem Spazirgange blieben Ivo und Clemens wie auf eine geheime Ver= abredung zurück, und hinter einer blühenden Schleh= dornhecke, wo es Niemand sah, sielen sie, ohne ein Wort zu reden, sich um den Hals und küßten und herzten sich inniglich. Die Lerchen jubelten hoch in den Lüften und die Schlehblüthen regten sich von einem sanften Winde. Freudeverklärten Antliges, ein Jeder seinen Arm um den Nacken des Andern geschlungen, so kehrten sie wieder auf die Straße zu den vorausgegangenen Kameraden zurück. Ivo sagte nur, aus einer langen innerlichen Rede heraus, laut die Worte: "still und heilig!" und schaute dabei in das hellleuchtende Auge seines Clemens, sie reichten sich schweigend die Rechte und hielten sie fest, dann schlug Clemens den Ivo und sprang von ihm fort zu den Anderen. Jvo verstand wohl, daß sie ihren geheimen Liebesbund ja recht sicher vor den Anderen verbergen sollten. Sie gingen dann mit den Anderen, aber bald faßten sie sich wieder und schlugen sich neckend, nun suchte der Eine dem Andern zu entrinnen, dieser ihn wieder einzuholen, so waren sie abermals eine Weile allein und in scheinbarem Ringen drückten sie einander innig an's Herz und "lieber Ivo," "lieber Clemens," hieß es immer.

So erfinderisch war schon diese junge, plötzlich wie eine Knospe aufgebrochene Freundschaft.

In den Herzen der beiden Knaben war von nun an ein neues, wonneseliges Leben. Ivo hatte noch nie einen "Herzbruder" aus seinem Alter gehabt, Clemens hatte sich bei den vielen Wanderungen seiner Familie nur an seine ältere Schwester angeschlossen.

Jett, wenn Ivo erwachte, schaute er freudig um sich und sagte: "Guten Morgen Clemens," obgleich dieser in einem andern Zimmer lag. Er war in der Fremde nicht mehr fremd, das Kloster war kein Ort des Zwanges und des unerbittlichen Gesetzes mehr, er that Alles willig, denn sein Clemens war ja bei ihm. Nun brauchte er sich nicht mehr vorzunehmen, fröhliche Briefe nach Hause zu schreiben, sein ganzes Leben war nur noch ein hochgestimmter Freudenklang und die Mutter Christine schüttelte oft den Kopf, wenn sie seine hohen Redensarten las. Clemens, der zu Hause eine große Menge Ritterbücher und Mährchen gelesen hatte, eröffnete unserm Freunde einen ganzen Zaubergarten voll Wunder; er machte sich und Jvo zu zwei verwünschten Prinzen, den Direktor zu dem Riesen Goggolo, und eine Zeit lang redeten sich die beiden Freunde immer in den gegebenen Rollen an.

Die Welt der Wunder und der Mährchen, die das Käthsel des Daseins durch neue, selbstgeschaffene Abenteuerlichkeiten zu überbieten, und so gewisser= maßen die alltägliche Welt zu erklären strebt, der ganze selbstvergessene Taumel einer kindlich spielenden Phantasie, war Ivo disher sern geblieden; das, was ihm Nazi erzählt hatte, lehnte sich noch zu sehr an das rohe Feld= und Waldleben, wußte nichts von unterirdischen Schlössern aus lauter Gold und Edel= steinen; die Wundergeschichten der Religion hatte Ivo mit kindlich gläubigem Gemüthe hingenommen, sie waren schlicht und ernst — nun aber eröffnete ihm sein Freund die goldenen Thore der Phantasie, und sie lustwandelten behaglich in den Zaubergärten und in den Pallästen unter dem Meere.

Die Schlehdornhecke ward von unseren Freunden als der heilige Freundschaftsbaum betrachtet, nie gingen sie vorüber, ohne einander anzusehen und dann nach der Hecke zu schauen. Ivo, den wir schon als bibelsest kennen, sagte einmal: "Uns ist es grad gegangen wie dem Moses, dem ist Jehovah im Dornsbusch erschienen, der hat gebrannt und ist doch nicht verbrannt. Jehovah, weißt du auch noch, was Jehovah heißt? Ich bin, der ich sein werde, das ist das Futurum von Hava. Gelt! auch im Futurum werden wir Freunde sein, wie wir sind?"

"Ich will dir einmal was erzählen," erwiderte Clemens. "Es ift einmal eine Prinzessin auf einer Insel gewesen, die hat aber nicht, wie die alt' Bas in der Bibel, Lea geheißen, sondern Schleha,

die hat auch keine rothen Augen gehabt wie jene, sondern ganz schöne dunkel dunkelblaue; die hat aber gar keinen Dorn leiden können, das kleinst' Dörnle war ihr ein Dorn im Auge, und wenn sie ein's gesehen hat, da hat sie gleich gottsjämmerlich geschrieen: "D weh, das sticht mich, ich spür's schon in meinen schönen dunkel dunkelblauen Augen"; und da hat man auf der ganzen Insel alles was Dornen gehabt hat, plutt abschneiden und bis auf's kleinste Würzele 'naus ausgraben müssen, und wie die Prinzessin gestorben ist, da hat man sie begraben und zur Straf, weil sie hat keine Dornen leiden können, sind aus ihren zwei Augen 'raus zwei Dornhecken gewachsen, die tragen aber auch ganz schöne dunkel dunkelblaue Augen, wie die Prinzessin gehabt hat, und man heißt's auch Schleha."

So beendigte Elemens mit triumphirendem Lächeln seine Erzählung.

Jvo betrachtete ihn mit heiterer Miene. Ach, es war gar zu schön, was Elemens erzählte. Wie eine glänzende Perlschnur reihten sich seine lieben Worte an einander; Alles, was doch der Elemens that und sagte, war so schön, wie sonst gar nichts auf der weiten Welt.

Auf Veranlassung Ivo's hatten sich's die Freunde gelobt, recht große Männer zu werden, und sie eiferten sich nun gegenseitig zu dem ausdauerndsten Fleiße an. Alles wurde ihnen leicht, da ein Jedes dem Andern zu lieb handelte. Ivo ward sogar von dieser Zeit an über ein Jahr lang Primus, mit Clemens aber ging oft seine Phantasie durch. Alles, was er sah, regte ihn an, er vergaß dann das Nächste; von den Lehrern gefragt, erwachte er oft wie aus einem Traume und gab zerstreute Antsworten.

Der geheime Bund konnte indeß den anderen Mitschülern nicht lange verborgen bleiben; denn wie Liebende sich oft lange für unbemerkt halten, wäh= rend sie sich die offenkundigsten Zeichen der Zunei= gung geben, so erging es auch unseren Freunden. Die hohe Stellung Jvo's machte, daß die hieraus entstehenden Spöttereien und Neckereien nicht lange dauerten, ja es drängten sich alsbald noch mehrere in den Freundschaftsbund; aber die Pforten waren streng geschlossen, besonders Clemens wachte sorgsam, und die Fremden zogen sich bald zurück. Nur als Bartel sich mit großer Unterthänigkeit zu den Beiden gesellte und offen um ihre Freundschaft bat, da nahm ihn Jvo auf. Er durfte sich nun auf den Spazirgängen zu ihnen halten, auch in Hof und Garten bei ihnen sein. Der Bartel war, wenn er vollauf gegessen hatte, ein gar eifriger und wiß= begieriger Anabe, er that gern alles, um nur auch recht geschickt zu werden und auch obenan zu sitzen;

so lieb er daher Jvo und Clemens hatte, so war ihre hohe Stellung doch auch mit ein Grund seiner Annäherung; in das innerste Heiligthum ihrer Freundschaft, das hatte sich Clemens vorausbedungen, wurde jedoch Bartel nicht zugelassen.

Von ihren phantastischen Spielereien gelangten unsere Freunde auf ein anderes Gebiet, das sich mehr der Wirklichkeit näherte; in dem hohen Schwunge ihres Strebens suchten sie sich nämlich erhabene Vorbilder, Ideale.

Man hatte einst einen größern Spazirgang Blaubeuren zu unternommen; dort, auf einem hohen Berge, auf einem Felsenvorsprung, wo man das liebliche Thal der Blau überschaut und fernher das Ulmer Münster und die Donau erblickt, dort, hatte Clemens angeordnet, sollten sie sich ihren Fund offenbaren.

Auf dem Vorsprunge des Berges saßen nun die drei Knaben und schauten hinaus in die endlose Ferne.

"Wer ist dein Ideal, Ivo?" fragte Clemens.

"Sixtus. Meine gute Mutter, die sagt immer: man kann Alles erreichen, wenn man rechtschaffen will, das hat Sixtus auch gezeigt."

"Du willst also auch Papst werden?"

"Wenn's geht, warum nicht? Ich will jetzt einmal." "Und ich", sagte Clemens, "ich habe mir einen viel Unheiligern gewählt, mein Ideal ist Alexander der Große." Er erklärte nicht, in wiesern er ihm nacheisern wolle, denn Bartel fragte in weinerlichem Tone:

"Ben soll ich mir denn zum Ideal nehmen?" "Frag' den Direktor," erwiderte Clemens ernst= haft, Ivo Schweigen zuwinkend.

Bartel merkte sich die Rede des Clemens und als man heimgekehrt war, ging er zum Direktor, klopfte an und auf das "Herein" trat er in die Stube und sagte zitternd und stockend:

"Herr Direktor, verzeihen Euer Hochwürden, ich hab' Sie bitten wollen, ich möcht' mir gern ein Ideal wählen, ich weiß nicht, wen soll ich mir denn nehmen?"

Der Direktor stand eine Weile still, dann sagte er, den Finger nach oben erhebend: "Gott."

"Ich dank" vielmal, Herr Direktor," sagte Bar= tel, sich verbeugend und die Stube verlassend. Er sprang schnell zu seinen Freunden und rief froh= lockend: "ich hab" eins, ich hab jetzt auch ein Ideal."

"Wen denn?"

"Gott," sagte Bartel, ebenfalls den Finger nach oben erhebend.

"Wer hat dir denn das verrathen?" fragte Cle= mens neckisch und zupfte dabei den Jvo. "Der Direktor."

Jvo kehrte sich aber nicht an die stille Ermahnung seines Freundes, sondern setzte dem Bartel auseinander, wie man sich nur sigürlich Gott zum Ideal
nehmen könne, da man ja nie allmächtig oder allwissend werde; freilich bleibe Gott das höchste Endziel, aber dazwischen seien die Heiligen da, die stünden uns näher, bei denen könnten wir leichter mit
unserm Gebet ankommen, und wenn's geht, könnten
wir auch werden wie sie.

"Heiliger Jvo, ich will nichts von dir," sagte Clemens und ging zornig davon; ihn ärgerte, daß Ivo jeden Spaß verdarb, und er redete den ganzen Abend und den andern Morgen kein Wort mit ihm.

Auch sonst war der Bartel vielsach Beranlassung zu Zerwürfnissen zwischen den Freunden. Clemens hatte sich in den Kopf gesetzt, die ganze volle Freundschaft seines Ivo sei ihm durch den Eindringling geschmälert. Er nahm nun allerlei Gelegenheiten wahr, um seiner Eisersucht Nahrung zu geben. Einst sprach er deßhalb mit Ivo acht Tage lang kein Wort, nur seine Blicke verfolgten ihn überall, wie mit einer wahnsinnigen Leidenschaft; am letzen Abende warf er Ivo ein Zettelchen auf sein Buch, worauf die Worte standen: "Heute Nacht, Schlag zwölf Uhr, kommst du auf den Kirchthurm oder wir sind auf ewig geschieden."

Von den grausamsten Qualen gemartert, wälzte sich Ivo auf dem Lager, er fürchtete die Frist zu verschlasen und zählte jede langsame Viertelstunde. Als der erste Schlag von Zwölf ertönte, huschte er aus seinem Zimmer; aus dem andern, worin Clemens war, kam dieser ebenfalls. Schweigend gingen sie mit einander den Thurm hinan, der letzte Ton hatte ausgeklungen, da begann Clemens:

"Gib mir deine Hand darauf, daß du von dem Bartel ganz lassen willst, wo nicht, so stürz' ich mich da grad hinab."

Ivo stand schaudernd und faßte die Hand seines Freundes.

"Kein Wort! Ja oder Nein!" knirschte Clemens. "Nun ja, ja! Der arme Kerl dauert mich, aber du bist ganz verwildert in den acht Tagen."

Clemens umarmte und küßte Ivo, dann stieg er schweigend die Treppe hinab und verschwand in seinem Zimmer.

Andern Tages war Clemens wie zuvor, heiter und innig. Ivo durfte beim Tageslicht nie von jenem nächtlichen Begebniß sprechen, der Bartel tröstete sich auch bald über seine Verabschiedung.

Während der unruhige Geist des Elemens in allerlei Seltsamkeiten abenteuerte, fühlte Jvo eine andere Unruhe. Das Wachsthum seines Körpers war fast noch rascher vorgeschritten als das seines

Geistes, er war lang und breitschulterig; aber wenn er so an dem Bulte vor den Büchern saß; da raste alles Blut wild in ihm und er stand oft auf, sich gewaltsam bäumend und reckend. Er hätte gern irgend eine gewaltige Last frei in die Höhe gehoben, aber es bot sich ihm nichts als eine schwere Periode irgend eines klassischen Autors. An dem Turnen, das nur sehr mangelhaft betrieben wurde, hatte Ivo keine rechte Freude; er wollte et= was thun, eine wirkliche Arbeit vollbringen. Wenn er dann mit seinem Freunde draußen spaziren ging, klagte er oft, daß er nicht pflügen und nicht schneiden dürfe. Er war von Kindheit auf an Körperthätig= keit gewöhnt, später hatte der Gang nach der latei= nischen Schule die Bewegung in der Arbeit ersett; nun aber war es ihm wie einem Riesen, dem man statt der Keule eine Nähnadel in die Hand gegeben.

"Einst sagte er zu Clemens: "Guck, das ist mir so arg, daß ich mit der Bibel nicht recht einig bin; da ist die höchste Straf' für die Erbsünd': "daß der Mensch im Schweiß seines Angesichts sein Brod essen soll." Daß man recht schaffen muß, das ist ja grad das größt' Vergnügen."

"D du!" erwiederte Clemens, "was geht dich das alte Testament an? das ist für die Juden, und für die paßt's, denen ist Schaffen das ärgste Kreuz."

Es ist wunderbar, wie Clemens diesen bekannten

Kniff der Theologen, wenn sie sich mit dem alten Testament nicht mehr helsen können, aus sich selber fand. Clemens blieb aber nicht bei derlei Erörterungen, er vertraute vielmehr auch seinerseits seinem Freunde, wie es ihn dränge, mit Gesahren zu kämpsen, fremde Länder und Gebiete zu durchstreisen. Die beiden Freunde redeten sogar viel von einer Flucht aus dem Kloster. Sie malten sich's gar schön aus, wie sie auf einer unbewohnten Insel ankämen, wo sie mit wilden Thieren kämpsten und den Boden zum erstenmal umpslügten. Es blieb indes bei dieser Gedankenslucht; die Gesetze des Klosters und die Familienbande hielten sie in der Heimath fest.

Die Innigkeit der beiden Freunde nahm fast mit jedem Tage zu, und so verschieden auch ihre Charaktere waren, sie fanden sich doch einig in der Liebe.

Jvo ließ es ohne Trübfal geschehen, daß er seinen ersten Plat verlor, und sogar so weit hinunter=rückte, daß der Bartel über ihn kam; diese äußer=liche Hintansetzung freute ihn fast, sie bekundete seine Unlust an dem Studium. Das Bewußtsein, daß er mehr war als es schien, that ihm wohl, es gab ihm eine gewisse Selbständigkeit, eine gewisse Abgeschlossenheit der Außenwelt gegenüber. Mit den untersten Dienern des Klosters, mit den Holzhakstern, schloß Ivo einen geheimen Bund. Mit einem

Eifer, als gälte es die ganze Erdkugel zu zerspalten, führte er im Geheimen die Art, bis endlich ein Professor diese Ausschweifungen gewahr wurde und Ivo dafür im Carzer büßen mußte.

So war Jvo, von dem ersten und fleißigsten der Schüler, zu einem der letzten und widerspenstigsten herabgesunken.

Wenn die Vacanz kam, trennten sich die beiden Freunde mit sieberhafter Wehmuth; sie trösteten sich mit dem Wiedersehen, und wünschten doch nie mehr in das Aloster zurückzukehren. Auf dem Wege erschien dann Jvo die Welt nicht mehr so schön, die Leute nicht mehr so gut; denn die Welt in ihm hatte eine andere Gestalt angenommen.

Zu Hause zog sich Ivo nicht mehr so streng von Constantin zurück, das Leben in seinem elterlichen Hause erschien ihm nicht mehr so gedrückt; er sah, daß fast kein Mensch auf Erden, für sich allein betrachtet, ganz glücklich ist, daß also eine Gemeinsschaft des Lebens, in der She, in der Familie, auch manches Unvollkommene und Unglückliche haben muß.

Die Welt der Jdeale war ihm eingesunken. Nur manchmal erhob er sich noch in innigem Gebete über alle Mißlichkeiten und Herbheiten des Daseins, aber auch selbst in die himmlischen Heiligthümer verfolgte ihn bisweilen der Gedanke der Unvollkommenheit und Mangelhaftigkeit. Er war sehr unglücklich. Die Leute hielten sein verstörtes Aussehen für eine Folge des Studiums. Es schnitt ihm tief durch die Seele, wenn ihn seine Mutter bat, sich nicht so übermäßig beim Studiren anzustrengen; er konnte der guten Frau nicht klar machen, was ihn bedrückte, war es ja ihm selber nicht klar.

So, in der Fülle der Lebenskraft stehend, fühlte er sich doch lebensmatt und kampsesmüde; er hatte das Räthsel des Daseins noch nicht überwunden, und glaubte, daß nur der Tod es löse.

In der vorletten Bacanz, vor dem Abgange nach Tübingen, erfuhr Jvo einen herben Berlust; er traf seinen Nazi nicht mehr im Hause. Das Gretle hatte sich mit Xaver verheirathet, der Widerspruch des Baters war endlich besiegt worden, und sie war mit nach Amerika gezogen; jett fehlte es an weiblicher Hülfe im Hause, die Söhne Balentins konnten das Feldgeschäft schon allein besorgen, und so wurde der Nazi verabschiedet; er war fortgegangen, ohne zu sagen wohin. Der Taubenschlag war leer, und die Thiere im Stalle schienen mit Ivo um den fernen Freund zu trauern.

Freilich war Emmerenz dafür als Magd in's Haus gekommen. Sie war ein starkes, munteres Mädchen geworden, etwas kurz und untersetzt, so was man "mockig" nennt, man konnte sie wol zu den Hübscheren im Dorfe zählen; aber Ivo widmete

23

ihr längst keine Aufmerksamkeit mehr, die Liebe zu seinem Clemens hatte sein ganzes Herz erfüllt. Es waren Bacanzen vorübergegangen, in denen er Emmerenz nicht einmal angesprochen. Jetzt betrachtete er sie bisweilen verstohlen, schnell aber wendete er dann, wenn er dessen inne wurde, den Blick. Nur einmal, als er sie im Stalle so freundlich walten sah, sagte er: "das ist brav, Emmerenz, daß du das Vieh gut versorgst; gib nur auf den Falb und die Allgäuerin recht Acht."

"Ich weiß wohl," erwiderte die Angeredete, "das sind deine alten Lieblinge; guck, das gefällt mir jett, daß du die so gern hast," und gleichsam um einen alten Klang aus seiner Kindheit in ihm zu wecken, sang sie, während sie der Allgäuerin Futter aussteckte:

Da droben auf'm Bergle, Da steht e weißer Schimmel, Und die brave Büeble, Kommet alle in Himmel.

Und die brave Büebele Kommet et allein drein, Und die brave Mädle, Müsset au dabei sein.

Ivo ging still davon, hinaus in das Beigeles= thäle, wo er einst einen ganzen Tag mit dem Nazi "gezackert" hatte; er meinte fast, er müsse hier eine Kunde von ihm sinden. Er beneidete seine Brüder, die hier arbeiteten, die am elterlichen Tische mit den Ih= rigen Freud' und Leid theilten, die Niemand als ihren natürlichen Obern zu gehorsamen hatten.

Mit erneuter Innigkeit schloß sich Ivo nach der Rückkehr in's Kloster an seinen Clemens an; er mußte ihm jest auch den verlorenen Nazi ersetzen.

Der letzte Sommer, der nun in Ehingen zu verleben war, brachte auch mannigfache Abwechselung.
Clemens war aus einer großentheils protestantischen
Stadt; er kannte daher mehrere von den Klösterlingen
in Blaubeuren, die etwas mehr Freiheit hatten; sie
kamen nun bisweilen nach Ehingen, gingen zum
Direktor, Einer sagte, daß er ein Landsmann von
Clemens, der Andere, daß er deßgleichen von Ivo
sei, und so Andere von Anderen. Die Landsleute
erhielten nun einen Mittag frei, und im nahen Dorse,
unter fröhlichen Liedern, das volle Glas in der
Hand, trank Ivo manches Smollis mit den protestantischen Klösterlingen. Sie waren beiderseits
nicht frei, wenn auch die Blaubeurer einzelne Freiheiten mehr hatten.

Die Studentenzeit stand wie ein lichtglänzender, von Süßigkeiten behangener Weihnachtsbaum vor der Seele aller dieser Jünglinge, und sie rüttelten gewalt= sam an den Pforten vor der künftigen Bescheerung;

sie genossen im Voraus die Freude des Burschenlebens, die ihnen doch nicht vollauf werden sollte.

So kam endlich der Herbst. Am Abend vor dem Abschiede gingen Ivo und Clemens nach der Freundschaftshecke, ein Jeder brach sich einen Zweig und steckte ihn auf die Mütze, dann reichten sie sich die die Hände und schwuren sich nochmals ewige Freundschaft. Ivo versprach noch, seinen Clemens während der Bacanz in Crailsheim zu besuchen.

Das Verlassen eines Ortes, so wenig glücklich man auch in demselben gelebt hat, erregt doch stets eine Wehmuth; das Vergangene wird zu einer abgeworfenen Hülle, man kehrt nie mehr als derselbe zu ihr zurück: diese Häuser, diese Gärten und Straßen sind die Geburtsstätten eines ganzen Schicksals. Hier hatten sich die Freunde gefunden, hier hatte sich ihr Geist zu ungeahnter Höhe entfaltet, und mit tiesem Schmerze trennten sich die Freunde von dem Kloster und der Stadt. Sie gelobten, einst, in altersgrauen Tagen, wieder mit einander dahin zu wallfahrten, um die stillen Spielplätze ihrer jugendlichen Gedanken als Männer aufzusuchen.

10.

## Neues Zusammentreffen.

Nachdem Jvo nur wenige Tage zu Hause geblieben war, machte er sich auf den Weg zu seinem Freunde, dessen Wohnort am andern Ende Württemsbergs, nach Franken hin, lag. Als er nun zum erstenmale auf der jenseitigen Anhöhe stand, gedachte er jenes Abends vor der Primiz Gregor's, da er geglaubt hatte, hier könne man in den Himmel hineinssteigen. Jest wußte er, daß es keine irdische Stelle gibt, von wannen sich der Eingang in den Himmel öffnet; ja dieser selbst stand ihm nicht mehr vor dem Auge, und er fragte nach dem Wo? Er suchte das Himmelreich auf Erden und wußte es nicht zu fassen.

Mit stillen Betrachtungen durchwanderte er die Städte und Dörfer, mit fragendem Blicke betrachtete er das Treiben der Menschen; das Käthsel des Dasseins verwirrte sich stets mehr vor seinen Augen. Der traubenreiche Herbst jubelte durch das Unterland, Lieder schallten, Pistolen knallten von den Geländen, aber Ivo fragte: sammelt ihr den Wein, der sich in Blut verwandelt?

Es war am dritten Ahend, Jvo wanderte der guten Stadt Schwäbisch Hall zu, die Sonne ging feierlich unter, es war wie an jenem Abende, da er mit Nazi im Beigelesthäle gewesen. Er stand still und gedachte mit Wehmuth des armen Freundes, den er auf immer verloren; da sah er einen Schäfer, der mit dem Rücken gegen die Straße gewendet, auf seinen Stad gelehnt, hinein schaute in die Abendsgluthen; er sang das Lied:

Da droben, da droben An der himmlischen Thür, Und da steht eine arme Seele, Schaut traurig herfür.

Ivo durchzuckte es wie eine Ahnung, er sprang schnell feldein, er wollte den Schäfer fragen, wie weit er noch nach Hall habe; da bellte der Hund, der Schäfer rief, sich umwendend: "Still, Bleß!" und mit dem Ruse: "Bist Du's?" lag Ivo seinem Nazi am Halse.

Nun war des Fragens kein Ende. Die Nacht war hereingebrochen, und Jvo sagte:

"Ach Gott, ich muß jetzt schon fort; ich muß sehen, daß ich eine Herberge krieg'."

"Warum?" erwiederte Nazi, auf die rothe Schäfershütte deutend, "gefällt dir der Gasthof zum rothen Haus nicht? Bleib' du nur bei mir, ich duck' mich in ein' Eck', du sollst gut schlasen; oder ich neach' mir nichts daraus und bleib' ganz auf, heut Nacht um zwei Uhr kommt ein Hauptstern."

Ivo willigte gern ein, mit Nazi in der Hütte zu schlafen.

"Hast Hunger?" fragte Nazi. "Da unter'm Dach ist mein Keller." Er holte Brod und Milch herbei, machte ein kleines Feuer und wärmte für Ivo die Milch; dann hob er die hölzerne Gabel weg, auf der der Hintertheil der Hütte während des Tages aufgerichtet war, und sagte: "Sodele, da können wir gut schlafen, das Gesicht muß gegen Sonnen=aufgang liegen."

Wie das so oft geschieht, daß, wenn man so viel zu sagen hat, man gerade das Unbedeutenoste zu= erst vorbringt, so fragte auch Ivo: "Was bedeuten denn die wunderlichen Figuren von Messingnägeln auf dem Riemen da?"

"Das sind die drei Haupthimmelszeichen, die schützen das Vieh gegen böse Geister; weiter kann ich dir nichts sagen."

Wieder wie in den Tagen seiner Kindheit saß Ivo neben Nazi auf dem Feldraine und verzehrte ein einfaches Mahl; aber es war Nacht, sie waren in fremder Gegend, und Vieles hatten sie seitdem erlebt.

"Was macht denn die Emmerenz?" fragte Nazi. "Die ist jetzt Magd bei uns."

"Wenn du nicht Pfarrer würdest, bigott,<sup>2</sup> die hättest du heirathen müssen."

"Das hätt' ich auch," sagte Jvo mit sester Stimme; die Nacht verdeckte die Röthe, die in seinem Antlike aufstieg.

Nun fragte Ivo nach den Lebensschicksalen Nazi's, und dieser begann:

"Du bist jett in dem Alter, daß ich dir alles

<sup>1</sup> Verkleinerungsform von "fo."

<sup>2</sup> Bei Gott.

erzählen kann; wer weiß, ob wir uns je wieder sehen, und du sollst Alles von mir wissen, du bist mein Herzbruder. Ich bin nicht aus deiner Gegend gebürtig, ich bin von der andern Seite vom Schwarz= wald, gegen den Rhein zu. Wenn man von Freiburg aus durch's Himmelreich und das Höllenthal geht und die Höllsteig oben ist, da sieht man rechts ein Thal, wo die Treisam fließt und viel viel Hammer= werke, Sägmühlen und Mahlmühlen sind, und wenn man auf der andern Seite den Berg 'naufgeht, man heißt's das Windeck, da sieht man ein groß, Buurehus," das ist des Bestebuuren, und das war mein Vater. Du kannst dir denken, was das für ein Gut ist: es hält seine sechzig auch siebzig Stückle Vieh und man braucht kein Hämpfele 1 Heu kaufen. Dort ist es nicht wie da hier 'rum und bei euch, da wohnt ein jeder Buur für sich, mitten auf seinem Grund und Boden. Das Haus ist ganz von Holz, nur die Grundmauern sind von Stein, die Fenster sind alle hart neben einander gegen die Morgenseite hin, um's ganze Haus herum geht eine Altane, und das Dach geht weit vor und ist von Stroh, das vor Alter grau geworden ist, da ist's wärmer wie im schönsten Schloß. Ach Gott, wenn du einmal kannst, mußt du einmal hingehen, wo dein Nazi aufgewachsen ist; thu's mir zu lieb. Unsere Aecker, die gehen weit

<sup>5</sup> Hampfel — handvoll.

auf den Feldberg 'nauf, und 'nab bis zur Treisam, und zweihundert Morgen Waldung, man kann ganz leicht für zehntausend Gulden Holz schlagen. Es ist ein' Pracht. Wo man hinguckt ist Alles eigen und Alles in gutem Stand.

Wir waren drei Kinder, wie das gewöhnlich ist, ich war der Aelteste, und nach mir noch ein Bruder und eine Schwester, und das muß ich dir noch sagen, daß beim Absterben vom Vater, oder wenn er sein Sach abgibt, der Hof nicht getheilt wird; der älteste Sohn kriegt Alles, und der Vater macht den Anschlag, was er seinen Geschwistern an Geld 'rausbezahlen muß. Wenn aber ein's von den Kindern klagt, nachher theilt die Regierung den Hof. Das ist aber nur ein Paarmal vorkommen und ist nie gut ausgangen. Nun hat vierhundert Schritt von uns, auf einem ganz kleinen Schnipfele Feld, eine Wittfrau ihr ein= zecht stehend Häusle gehabt, und darin hat sie gelebt mit ihrer einzechten Tochter. Sie waren im britten Glied Nachkommen von einem jüngern Kind und waren blutarm, aber lieb und gut wie die Engel, so sind sie mir wenigstens vorkommen. Die Mutter, weißt du, das war eine von den langen Weibern, die immer so freundlich thun können; das Lisle, nein, in dem war keine falsche Ader, das muß ich noch heut sagen. Die Mutter und Tochter haben sich davon ernährt, daß sie Strobhüt' genäht haben,

denn drüben über'm Berg, im Glotterthal und weiter hinein, da tragen die Weibsleut' runde, hellgelbe Strohhüt', grad so wie in der Stadt die Herren, und die Mannen tragen schwarze Strobbüt'. Ein Hut vom Windecker Lisle hat immer drei Groschen 1 mehr gegolten; und wenn eine noch so Wüste? einen Hut von ihm aufgehabt hat, war sie schön. Das Lisle hat Händ' gehabt, so zart und so weiß wie eine Heilige; es hätt' aber doch auch recht im Feld schaffen können. Wenn es so am Fenster gesessen ist und hat genäht, bin ich oft draußen hingestanden und hab' ihm zuguckt; wenn es sich einmal in den Finger gestochen hat, ist mir's durch Mark und Bein gangen. Mein Vater hat's bald gemerkt, wie's mit mir und dem Lisse steht, und er hat's nicht leiden wollen, aber ich hätt' eher vom Leben gelassen als von ihm; und da hat mich mein Vater vom Hof weg auf die Sägmühle gethan, die gehört eigentlich nicht zu unserm Erblehen, die hat mein Vater nur so angekauft, und da hab' ich die ganze Woch' keinen Menschen gesehen, als das Kind, das mir das Essen gebracht, und die Leut', die die Stämme her= und die Bretter fortgeführt haben. Nachts bin ich aber als auf und davon, um nume3

<sup>1</sup> Man zählt im obern Schwarzwald noch nach Groschen.

<sup>2</sup> Wüst, häßlich.

<sup>3</sup> Nume, so viel als nur, im obern Schwarzwald, gegen ben Rheinabhang hin gebräuchlich.

noch ein Wörtle mit dem Lisle zu reden. Da ist plößlich mein Vater gestorben und hat das Gut meinem Bruder vermacht, und für mich zehntausend Gulden und auch so viel für meine Schwester; das ist ein Bettel, das ist das Holz von einem Jahr. Meine Schwester hat sich nach der Neustadt an einen Uhrmacher verheirathet, ich war ganz rabiat und hab' gesagt, ich geh' nicht aus dem Haus, ich lass' es auf einen Proceß ankommen. Da geh' ich einmal Abends 'nüber zum Liste, und wie ich zum Fenster 'neinguck', wer meinst, daß darin sitzt und das Lisle küßt und herzt? Mein Bruder, und die alt' Her' steht dabei und lacht, daß ihr Gesicht doppelt so lang gewesen ist. Ich 'nein in's Haus, das Messer ziehen, meinem Bruder in den Leib stechen — das war all eins."

Hier seufzte Nazi tief, schwieg eine geraume Zeit, dann fuhr er fort: "Mein Bruder ist auf dem Boden gelegen und hat sich nicht geregt, das Lisle ist seiner Mutter um den Hals gefallen und hat geschrieen: "Mutter! an dem Tod seid Ihr schuld. Geh' fort, Nazi, ich kann dich nicht mehr sehen."

Ich bin davon, wie wenn mich der Teufel am Bändel hätt' und hinten nachschleifen thät, und einmal über's andere bin ich wieder stehen blieben und hab' mich an einen Baum aufhängen wollen.

Da trifft mich der Schmiedjörg, und ich geh' mit ihm und versteck' mich bei ihm bis den andern Tag. Tausendmal hab' ich gebetet, daß Gott mein Leben von mir nehmen und mir die schwere Schuld des Brudermords nicht aufladen soll. Ich hab' die Hand auf's Herz gelegt und hab' heilig geschworen, von da an ein bußfertiges Leben zu führen, und unser Herrgott hat mich erhört. Am andern Morgen, ganz früh, kommt der Schmiedjörg zu mir in die Scheuer, wo ich im Heu gelegen hab', und hat gesagt: "Dein Bruder lebt und er kann davon kommen."

Da bin ich fort über Berg und Thal, hab' meinem Bruder Alles gelassen und hab' mich zum Buchmaier als Schäfer verdingt; ich hab' nimmer unter Menschen sein mögen, ich war froh, so allein auf dem Feld. Mein Hellauf, der war mein einziger Freund; du erinnerst dich wohl, ich hab' dir ja oft von ihm erzählt — ich bin schändlich drum gekommen."

Hier hielt Nazi wiederum ein, sein neuer Hund schmiegte sich an ihn und sah traurig zu ihm auf, gleich als gräme es ihn, den alten Verlust nicht ersetzen zu können.

"Wie ich so allein auf dem Feld gewesen bin," fuhr Nazi fort, "hab' ich mir viel Kräuter gemerkt, hab' sie gesammelt und Tränke daraus gemacht. Einmal im Winter kriegt ein Nebenknecht von mir das Fieber, daß es ihn schier zum Bett herausgeworfen hat; ich helf' ihm schnell, und von der Zeit an sind alle Leut' aus der Umgegend zu mir kommen, wenn Einem Etwas gesehlt hat, und ich hab' ihnen so ein Tränkle geben müssen. Weißt du noch, wie du einmal so krank vom Feld heimkommen bist? da hab' ich dir auch geholsen, das war seitdem das erstemal, daß ich Jemand was gegeben. Damals hat das der Doktor erfahren und hat mich bei Amt angezeigt. Es ist mir bei hoher Straf' das Quacksalbern verboten worden. Ich hab' nun keinem Bitzten und keinem Betteln mehr nachgegeben.

Da ist ein' Geschicht' passirt, du kannst dich nicht erinnern, du warst noch zu klein: Der Dick, draußen in den Hinterhäusern, hat zwei Söhn' gehabt, der eine war ein Mensch wie ein Graf, er war bei der Gard' in Stuttgart und war auf Urslaub; sein bester Freund war sein kleiner Bruder, so ein halbgewachsener wilder Bub, der hat Jochem geheißen. Der Gardist ist zu dem schönen Walpurgle, zu der Näherin, gegangen, du kennst sie wohl, die mit dem seinen Gesicht, die allsort so in Pantössele 'rumlaust; die hat aber auch noch einen andern Liebhaber gehabt von Betra. Des Dicken Buben, die beiden Brüder, die haben dem einmal ausgepaßt um ihn tüchtig durchzukarbatschen, der Betramer wehrt

sich aber tapfer; da zieht der kleine Jochem das Messer und sticht nach ihm und sticht seinen Bruder gerad' in den Leib.

Ich lieg' in meinem Schäferhäuschen, und hör' auf einmal schreien und rufen und heulen, ich steh' auf und da sind viel Männer und auch der Jochem, und sie erzählen mir alles und bitten mich, ich soll dem Erstochenen 'was geben; da ist mir selbe Nacht von daheim in den Sinn kommen, das Walpurgle und das Lisle sind auch einander gleich gewesen, kurzum, ich hab' meine Schaf dem Schackerle über= geben und bin mit. Wie der Gardist fast ganz todt da gelegen ist, und ich hab' ihn angesehen, hat mir's als einen Herzschütterer nach dem anderen geben. Ich hab' geweint wie ein Kind und die Leut' haben mein Mitleid gelobt; sie haben nicht gewußt, wie mir's ist, und ich hab's ihnen nicht sagen können. Ich hab' dem Gardist ein Tränkle eingegossen, daß er den Brand nicht kriegen soll, und da sind her= nach die Doktor gekommen und er ist doch gestorben. Kurz und gut, sie haben mich in's Gefängniß ge= sperrt und ein Jahr in's Zuchthaus. Der Jochem ist auch in's Zuchthaus gekommen; der war schlecht, er hat lang alles geläugnet und die Schuld auf den Betramer geschoben, bis sich's bewiesen hat, daß er's gethan hat. Bruderherz!" sagte Nazi, die Hand Ivo's fassend, "was ich im Zuchthaus ausgestanden

hab', das ist nicht zu vermelden; in der Höll' kann man bei keinem schlechteren Gesindel sein, ich hab' aber Alles gern ertragen und hab's als Sündenschuld für mein vergangen Leben angesehen.

Einmal hab' ich auch dem Pfarrer gebeichtet und hab' ihm Alles erzählt. Er hat gesagt: ich hätt' neues Unrecht gethan, ich hätt' mein Vermögen der Kirch' vermachen müssen; seitdem ließ' ich mich eher ver= reißen, eh' ich an einen Beichtstuhl geh! Wie ich 'nauskommen bin, war mein Erstes, daß ich den Hellauf wieder aufgesucht hab', der Dick hat ihn zu sich genommen; aber sie haben gesagt, der Hund sei, wie ich fort gewesen bin, toll geworden, und da haben sie ihm auf den Kopf geschlagen. Des Dicken hätten mich gern bei sich behalten, aber ihr Haus war ganz verruinirt: die Mutter ist ein Jahr lang nicht an's Tageslicht gegangen, nur Nachts nimmt sie ein Laternle und geht auf das Grab von ihrem Hannesle und betet dort. Du wirst dich noch wol erinnern, sie geht ihr Lebtag schwarz gekleidet. Wie ich nun so das Dorf hinausgeh', allein und nicht einmal mein Hund mehr bei mir, da verkommt 1 mir dein' Mutter; sie hat wohl gewußt, daß ich nicht schlecht bin, wenn ich auch ein Sträfling war, und da bin ich halt zu beinem Vater in den Dienst kommen. Ich hab' nimmer mögen Schäfer sein, ich

<sup>1</sup> Begegnet.

hab' wieder unter Menschen leben müssen. Wie mir's nachher gegangen ist, weißt du. Ich hab' jett wieder einen guten Dienst da auf dem Deurershof; aber es ist mir doch als, als müßt' ich zu meinem Bruder, und wär' mein' Demuth erst die recht', wenn ich bei ihm dien'."

Nazi hielt inne und drückte sich mit der Hand die Augen zu, da sagte Jvo: "Du hättest eigentlich sollen in ein Kloster gehen und Mönch werden, das paßt für dich."

"Pfaff?" sagte Nazi mit ungewöhnlich scharfem Tone, "da ließ' ich mir lieber die Händ' abhacken; vom Frommsein leben das ist nichts nut. Nimm mir's nicht übel, verzeih' mein einfältig Geschwätz, ich bin ein dummer Kerl; du wirst Pfarrer und du thust recht daran, du hast ein rein Gemüth, aber komm," sagte er dann, nach den Sternen aufschauend, "es ist schon bald elf Uhr, wir wollen schlasen."

Mit tief bewegter Seele schlüpfte Ivo mit Nazi in den Karren.

"Sag mir einmal, du bist doch g'studirt," besgann Nazi, "wie kommt's, daß die Lieb' das meiste Unglück über die Menschen bringt? wär's nicht besser, sie wär' gar nicht da?"

Ivo war verlegen, er hatte darüber noch nicht nachgedacht, mit schläfriger Stimme antwortete er indeß: "Das kommt vom Sündenfall, von der Erbsünde . . . ich will aber darüber nachdenken. Sute Nacht."

Die müde Seele und der ermattete Körper Jvo's wurden von den weichen Armen des Schlafes emspfangen. Als er andern Morgens erwachte, war ihm Alles wie ein Traum, er fand den Nazi nicht mehr an seiner Seite, und als er den Kopf zum häuschen herausstreckte, stand der Schäfer schon pfeisend bei seinen Thieren.

Nach einem einfachen Morgenimbiß trennten sich die beiden Freunde, und noch als Ivo fort war, rief ihm Nazi abermals nach: "Wenn du einmal nach Freiburg gehst, komm' zum Beßtebuur, da bin ich." —

Mit Clemens verlebte Jvo fröhliche Tage, nur einmal schüttelte er den Kopf über seinen Jugendsgenossen; er erzählte ihm nämlich sein Zusammenstreffen mit Nazi und dessen Geschichte, da sagte Clemens: "Donner und Doria! das ist ein prächtiges Abenteuer, du bist ein Glückstind, ich beneide dich fast darum; die Geschichte von dem Knecht ist ganz schön schauerlich, nur sehlt noch ein Geist oder ein Gespenst darin."

Jvo verstand den Clemens nicht, er begriff es nicht, wie man die herben Schicksale des Menschen als Phantasiegebilde eines müßigen Weltgeistes betrachten könne.

24

## 11.

## Das Convict.

Allein, ohne Geleite von Familienangehörigen, zog Ivo nach seinem neuen Bestimmungsort; er war den Familienbeziehungen entwachsen, und selbständig ging er nun seinen Weg. Freundlich und hell lachte ihn die gute Stadt Tübingen an. Er träumte von den Wonnen, die sich ihm hier aufsthun sollten, obschon er wol wußte, daß noch immer Klosterzwang, wenn gleich ein etwas milderer, seiner harrte.

Das Leben der freien Wissenschaft war nun unserm Ivo erschlossen. Er besuchte mehrere philossophische Vorlesungen außerhalb des Klosters; im tiefsten Grunde seiner Seele aber hatte Alles eine theologische oder eigentlich eine katholische Beziehung. Die schläfrigen Vorträge alter Lehrer — die dürre Begriffssormeln aufpflanzten, an denen nirgends frisches Leben grünte — waren nicht geeignet, Ivo auf die Höhe der freien Wissenschaft zu heben, von wo aus die Theologie in ihrer abgeschiedenen und begrenzten Stellung sich erweist.

Fest schloß sich Ivo an seinen Clemens an, mit dem er nun doch eine Stunde im Freien ohne Aufsicht sich ergehen durfte. Auch andere Bekannte traf er hier; vorerst die Söhne des Oberamtmanns. Sie thaten jett sehr vornehm, ihr Vater war zum Regierungsrath befördert und hatte den Verdienstorden erhalten, er schrieb sich jett "von Rellings";
obgleich nun die Söhne dadurch noch nicht geadelt
waren, hielten sie sich doch an den Adel und besonders an den anwesenden Sohn eines mediatisirten
Fürsten.

Ivo begegnete ihnen eines Tages, als sie mit ihrer vornehmen Gesellschaft ausritten, er sprang auf sie zu und reichte ihnen die Hand; sie hatten aber Peitsche und Zügel zu halten und er erhielt nur einen Finger. Mit herablassendem Zunicken sagte der Aelteste:

"Mh, jetzt auch hier? das ist schön," und ihren Pferden die Sporen gebend, ritten sie davon.

Ivo gedachte jenes Tages, da er einst stolzirend mit ihnen durch das Dorf gegangen war, er sah diese Behandlung als gerechte Strafe für seinen damaligen Hochmuth an. Die Rellingse hatten jett Höhere gefunden und sie thaten in deren Begleitung eben so herablassend gegen ihn, wie er einst in ihrem Geleite den grüßenden Bauern gedankt hatte.

So erlebte Ivo das seltene Unglück, daß Standesunterschiede der Eltern auch in das Zwischenreich des Studentenlebens hineinragten; denn dieses ist grade sonst noch der einzige Punkt, auf welchem

- Contract

die gewöhnlichen Lebenstrennungen nicht vorhanden sind, wo die jungen Geister sich auf dem ungespaltenen Boden der Gleichheit bewegen.

Ein anderer Bekannter, den Jvo im Kloster traf, schloß sich mit besonderer Vorliebe an ihn an; dieß war Constantin. Er wußte alle Schliche und Auswege, wie man die Stunden schwänzen und dafür im Wirthhaus sitzen, wie man sich Abends frei machen und einem flotten Burschencommers beiwohnen konnte; er gab sich viele Mühe, den "crassen Fuchs," seinen Landsmann Jvo, ebenfalls zu einem "forschen Studio" herzurichten. So wenig ihm dieß indeß bei Jvo gelang, um so gelehriger war Tlemens; sein abenteuerlicher Sinn fand in dem Studentenleben eine entsprechende Nahrung. Nachts, an zusammen= geknüpften Tüchern aus dem Convicte entfliehen, in den Kneipen singen und jubiliren, dann durch die Straßen randaliren und wieder mit doppelter Gefahr in das Kloster zurückfehren, das war eine Freude nach seinem Herzen. Die Lust des brausenden Jugendmuthes reizte Clemens fast noch mehr, als die Freude, das Gesetz verhöhnen zu können.

Obgleich nun Jvo wiederholt seinen Elemens ermahnte, mehr an die Zukunft zu denken, ließ er sich doch selber einst dazu verleiten, in dunkler Nacht dem Klostergefängniß zu entrinnen. Sie waren nach Constantin's Ausdrucke "kreuzsidel," setzten in der Kneipe bunte Müßen auf und Jvo war der Lustigste von Allen; aber grade dießmal wurden sie bei der Heimkehr ertappt und Ivo mußte mehrere Tage im Carzer sein Vergehen abbüßen.

Constantin war hocherfreut, daß sein Landsmann nun die Studentenweihe erhalten habe, er sagte oft: "ich werde kein Pfarrer, die Scheer' wird nicht gesschlifsen, die mir die Haare abschneidet; ich muß nur vorher 'was abwarten." — Dann sagte er ein andermal: "wenn ein recht Leben unter euch wär', thäten wir uns alle verbinden, daß wir sammt und sonders aus dem Kloster austreten, nachher soll einsmal unser Herrgott allein die Welt regieren; er soll sehen, wie er fertig wird."

"Was möchtest du denn werden?" fragte Ivo, dem diese gottlosen Reden das Blut in die Wangen trieben.

"Ein Nordstetter Bauer und weiter nichts."

"Aufrichtig gestanden, das möcht' ich auch, aber das ist einmal meine Bestimmung nicht."

"Ich will mich noch bestimmen, gib nur Acht," sagte Constantin.

Viele Convictoren bekamen auch von ihren Eltern Besuch, es waren meist Bauern, in ihre übliche Landestracht oft ärmlich gekleidet. Es that Ivosehr wehe, daß die "Herren Studenten" sich ihrer Eltern schämten und ungern mit ihnen ausgingen;

als ihn daher einst seine Mutter besuchte, ging er stets Hand in Hand mit ihr durch die Stadt und verließ sie den ganzen Tag nicht.

Es war im Februar, da kam Constantin zu Ivo auf die Stube, die den altherkömmlichen Beinamen "Zion" hatte: er zog einen Strauß von gemachten Blumen mit rothen Bändern daran aus der Tasche, und sagte: "Guck, das hat mir das Hannele von der Hausseigeschickt, ich din Rekrut, ich din dieß Jahr beim Zug und hab' mich frei gespielt; juchhe! jest komm' ich aus dem Kloster."

"Wie so?"

"D du Böcklein weiß wie Schnee, ging einstens auf die Weide! Ich will dir sagen, wie das geht, aber auf dein Cerevis, daß du's bei dir behältst. Wenn ich freiwillig aus dem Kloster treten thät, müßt' ich den Genuß, den ich darin gehabt, 'rausbezahlen und müßt' Soldat werden; vom letztern bin ich jetzt frei, und wenn ich mach', daß sie mich aus der Wallachei da 'nausmaßregeln, nachher brauch ich nichts zu bezahlen; dem Direktor, dem spendir' ich noch ein besonderes Trinkgeld."

Constantin steckte den rothbebänderten Strauß auf seine Müße und ging damit keck über den Klosterhof; er kam den ganzen Tag nicht mehr zurück und zog mit den anderen Studenten, die ebenfalls dieses Jahr im Zuge und daher Rekruten waren, Arm in Arm

über den Markt, und durch die ganze Stadt sang und trank und randalirte er. Erst spät Abends kehrte er heim und wurde sogleich auf den sogenann= ten "Herrentritt" zum Direktor beschieden.

Der Direktor war allein, Constantin blieb an der Thüre, sich mit beiden Händen rückwärts an derselben festhaltend; da trat der Direktor mit grimmiger Rede auf ihn zu, Constantin lachte, stolperte vorwärts und trat dem Direktor so hart auf die Füße, daß er laut aufschrie und noch härtere Reden vor= brachte; aber Constantin rückte abermals vor und machte den Herrentritt zur buchstäblichen Wahrheit. Der arme Direktor nahm den einzigen Stuhl, der im Zimmer war und hielt ihn vor sich, aber Con= stantin drang stets schärfer auf ihn, jagte ihn von einer Seite zur andern und schrie, wie die englischen Reiter, wenn sie ein Pferd im Kreise treiben, ha! hupp! und schnalzte mit der Zunge. Endlich gelang es dem grausam Verfolgten, die Klingel zu erreichen; der Famulus kam und Constantin wurde in das finsterste Carzer gesperrt.

Vier Wochen lang mußte er hier seinen schnöden Muthwillen abbüßen, und als ihn Jvo einmal besuchte, gab er ihm Recht, daß es sündhaft war, den Unmuth gegen das Geset an dem unschuldigen Vollstrecker desselben auszulassen. Ivo setze hinzu: "Es ist doppelt sündlich. Die Alten sind freilich die Kerkermeister, die uns bewachen, aber sie müssen ja auch grad wie wir im Gefängniß wohnen und haben's nicht viel besser; der Schlüssel, der ihnen selber aufschließen könnt', ist gar nicht einmal hier."

"Ja," lachte Constantin, "weißt, wie es als im Abzählen beim Spielen geheißen hat?

Das Engelland ist zugeschlossen ...

Da hab' ich halt eine Riegelwand eingestoßen." Constantin wurde mit Schimpf aus dem Kloster entlassen.

Als Jvo in der Ostervacanz nach Hause kam, reichte ihm Constantin seine Hand, an der drei Finger verbunden waren; er hatte sich nämlich bei einer Nauserei zwischen den Nordstettern und Baissingern, von der Schloßbauernseindschaft her, gewaltig ausgezeichnet, wobei ihm eine Flasche auf der Hand in Splitter zerschlagen wurde. Ueberhaupt gehörte bereits der Studentle — so hieß fortan Constantin — zu den meisterlosesten und gesiel sich darin, recht toll zu sein und jedes höhere Bildungselement, das noch an ihm haftete, abzustreisen. Mit

<sup>&#</sup>x27; Meisterlos, so viel als unbändig, den Niemand bemeistern kann.

seinen beiden Kameraden, des Hansjörgs Peter und des Metgerle's Florian, dem Sohne eines verkom= menen Schlächters, führte er allerlei lose Streiche aus; die Drei hielten fest zusammen und ließen keinen Andern in ihre Kameradschaft. Höchst eigenthümlich war das Verhältniß Constantin's zu Peter: liebender wacht ein Mutterauge nicht über das Wohl ihres kranken Kindes, nachgiebiger ist ein sanstes Weib nicht gegen ihren verstörten Gatten, als Constantin gegen Peter war; ja, er unterdrückte sogar die Neigung zu des Jörg's Magdalene, weil er merkte, daß Peter sich um ihre Liebe bewarb, er verhalf ihm hierzu so viel er konnte. Wenn Constantin ganz wild war, so daß kein Mensch mit ihm auskommen konnte und er alles kurz und klein schlagen wollte, durfte Peter nur sagen: "thu's mir zulieb Constantin, und gieb Frieden," und er war zahm und folgsam wie ein Lamm.

Ivo hatte viel Mühe, sich von Constantin los zu machen, aber es gelang ihm doch. Er war still und ernst, selbst bei den lustigsten Reden und Späßen Constantin's verzog er keine Miene, und dieser ließ den "Betbruder" endlich gewähren.

Als Jvo wieder in das Kloster zurückgekehrt war, traf er seinen Freund Clemens in einer großen Umwandlung.

Clemens war als junger, lebenskecker Student

in nähere Beziehung zu der Tochter seines Amtmanns gekommen, sein ganzes Wesen loderte nun in Einer Flamme für sie. Er wollte aus dem Kloster austreten und die Rechte studiren, er verhöhnte das geistliche Amt mit den bittersten Reden, er verhöhnte sich selber und sein Geschick, das ihn arm und hülflos an einen verhaßten Beruf gekettet; mit dem ganzen Ungestüm seines Geistes rüttelte er stets an den Fesseln, die ihn einzwängten. Er sah überall nichts als Sklaverei; bleichen Antliges und oft zähneknirschend ging er einher. Ivo bot die ganze Macht seiner Liebe auf, um seinen Freund zu retten; aber balb erkannte er, daß hier eine höhere Macht walte, und er trauerte mit seinem armen Freunde, obgleich er seinen wilden Ungestüm nicht recht sassen konnte.

Clemens saß in den Hörfälen, und während die Anderen mit eifriger Hast die slüchtigen Worte des Lehrers nachschrieben, malte er nur bisweilen den Namen Cornelie und verkrißelte ihn dann wieder zur Unkenntlichkeit.

Der Funke der Unzufriedenheit, der in Ivo geruht hatte, drohte zur Flamme zu werden, aber noch hielten ihn die festen Mauern des Gehorsams, die gewohnte Unterordnung unter das Schicksal, in stiller Gluth.

Eine Verschiedenheit im Wesen der beiden Freunde zeigte sich auch darin, daß Clemens in seinem Mißmuthe stets durch Zerstreuungen, lärmende Gesellschaften und dergleichen, Selbstvergessenheit suchte, während Ivo in seinen Verstimmungen sich immer mehr in sich versenkte, gehalten und leise seinen Schmerz aufzuklären und in Selbsterkenntniß zu lösen trachtete.

Dieß gelang ihm aber nur schwer, und eine tiefe Verstimmung bedrückte seine Seele; auch er liebte das Leben weniger als sonst, es war ihm eine Bürde, er sagte oft, daß er gerne sterben oder ewig schlasen möchte.

"Das beste auf der Welt," sagte er einmal Nachts zu seinem neben ihm liegenden Clemens, "ist doch ein Bett. Ein Vogel im Käfig, der ift übel d'ran, wenn er auch schläft, er ruht dabei doch nicht recht aus; er sitt auf dem Stängele und muß sich noch immer mit seinen Krallen festhalten; das ist noch immer eine Thätigkeit, das ist keine vollkommene Ruhe. So auch der Mensch wenn er sitt, ruht nicht recht aus, er muß sich dabei noch immer halten; erst wenn man sich niederlegt, alle Glieder sich auflösen läßt und gar keine Muskel mehr anspannt, erst das ist die wahre Ruhe. Darum ist es dem Vogel im Nest und dem Menschen im Bett so wohl. Plato hat den Menschen einen federlosen Zweifüßler geheißen. Was schadet's? er steckt sich in fremde Federn. Der Nazi hat mir einmal gesagt: wenn man einen Raubvogel zahm machen will, hängt man ihn in eine Mühle, damit er nicht schlasen kann, und da wird er so geschlacht wie eine Taube; das ist gerade wie von dem Tyrannen, wo wir einmal in Shingen gelesen haben, der seine Gesangenen alle Stund hat wecken lassen. Wenn's an's Plagen geht, da sind die Menschen gar ersinderisch; mit dem Ersreuen sind sie nicht so bei der Hand. Das größte Wunder sind mir immer noch die Säulenheiligen, die allsort gestanden haben. Das ist die größte Selbstüberwindung. Denk' nur einmal, wenn man so sein Lebenlang immer dastehen müßt', daß einem die Füße ganz pelzig werden! Ahdele! ich dank' unserm Herrgott für das Bett; ein gut's Rüh'le geht über ein gut's Brüh'le, sagt man bei uns daheim."

So philosophirte Ivo, Clemens aber gab ihm keine Antwort und seufzte nur einmal leise "Cornelie." Ivo schlief ruhig ein.

Der Weltgeist, der Geist der Natur, wenn er allnächtlich auf die Klöster herabsah, verhüllte klagend sein Antlitz.

Elemens hielt sich gewaltsam wach, und als es eilf Uhr geschlagen, schlich er leise in den Klosterhof. Es war eine linde Sommernacht, es hatte gewittert, zerrissene Wolken ließen das Licht des Vollmondes bald hell erglänzen, bald überdeckten sie es mit ihrem

<sup>1</sup> Berkleinerungsform von Ah.

Schatten, Clemens kniete nieder, und die Hände ringend rief er zitternd: "Teufel! Beelzebub! du Herrscher der Hölle, erscheine mir, gib mir von deinen Schätzen, und meine Seele sei dein, erscheine, erscheine!"

Clemens horchte mit angehaltenem Athem, Alles war still, Nichts regte sich, nur von ferne vernahm man das Bellen eines Hundes. In sich zusammen=gekauert lag Clemens lange so, und als noch immer Nichts erschien, kehrte er fröstelnd in sein Bett zurück.

Andern Tages saß Clemens blaß und abgehärmt an seinem Pulte, das Buch war vor ihm aufge= schlagen, aber er las nicht. Wie Schlangenwindungen krochen die schwarzen Zeichen vor seinem Auge in einander; da brachte ihm der Briefträger einen Brief. Er hatte ihn kaum überlesen, als er ohnmächtig vom Stuhl herabsank, seiner krampfhaft geballten Hand entfiel ein lithographirtes Billet, darauf stand: "Cornelie Müller und Herrmann Adam, Verlobte." Alles eilte schnell herbei, Clemens wurde zu Bette gebracht. Ivo harrte zitternd und weinend, bis der Athem seines Freundes wieder zurückfehrte; nun aber verfiel Clemens in ein heftiges Fieber, seine Zähne klapperten und er zuckte stets zusammen, daß man ihn halten mußte. Drei Tage lang lag der Un= glückliche im Delirium, er sprach bisweilen von dem Teufel und bellte wie ein Hund; nur einmal sagte

- Contract

er, sanft die Augen zulegend: "Gute Nacht Cornelie." Ivo durchlas den an Clemens gerichteten Brief, er hatte dieses Recht stets gehabt, und nun fand er einigers maßen den Zusammenhang. Der Brief enthielt die Nachricht, daß ein reicher Oheim von Clemens' Mutter gestorben sei und sie zur Gesammterbin eingesetzt habe; die freudigsten Hoffnungen für die Zukunft waren hieran geknüpft. Ivo wich nicht von dem Bette seines Freundes, und wenn er fort mußte, löste ihn meist Bartel ab.

Das Krankenlager des Clemens war ein tief schmerzliches. Meist düsterte er so hin mit offenen Augen, aber wie es schien, ohne etwas zu sehen. Ivo mußte die Hand auf seine brennend heiße Stirne legen, und dann sagte er manchmal, die Augen schließend: Ah! Es war wie wenn bei der Berührung der geweihten Freundeshand böse Martergeister aus der engen Behausung des Gehirnes auszögen. Hin und wieder brauste auch Clemens in gewaltigem Ingrimm auf und versluchte die ganze Welt und ihre Lieblosigkeit; wenn ihn dann Ivo zu begütigen suchte, kehrte sich der Zorn des Gereizten gerade gegen ihn, mit krampshaft zitternden Händen um sich schlagend rief er: "O du herzloser Wicht, gelt, mich kannst du quälen?"

Mit frommer Duldung, Thränen in den Augen, nahm Jvo diese rauhe Behandlung hin; ja er empfand bisweilen sogar eine gewisse innere Freude und Genugthuung darin, für seinen Freund auch dieses über sich nehmen zu dürfen.

Als Clemens am vierten Tage erwachte, war es ihm, als ob sich vor ihm in der Unendlichkeit, aber boch wieder ganz nahe, so daß er es greifen konnte, in der blauen Luft eine Nische aufthäte, die von lauter Licht erfüllt war; um ihn und aus ihm rief es "Clemens!" Er hatte sich wieder gefunden. Noch oft erzählte er, daß es ihm in diesem Augenblicke war, als ob Gott in seiner Strahlenglorie ihn erhellte und ihn zurückführte, zu ihm und zu sich selber. Als er nun endlich wieder zu ruhiger Besinnung gelangt war, sagte er, die Hände hoch erhebend: "Mich hungert nach Gottes Tisch." Er verlangte nach dem Beichtiger und sagte diesem Alles: daß er den Teufel beschworen, daß dieser ihm geholfen und ihn zu Grunde gerichtet habe. Er bat zerknirscht um eine schwere Buße und Absolution. Der Beichtiger auferlegte ihm eine leichte Buße und bedeutete ihn eindringlich, daß ihm das Vergangene dazu dienen müsse, alle weltlichen Gelüste von sich abzulösen, wie Gott ihn wunderbar gerettet, und wie er fortan nur ihm angehören müsse.

Wer in das Antlitz des Clemens hätte schauen können, als er mit gläubig geschlossenen Augen da lag, und der Beichtiger, den Segen über ihn auß=

sprechend, als Sinnbild der Versöhnung das Zeichen des Kreuzes auf dem Angesichte des Kranken vollsführte, wer die Spannung der Muskeln und das Pulsiren der Wangen hätte beobachten können, der hätte es Clemens nachfühlen mögen, welch' eine heilige Wandlung mit ihm vorging; es war ihm wirklich und wahrhaft, als ob die Hand Gottes ihn berührte, leicht und lind all' die Schwere aus ihm hervorleitete und neuer Lebenshauch ihn durchströmte.

Der wiedererstandene Clemens war ein ganz anderer. Er schlich leise umher, sich oft umschauend, als fürchte er Etwas, dann stand er wieder plößlich stille. Ivo vermochte es nicht, ihn aufzurichten, denn selbst ihm hatte Clemens den ganzen Verlauf seiner Sündhaftigkeit nicht zu bekennen gewagt. —

Wiederum nach der Bacanz war Clemens ganz verwandelt. Er sah wol blühend aus wie zuvor, aber aus seinem Auge leuchteten geheimnißvolle Flammen.

Einst zog er im Burgholz, in dem nahen Walde, seinen Freund an die Brust und sagte: "Ivo, danke Gott mit mir, er hat mir die Gnade wieder gegeben. Unsere Schuld ist's, wenn der Herr nicht Wunder an uns thut, weil wir uns nicht reinigen zu Gefäßen seines unerforschlichen Willens. Ich habe gelobt, Missionär zu werden und den Wilden das

Heil der Welt zu verkünden. Ich habe sie wieder gesehen, die meine Seele dem Herrn gestohlen hatte, aber mitten in ihrem Anblicke verschwand die Welt vor meinen Augen, der Allbarmherzige legte seine Hand auf mich und rettete mich. Es zog mich hinauf auf den Berg. Dort saß ich bis die Sonne verglühte und die Nacht hereinbrach. Alles umher war still und todt. Da hör' ich plözlich jenseits im Walde die Stimme eines Singenden; das waren nicht irdissche Töne:

"Wol nach dem heißen Afrika."

Ich kniete nieder und der Herr vernahm mein Gelöbniß. Das Herz war mir aus dem Leibe genommen, ich hielt es in der Hand. Ich küßte den Fels unter mir und den Baum neben mir, und ich habe den Geist Gottes aus ihnen in mich eingesogen; ich hörte die Bäume schauern und die Felsen in verhaltenem Harme klagen, sie weinen und trauern und harren des Tages, da das Kreuz geworden ist der Lebensbaum, aufgerichtet zwischen Himmel und Erde, da der HERR, HERR wieder erscheint und die Welt erlöst ist, da werden die Felsen freudig hüpfen und die Ströme freudig jauchzen."

Clemens kniete nieder und fuhr dann fort: "Herr! Herr! begnade mich! lege deine Worte auf meine Junge, würdige mich der seraphischen Liebe, gieße Auerbach, Schriften. I.

End.

deine Gnade aus über meinen Herzbruder, zerbrich ihn, daß er mitfühle die Schwerter, die durch deine Brust gegangen und die das Herz der Welt zersschneiden. Ich danke dir, o Herr! daß du mich mit der heiligen Armuth vermählt; ja, ich will mich ganz weihen der glückseligen Thorheit und will mich schmähen und martern lassen, die Hütte meines Leibes wieder abgebrochen wird, die Herwesung dieses Lebens vollendet habe. Herr! Du hast mich reich gemacht, damit ich werde der Armen Einer. Selig sind die Armen, selig sind die Kranken!"

Clemens küßte die Füße seines Freundes, lag dann noch eine Weile, das Haupt auf den Boden gedrückt, dann stand er auf und die Beiden gingen still heimwärts.

In der Seele Ivo's bebte namenlose Furcht; wol fühlte er die Macht des Opfermuthes, die über Clemens gekommen war, aber er sah auch ihre schreck- lichen Verirrungen — er fühlte ein Schwert durch sein Herz fahren.

Willig folgte er seinem Freunde in die Nachtsgebiete menschlichen Lebens und Wissens, es war ihm, als müsse er ihn stets begleiten, um zur Hülse bereit zu sein.

Das Leben der Heiligen war es, was sie vor Allem durchforschten. Ivo sagte einmal: "Ich freue mich der Erkenntniß, daß die Offenbarung fort und fort durch die Menschheit geht; Heilige erstehen, denen sich der Herr geoffenbart und ihnen die Wunderkraft verliehen, und wer sich recht heiligt, dem kann es durch die Gnade werden. Jett hat wiederum jede Stadt und jedes Land seinen wahren Heiligen, wie einst die Griechen die falschen Götter. Gott ist überall leibhaftig nahe."

Clemens küßte, ohne zu antworten, die Stirn Jvo's. Nach einer Weile aber sprach er mit seuriger Zunge von den Helden, die mit leerer Hand die Welt erobert und bewältigt.

Das Leben des heiligen Franz von Assisi nahmen sie mit besonderer Innigkeit in sich auf, seine Bekehrung vom brausenden Weltleben und die Art, wie er zuerst einen Aussätigen durch seinen Kuß geheilt, zog Clemens besonders an. Ivo aber erquickte sich an der kindlichen Einheit des Heiligen mit der Natur und seiner Wundermacht über sie: wie er einst den Vögeln gepredigt, daß sie das Lob Gottes singen sollen, wie sie stille horchten, bis er das Zeichen des Kreuzes über sie gemacht und sie gesegnet, und sie dann ein schmetternd Lied erschallen ließen; wie er mit einer Nachtigall einen Wett- und Wechselgesang zum Lobe Gottes bis zum Abende fortsang, wie er dann ermüdet war, so daß der Vogel auf seine Hand geflogen kam, damit er ihn segne. Bei der Erzäh= lung von dem Lamme, das der Heilige von der

Schlachtbank gerettet und das jedesmal im Chore beim Gesange niederkniete, dachte Jvo mit Freude an sein Muckele.

Als sie lasen, daß der Heilige so hochbegnadigt war, die Wundenmale Christi, die durchstochenen Hände und Füße und die Lanzenwunde im Herzen an seinem eigenen Leibe auf wunderbare Weise zu empfangen, sing Clemens laut zu weinen an.

Er wiederholte seinen Vorsatz, Franziskaner-Mönch zu werden, und forderte auch Ivo zu gleichem auf, damit sie nach der Ordensregel zu Zwei durch alle Welt wandeln, Qualen aufsuchen, arm und hülflos nur von Almosen leben.

Mit unersättlicher Gier versenkte sich dann auch Clemens in die Tiefen der Mystik und riß seinen Freund mit sich fort.

12.

## Der Studentle.

In der Vacanz wurde Ivo wiederum mächtig in das Leben hineingezogen. Da konnte man das Treiben und Wirken der Außenwelt nicht so leicht von sich weisen und sich in eine Welt willkürlicher Gedanken versenken. Solche Ueberhebungen sind meist nur mögelich, so lange man außerhalb der Familie, also außerhalb des wirklichen Lebens steht; so wie er

ins Dorf zurückgekehrt war, schlangen sich wiederum die Familienbande um ihn und die vielsach in einsander verwebten Lebensgeschicke der Dorsbewohner drangen auf ihn ein. Er kannte ja das innere Gesbaren in all diesen Häusern, hinter all diesen Mauern; er fand sich wie nach einem Erwachen wieder.

Eines Abends traf Jvo den Constantin vor seinem Hause, er kaute an einem Strohhalm und sah verstrießlich drein.

"Wo fehlt's?" fragte Ivo.

"Was? du kannst mir doch nicht helfen."

"Nun, so sag's doch."

"Du hast keinen Sinn für die Welt, du kannst dir nicht denken, was das ist: jetzt ist bald Pfingsten, und da ist der Hammeltanz und — ich hab' keinen Schatz; ich könnte einen haben, aber ich hab' mich zu patig benommen, und doch mag ich halt keinen andern, und es thät mich gottsträsslich verzürnen, wenn sie mit einem Andern ging'. Das gibt einen Hammeltanz, daß Gott erbarm'."

"Wer ist denn die Stolze?"

"Du kennst's wohl, die Emmerenz."

Ivo erschrack unwillkürlich, er fragte aber doch schnell:

"Haft du schon lang Bekanntschaft mit ihr?"

"Sie will ja nichts von mir, das ist eben die Sach', die thut so heilig und zimperlich, wie die keusche Diana." "Meinst du's denn auch ehrlich mit ihr und willst du sie heirathen?"

"Was? ehrlich? g'wiß, was denn anders? aber vom Heirathen ist jett noch keine Red'; kennst du noch das alte Burschenlied:

> Lieben, lieben will ich dich, Ich will dich lieben, Aber heirathen nicht."

"Da muß ich der Emmerenz Rocht geben."

"Was? sans touche, das capirst du nicht recht; so ein Mädle muß content sein, wenn es einen Schatz kriegt wie ich bin. Des Schulzen Bäbele thät mit allen zehn Fingern nach mir langen, wenn ich nur bst! machen thät; aber die könnt' jetzt auch nicht mehr die keusche Kirche vorstellen, wie bei des Gregors Primiz; ich mag sie nicht."

Während Jvo und Constantin so mit einander sprachen, kamen auch der Peter und der Florian hinzu.

"Ah!" sagte der Letztere, "läßt sich der Herr Student auch einmal sehen? Ich hab' gemeint, unser= eins wär' ihm zu gering, daß er ihm nur ein Wörtle gunnen thät."

"Ja," ergänzte Peter, "alle Buben im Ort sagen: so wär' noch Keiner gewesen wie du, Ivo; du thust ja als ob du von Stuttgart wärst und nicht von Nordstetten." "Um Gotteswillen," sagte der von allen Seiten angegriffene Jvo, "es ist mir nie eingefallen, stolz zu sein; kommet, wir gehen mit einander ins Wirthshaus."

"Das ist recht," sagte Florian, "wir seiern heut' Abend meinen Abschied, morgen geh' ich in die Fremd'."

Die Leute im Dorfe wunderten sich, als sie den Ivo mit dem Kleeblatt dahingehen sahen; das war ein seltener vierblättriger Klee.

"Haben wir auch einmal die Ehr'?" sagte die Adlerwirthin, als Jvo mit den Anderen in die Wirthsstube trat. "Ich will gleich ein Licht ins Verschlägle stellen. Mit was kann man auswarten? Soll ich ein Schöpple guten Ueberrheiner bringen?"

"Wir bleiben für jett noch bei Würtemberg," sagte Constantin, "und der Jvo trinkt mit uns, er ist ein Nordstetter Bub, grad wie wir auch."

"Wie du nicht, das wär' Schad," entgegnete die Wirthin.

"Ich will dir einmal was aufzurathen geben, du Schneppepperle: worin sind die Weiber und die Gäns' einander ganz gleich?" sagte Constantin.

"Daß so Ganstreiber wie du sie regieren wollen," erwiderte die Wirthin.

"Bärbele, sei froh: wenn man am Dummsein schwer tragen thät, du könntest schon lang nimmer

laufen. Ich will dir's sagen, worin sie gleich sind: an den Gäns' und an den Weibern ist Alles gut bis auf den Schnabel. Jetzt gang' und hol' ein Maas Sechser."

"Du bist kein' Baten werth," sagte Bärbele lächelnd, indem es fortging, um das Befohlene zu bringen.

Wir haben es wohl wieder erkannt, es ist das Bärbele, dessen wir uns noch vom Jäger von Mühzringen her erinnern. Der Kaspar hatte den Adler gekauft und Bärbele war eine tüchtige Wirthin; es konnte Jedermann gut unterhalten, und blieb, wie wohl bekannt, Niemand eine Antwort schuldig, so daß sogar die Horber "Herren" nicht mehr bloß in das Schäpsle gingen, sondern auch den Adler mit ihrem Besuche beehrten.

Nachdem eingeschenkt und angestoßen war, besann Florian das Lied: "Es geht ein Pudelmann um unsern Tisch herum, 'rum, 'rum." Dann wurde "Sasa geschmauset" gesungen, und die Worte "edite bibite" waren in "hebet sie, leget sie," übertragen; diese Einbringung fremder Cultur war das Werk Constantins. Die Burschen thaten sich nicht wenig zu gut auf ihre neuen Lieder. Ivo sang mit läschelnder Miene mit, denn er wollte nicht herrisch erscheinen.

<sup>1</sup> Burschcomment.

Die drei Kameraden waren trefflich eingeübt. Peter sang die erste Stimme, und obgleich er einen klangvollen Tenor hatte, überbot er ihn doch durch übermäßiges Schreien, denn die singenden Bauern und die predigenden Pfarrer halten meist die ins Unnatürliche getriebene Stimme für schöner und weihevoller. Constantin bewegte sich beim Singen auf und nieder, er ballte die beiden Fäuste und schlug damit in kurzen Sähen in die Luft; Florian aber lag ruhig mit beiden Armen auf den Tisch gestemmt und drückte wie zu innerer Andacht die Augen zu.

Die Maas war balb getrunken, da rief der Studentle: "Bärbele, noch einmal so, auf Einem Fuß lauft man nicht", und dann sang er:

Wein her! Wein her! Oder i fall' um und um. Umfallen thur i net Lutherisch wur i net Wein her! Wein her! Oder i fall um.

Gleich darauf aber sang er wieder:

Und die ni gar et mag, Die sieh ni alle Tag Und die ni gerne hätt', Die ist so weit aweg; Rein' Schöne krieg i net, Rein' Wüste mag i net. Und ledig bleib' i net: Was fang i an?

"Ist's wahr Constantin?" fragte Bärbele, "kannst du so gut polnisch betteln gehen? Hat dich die Em= merenz mit einem Helf dir Gott um ein Haus weiter geschickt?"

"Ich parir' drei Maas vom Besten, sie geht mit mir zum Hammeltanz und mit keinem Andern." Florian sang:

> "Wegen ein'm Schätzle trauern, Das wär mir e Schand, Und i kehr mi glei um, Geb er Andre die Hand.

### Peter erwiderte:

Wenn i schaun kein Schatz haun, I leb ohne Sorge; Es wurd alle Tag Obed Und wieder morge.

# Constantin sang:

Wenn's schneit, so schneit's weiß, Und wenn's g'friert, so g'friert's Eis; Und was die Leut' keit, Des thur i mit Fleiß.

1 Abweisung eines Bettlers.

## Florian dagegen:

Heut ist es grad acht Tag', Hot mir mein Schatz aufg'sagt; Es hat so bitter g'weint, Und i haun g'lacht.

#### Und:

Drei Wochen vor Ostern, Do goht der Schnee weg, Do heiret mein Schätzle, No haun i en Dreck.

"Nicht so, man muß den Stiel umkehren; so muß es heißen," sagte Constantin und sang:

Drei Wochen vor Ostern, Da geht a weg Schnee, Da heiret mein' Wüste, No haun i e schön'.

Ein schallendes Gelächter und allseitiger Lobpreis aus allen Ecken der Stube lohnte das neue Gesätz.

Der Peter sang:

Schätzle du närrt's, Du liegst mir im Herz Und du kommst mir et draus, Bis das Leben ist aus.

#### Und:

Wenn i nu wüßt', Wo mein Schätzele wär, Und da wär' mein Herz Nit halb a so schwer.

# Florian sang wieder:

Und wenn man will recht fröhlich sein Und leben ohne Kummer, Muß mer heiren wie die Vögelein: Nur auf ein einzigen Sommer.

## Constantin sang:

Zu dir bin i gange, Zu dir hat's mi g'freut. Zu dir gang i nimmeh, Der Weg ist mir z'weit.

Es wär mir et z'weit, Und er wär' mir schon recht Und du kannst dir's wohl denken, Du bist mir viel z'schlecht.

Ivo saß mit unruhigem Sinnen hinter dem Tische. Er dachte darüber nach, wie oft er um diese Stunde bei der einsamen Lampe die Geheimnisse der Weltschöpfung und Erlösung zu enträthseln trachtete, wie da all das Treiben der Menschen, all die Wünsche des Einzellebens fernab von ihm lagen,

und nun stellte er all diesem das Leben seiner Altersgenossen entgegen. Der Mittelpunkt ihres Denskens und Treibens war die Liebe, in derbem Spott wie in zarten Sehnsuchtshauchen klang das einzige Gefühl doch überall durch — das ganze Dasein siel ihm wiederum wie von scharfem Stahl zerschnitten in zwei Hälsten aus einander, in Geistlich und Weltlich. Bärbele hatte ihn genau bevbachtet, es hatte das mißbehagliche Zucken in seinem Antlize wohl entdeckt, es ging daher auf die Singenden zu und sagte:

"Ei wie? schämet ihr euch nicht? könnet ihr denn nicht auch ein ordentlich Lied singen?

Constantin erwiderte:

Ei g'fällt's Euch halt et? So gefällt es halt mir; Ei könnet Ihr's besser, So singet jest Ihr.

"Ja, wir wollen, wenn du mitsingst," sagte Florian.

"Meinetwegen."

"Nun, was denn?" fragte Peter.

"Ehrlich und fromm."

"Ist mein Reichthum — nein, das mag ich nicht," sagte Constantin.

"Nun, das: Morgens fruh beim kühlen Thauen."

"Ja." Bärbele begann herzhaft und die Anderen sangen mit.

> Morgens fruh beim kühlen Thauen, Wann das Gras am längsten ist, Werd' ich mein schön Schätzlein schauen, Eh' und bevor es Niemand sieht.

Fuchs und Husen soll man schießen, Eh' sie laufen in den Wald; Junge Mädchen soll man lieben, Eh' und bevor sie werden alt.

Bis daß der Mühlstein trägt die Neben, Und heraussließt rother Wein; So lang der Tod mir schenkt das Leben, So lang sollst du mein eigen sein.

Ivo dankte dem Bärbele herzlich für das schöne Lied, Constantin aber setzte sogleich drauf:

Aus ist's mit mir Und mein Haus hat kein' Thür, Und mein' Thür hat kein Schloß, Und vom Schaß bin i los.

Aus ist's mit mir In dem ganzen Revier, Und wann die Donau austrocknet, No heirathen wir. Und sie trocknet net aus Und ist alleweil naß, Jetzt muß ich gehn schauen Um ein anderen Schatz.

"Wollen wir jetzt das: Es ging ein Knab' spaziren?" fragte Bärbele.

"Laß du ihn nur daheim," entgegnete Constantin.

"D du! wärst du daheim blieben, hätt' man dich nicht heimgeschickt wie das Hundle von Bretten."

"Fang' eins an," sagte Florian, und sie san= gen nun:

> Froh will ich sein! Wann's nur dir wohl geht, Wann schon mein jung frisch Leben In Trauerheit steht.

Alle Wässerlein auf Erden, Die haben ihren Lauf, Kein Mensch ist schier auf Erden, Der mir mein Herz macht auf.

Die Sonne und der Mond, Das ganze Firmament, Soll Alles für mich trauern, Bis an mein selig End.

Ivo saß unruhig auf seinem Stuhle, in diesem Liebe war sein Schicksal ausgesprochen.

"Bleib nur da," sazte Constantin, der die Un= ruhe Jvo's bemerkte.

"Bärbele, bei dir geht's nicht wie bei dem Wirth zu Emmaus, du gibst zuerst den guten und dann den schlechten, du hast da lutherisch und katholisch unter einander gebracht, der Wein ist eine gemischte Ehe."

Wenn die Mäus' satt sind, nachher schmeckt das Mehl bitter," erwiderte die Wirthin.

"Wisset ihr was?" rief Constantin, "jetzt trinken wir warmen Wein."

"Du hast g'nug für heut," sagte Bärbele.

"Was wir nicht trinken, schütten wir in die Schuh". Heut wollen wir einmal einen Commers halten, du bist doch auch dabei, und du, und du?"

Alles nickte bejahend und Florian sang:

Bruder trink' einmal, Wir seind ja noch jung, Im Alter ist es immer Für Sorgen Zeit genung. Denn der gute Weine Ist für gute Leute, Bruder laß uns heute Froh und fröhlich sein.

Als der warme Wein kam, sang Constantin, mit den Füßen stampsend und mit den Fäusten auf den Tisch schlagend:

Jund mein altes Weib Können schön tanzen! Sie nimmt den Bettelsack, I nehm' den Ranzen. Schenk mir einmal bairisch ein, Bairisch wollen wir lustig sein: Bairisch, bairisch, bairisch wollen wir sein.

Sie ging wol in die Stadt', I bleib da draußen; Was sie erbettelt hat, Thur ich versausen. Schenk mir einmal bairisch ein u. s. w.

Es war schon spät, ein Knabe hatte Jvo den Hausschlüssel gebracht, der Schütz war gekommen, um "abzudieten," aber Constantin beschwichtigte ihn durch ein Glas Wein; Gleiches gelang auch bei dem bald eintressenden Nachtwächter. Constantin begann die Prosessoren nachzuahmen und von seinen Studentenstreichen zu erzählen. Sich entschuldigend stand Ivo auf, um nach Hause zu gehen, die Anderen wollten ihn halten, Constantin aber machte ihm Platz; besonders weil er sich scheute, im Beisein Ivo's fremde Heldenthaten sich selber anzueignen, er sagte daher nur noch:

"Trink" aus, du könntest sonst über den Stum= pen fallen."

Auerbach, Schriften. 1.

Jvo leerte noch das Glas glühenden Weines und fagte gute Nacht.

"Nimm die Stubenthür zu dir in's Bett," rief ihm noch Constantin nach; Ivo hörte es nicht mehr.

Eine linde Vollmondsnacht legte sich über die Erde, es war, als ab das sanste Licht überall hin Stille und Ruhe ausbreitete. Ivo hielt oft an und legte die Hand auf die hochklopfende Brust, er zog die Müße ab, um sein Haupt um und um von den sanften Lüften anfächeln zu lassen. Als er sich zu Hause entkleiden wollte, fühlte er doppelt, wie all sein Blut in ihm wogte, wie die schnellen Takte seiner Pulse sich jagten; er verließ daher nochmals das Haus, um draußen in dem Frieden der Nacht Ruhe zu finden. Auf der Landstraße und durch die Felder schritt er hin, er war so froh und selig, er fragte nicht warum, er hätte ewig so fortwandeln mögen, so mit freudig hüpfender Brust: der Geist des Lebens war wiederum in ihm auferstanden und trug ihn schwebend auf der schönen, friedlichen Erde. Ms er endlich wieder heimgekehrt war, sah er die Thüre an der Ehren-1 Kammer halb offen. Ohne daß er es wußte oder wollte, ging er hinein und stand wie festgezaubert: da lag Emmerenz. Der Mond beschien ihr Antlit, ihr Haupt lag unter ihrem rechten Arme, und die linke Hand ruhte an

<sup>1</sup> Ehren — Hausflur.

dem Gelände. Die Brust Ivo's hob sich, sein ganzes Wesen erzitterte, er wußte nicht wie ihm geschah, aber er beugte sich über Emmerenz und küßte sie so leise und zart wie der Mondstrahl auf ihre Wangen; Emmerenz schien es doch zu fühlen, denn, sich auf die andere Seite legend, sagte sie nur halblaut: "ein Katz, Katz." Ivo stand noch eine Weile still mit emporgestreckten Armen lauschend, ob sie nicht erwacht sei; als sie aber ungestört fortschlief, ward Jvo von der Heiligkeit dieser Ruhe bewältigt, er schlug sich zähneknirschend mit geball= ter Faust vor die Stirne und verließ das Gemach. In seinem Zimmer warf er sich dann auf den Boden und seine Seele im tiefsten Grunde marternd rief er: "Herr Gott! vergib, laß mich sterben, denn ich habe gesündigt. Ich bin ein Verworfener, Nichts= würdiger. Herr, Gott! strecke beine Hand aus und zermalme mich. — —"

Von Kälte geschüttelt erwachte Jvo, es war Tag, er legte sich zu Bett. Die Mutter brachte ihm den Kaffee vor das Bett, sie fand ihn sehr übel aussehend, sie wollte es nicht zugeben, daß er aufstehe; Ivo aber ließ sich nicht davon abhalten, denn er wollte und mußte zur Kirche gehen.

Als Jvo vor dem Stalle vorüberging, hörte er die Emmerenz drin singen: I haun koan Haus
Und haun koan Hof,
I haun koan Feld
Und haun koan Geld,
Und so e Mädle
Wie ni bin
Ho koan Freud auf der Welt.

"Warum so traurig?" konnte sich Ivo nicht enthalten zu fragen, "hast du schlecht geschlafen?"

"Vom schlecht Schlafen weiß ich nichts, ich bin müd wenn ich in's Bett komm', und da fallen mir die Augen zu; das Lied ist mir halt grad so ein= gefallen."

"Brauchst nichts zu verhehlen, gelt, du hättest eben doch gern den Constantin zum Schat?"

"Den? lieber den Franzosensimpel oder den blinden Koanradle; ich hab' kein Gelust, das halb Dupend bei ihm voll zu machen. Ich brauch kein' Schap, ich bleib' ledig."

"So sprechen alle Mädchen."

"Du wirst schon sehen, daß mir's ernst ist."

"Wenn du einen braven Mann kriegen kannst, mußt du nicht zu heikel sein."

"Was könnt' ich kriegen? so einen alten Wittwer, der schon ein paar Weiber unter die Erd' geliefert hat. Nein, wenn ich einmal nimmer bei euch bleiben kann, bin ich kurz resolvirt; ich hab' dem Gretle versprochen, ich komm zu ihm nach Amerika. Es macht mir aber rechtschaffen Freud', daß du dich auch noch um mich kümmerst; so ist's ja nicht, daß, wenn man Geistlich wird, man gar nicht nach seinen alten Freunden umgucken darf?"

"Ich wünsche von Herzen, daß ich dir zu dei= nem Glücke verhelfen könnte."

Emmerenz sah ihn freudestrahlend an, dann sagte sie: "Das hab' ich mir immer denkt, du bist allfort gut gewesen, ich hab's nie glaubt, daß du stolz seist. Frag' nur dein' Mutter, wir reden oft von dir. Spürst als nichts in deinem rechten Ohr?"

Die Beiden plauderten noch eine Weile so mit einander. Emmerenz erzählte, daß sie der Mutter die Briefe vorlese und daß sie sie fast ganz auswendig wisse. Ivo hielt es für seine Pflicht, sie darauf aufmerksam zu machen, daß er auch ihrer nicht vergessen habe und daß sie nur stets recht brav sein solle; er sagte dieß Alles mit großer Selbstbeherrschung, denn das treuherzige Wesen des Mädchens hatte einen gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht.

Es läutete, und an einigen mit ihren Gebetbüchern heimkehrenden, alten Frauen merkte Ivo, daß er die Frühmesse versäumt hatte.

"Wo schaffst du denn heute im Feld?". fragte er noch.

"Draußen im Weiherle."

Mit einem "B'hüt di Gott" ging Jvo auch hinaus in's Feld, aber gerade nach der entgegengesetzen Seite; es zog ihn oft dahin, wo er wußte, daß Emmerenz war, dann ging er aber um so schneller, um der Versuchung seines Herzens Trotz zu bieten. Endlich kehrte er nach Haus und nahm ein Buch vor, um zu studiren; aber er konnte seine Gedanken nicht zusammenbringen. Er nahm Papier und begann einen Brief an seinen Clemens, er wollte ihm sein ganzes Inneres ausdecken, bald aber zerriß er den angesangenen Brief wieder und tröstete sich damit, daß er seinen Freund ja bald wieder sehe.

Gegen alle frühere Gewohnheit war nun Ivo felten zu Hause. Er brochte oft halbe Tage in des Jakoben Schmiede zu. Die Schmieden sind Ausenthaltspläße für allerlei Nichtsthuer, für alte Leute und Faullenzer: da kommen fremde Fuhrleute, da kommen Einheimische, die die Pferde beschlagen lassen, oder schadhaftes Feldgeräthe bringen; wie der Blasdalg immer neu das Feuer anschürt, so strömt auch stets neue Unterhaltung herzu. Ivo dachte viel darüber nach, wie es geworden wäre, wenn der Wunsch seiner Kindheit in Erfüllung gegangen und er das Schmiedehandwerk erlernt hätte. Er nahm sich vor, einst, wenn er Pfarrer sei, diese Orte oft zu besuchen und hier gelegentlich

manches gute Wort anzubringen. Und wenn er da= ran dachte, daß er vielleicht nie zum geistlichen Amte gelange, sagte er sich innerlich: "Immerhin, aber nur nicht so werden wie der Studentle."

13.

# Der Zwiespalt.

Als Ivo wieder in das Kloster zurückgekehrt war, ließ er mehrere Tage vorübergehen, ehe er die Bewegung seines Innern seinem bleich gewordenen Freunde Clemens mittheilte; er schauderte mit Recht vor dieser Eröffnung.

Als sie wiederum im Burgholz waren, faßte Clemens die Hand Jvo's und sagte: "Ich habe es im Traume gesehen, wie Satan sein Netz über dich ausspannte."

Ivo gestand seine Liebe zu Emmerenz.

"Wehe!" rief Clemens, "Wehe! auch über dich ist der Versucher gekommen! Aergert dich dein Auge, so reiß' es aus, du mußt diese Höllenflamme in dir zertreten und sterbe auch dein Leben mit."

Ivo mußte nun alsbald zur Beichte gehen. Auch von ihm erfuhr man nie, welche Buße ihm aufer= legt wurde, nur willigte er gern in den Vorschlag des Clemens, daß sie fortan auf der Erde schliefen und sich auch sonst auf allerlei Weise kasteiten. Clemens schlief fast immer auf der Erde, sitzend mit ausgebreiteten Armen, in der Form des Kreuzes.

Mit aller Macht seines Willens wendete Ivo seine Seele von den Weltgedanken ab und es gelang ihm wiederum sich ganz in die Gottesgelahrtheit zu verssenken. Bald aber verfolgte ihn auch in diese heiligen Gebiete ein fremder Dämon. Er wagte es nicht, dieß Clemens mitzutheilen; denn dieser hätte von Neuem kläglich Zeter gerufen.

So war der Zerfall der beiden Freunde schon vorbereitet, der endlich ganz unerwartet zum Durch= bruche kam.

Clemens sprach einst von der Gottheit Christi, der den martervollen Kreuzestod über sich genommen und wie ihn Das erst als Gott und Heiland der Welt offenbare.

"Ich sehe an dem Areuzestod nichts so übermenschliches," sagte Ivo ganz ruhig. "Es ist heilig,
aber nicht übermenschlich, als Unschuldiger für ein
erhabenes Streben zu sterben. Nicht der gekreuzigte
Christus, sondern der lebende und lehrende, der so
alliebend war, wie noch Keiner vor ihm, der ist
mein Heiland; er wäre mir derselbe, wenn er die
Treue seiner göttlichen Sendung auch nicht mit dem
Martertode besiegelt, wenn die verblendeten Juden
ihn anerkannt und ihn leben gelassen hätten. Nicht
der gekreuzigte, sondern der lebendige Christus, sein

The second second

göttliches Leben und seine göttliche Lehre ist mein Heiland, mein Erlöser."

Clemens stand da und zitterte am ganzen Körper, seine Lippen quollen auf, sein Auge rollte wild, und mit gewaltiger Faust schlug er Ivo in's Gesicht, daß diesem die Funken aus den Augen sprühten und die Wange brannte.

Ivo stand ruhig da, Clemens aber siel vor ihm nieder, faßte seine Hand und schrie:

"Wirf dich mit mir in den Staub, Elender! Wahrlich, die schwerste Züchtigung, die für deine Gottlosigkeit dir werden konnte, hat der Herr durch meine Hand an dir vollführt; ich wollte es nicht, aber der Herr hat meinen Arm gegen dich ge= schleudert. Du bist mein Herzbruder und durch mich mußtest du gezüchtigt werden, daß du es fühlest, wie zweischneidige Schwerter durch dein Gebein fahren. — Wirst du mich von dir stoßen, so ist das die härteste Strafe, die der Herr über dich verhängte; er will dir deinen besten Freund nehmen. Thue wie dir dein Geist befiehlt, verstoße mich, dann bist du zwiefach elend. In tiefe Nacht muß dich der Herr tauchen, damit du zum Licht kommst, mit Wermuth muß er dich tränken, mit Galle dich sättigen, bis der Lügengeist aus dir ausfahre und der Sündenschlamm von dir abfällt. Herr! laß dir dieß Opfer wohlgefallen, ich opfere dir ein Stück meines Herzens,

\*\*

meinen Freund. Du bist mein Freund, o Herr! Vergib mir, daß meine Seele noch an ihm hing, der da ist ein Fraß der Würmer. Begnadige mich, o Herr! reiche mir den vollen Becher des Schmerzes, führ' mich den Dornenweg, zu dir, zu dir!"

Wehmüthig stand Jvo da und blickte auf seinen Freund, dessen überquellende Heftigkeit er wohl kannte; er wollte ihn aufrichten, Clemens aber wehrte es ab und Ivo erkannte bald den vollen Gedankenlauf dieser Verzückung. Mit unbeschreiblichem Schmerze sah er dann hier in seinem lebendigen Freunde dessen Leiche vor sich, und wiederum war es ihm, als stünde sein eigener Geist vor dem eigenen entseelten Körper und sähe ihn zum letztenmale zusammenzucken; ihm schwindelte. Er versuchte es nochmals Clemens aufzuheben, dieser aber richtete sich straff auf und fragte Ivo gebieterisch:

"Willst du Buße thun? Willst du mit den Thränen der Reue den Rost deiner Seele abwaschen?"

"Nein."

"So fahre zur Hölle!" rief Clemens, Jvo aber= mals packend; dieser aber wehrte kräftig ab, und der Wilde sagte bittend: "schlage mich, tritt mich, ich will Alles gern über mich nehmen, aber retten muß ich dich, das will der Herr."

Ivo kehrte sich ab und verließ lautlos seinen Freund. Still und gedankenvoll ging Ivo lange Tage umher: die volltönendste Saite seiner Seele war in schrillem Mißklange zerrissen, er hatte eine schöne Liebe begraben, seine Trauer war tief und namenlos.
— Jest auch, da er ein Extrem der Glaubens= schwärmerei vor sich gesehen hatte, regten sich viele halbschlummernde Zweisel und Bedenken lebhafter, er war "zwiesach elend," wie Clemens verheißen, aber er konnte sich nicht retten.

Der Horber Kaplan war als Professor nach Tübingen gekommen, er hatte noch immer eine gewisse Vorliebe für Ivo; dieser schloß sich ihm inniger an und eröffnete ihm die Marter seiner Seele.

Sonderbar! gerade über die Jungfrau Maria wagte Jvo die meisten Bedenken. Er fragte zuerst, ob sie "eine Heilige, auch allgegenwärtig sei," da man doch überall zu ihr bete. Der Prosessor sah ihn etwas betrossen an, dann sagte er: "Der Begriff der Gegenwart ist ein bloß menschlicher, den körper-lichen Dingen entnommen, eigentlich nur für sie geltend; indem wir das Wörtchen "all" zu "gegen-wärtig" hinzusehen, wollen wir nun die Gesammt-heit des Daseins zusammensassen, wir glauben nun dadurch einen neuen Begriff zu gewinnen, in der That aber haben wir keinen. Wie wir überhaupt nichts Ueberirdisches als solches in Begriffe sassen Begriff ber Gegenwart gar nicht meßbar. Wir sassen

überhaupt alles Ueberirdische nicht durch den Begriff, sondern durch den Glauben."

Ivo befriedigte sich vollkommen mit dieser Antwort; schüchtern wagte er noch die Frage, wie man von der Jungfrau Maria sprechen könne, da doch in der Bibel Brüder Christi erwähnt würden.

Der Professor erwiderte: "Das griechische Wort ådel póg i ist nicht wörtlich zu nehmen, das ist ein orientalischer Ausdruck, aus dem Ebräischen genom= men, und heißt so viel als: Verwandter, Freund."

"So wäre also der Ausdruck vidz Isov<sup>2</sup> auch nicht wörtlich zu nehmen, und wäre auch blos orienstalischer Ausdruck?"

"Keineswegs, hierfür sprechen ausdrücklich die messianischen Stellen des alten Testaments, die Evangelien und die Satungen der Kirche, und dann," setzte er hinzu, indem er die Mienen Ivo's scharf beobachtete, "ist die ganze Menschwerdung Gottes nur dazu, um dem menschlichen Begriff einen Halt zu geben, da, wie ich vorhin gesagt, wir das Ueberzirdische nicht begreisen können. Das Wesen derselben ist und bleibt eben ein Mysterium, das wir nur glauben können, und der Glaube wird in dir wohnen, wosern du dich nur recht besleißest, deine Seele rein und kindlich zu erhalten."

<sup>1</sup> Bruder.

<sup>2</sup> Gottessohn.

"Ja, das ist nicht so leicht," sagte Jvo zaghaft. "Ich will dir einen bewährten Rath geben," sagte der Professor, die Hand auf die Schulter Ivo's legend: "so oft ein Gedanke in dir aufsteigt, der dich vom Glauben entsernt, such' ihn augenblicklich zu bannen durch Gebet und Studium, laß ihn nie länger in dir walten. Es geht uns mit unserm Gotte, wie mit einem Freunde; haben wir uns länger innerlich von ihm entsernt, so sinden wir leicht den rechten Weg zu seinem Herzen nicht mehr."

Diese Lehre und dieses Gleichniß trafen Ivo gewaltig, aber es war zu spät.

Man sollte vermuthen, solcherlei Forschungen hätten Ivo über die Kirche hinaus bis an die äußersten Grenzen des Denkens treiben müssen, aber er war und blieb ein gläubiges Gemüth; er war vom Borhandensein der Wunder lebendig überzeugt, und nur eine Seele, die noch auf dem Zauberboden der Wunder steht, weilt noch auf dem Gebiete des wahrshaften Kirchenglaubens: der Glaube ist die Hingabe an ein Unerklärbares oder Unerklärtes, an ein Wunder.

Das Miderstreben Ivo's gegen das geistliche Studium hatte noch ganz andere Grundlagen, die ihm jetzt immer deutlicher wurden; die alte Lust nach einem thätigen Leben regte sich in ihm.

Eine frühere Gedankenreihe, die schon im Kloster

zu Chingen begonnen aber wieder abgebrochen ward, setzte sich in Ivo fort. "Nicht die schweißvolle Arbeit der Hände," sagte er zu sich, "ist die Strafe für die erste Sünde, sondern, weil die Menschen vom Baume der Erkenntniß einmal gegessen, müssen sie nun ewig darnach streben, ohne sich ganz daran ersättigen zu können; im Schweiße ihres Angesichts suchen sie das Brod ihres Geistes, die flatternden dürren Papiere sind die Blätter am Baume der Erkenntniß, zwischen welchen die Frucht versteckt sein soll. Glückselig, wem der heilige Christbaum mit seinen von höherer Hand angezündeten Lichtern, der volle Baum der Erkenntniß geworden. Arbeit! Arbeit! Nur das Thier lebt und arbeitet nicht, es gehet aus, um seine Nahrung zu suchen und bereitet sie nicht; der Mensch aber greift ein in die ewig schaffende Kraft der Erde, frei mitwirkend in der Thätigkeit des Alls, erringt er den Segen der That, kommt Ruhe und Friede über ihn. Ihr verblendeten Römer! Euer Wahlspruch war: Leben heißt Krieg führen, und ihr ginget hin, eure Brüder zu unterjochen, um im stolzen Triumphe in die Roma einzuziehen. Nein! Leben heißt arbeiten. Wohl ist das auch ein Kampf mit den stillen Mächten der Natur, aber ein Kampf des freien Lebens, der Liebe, der die Welt umgestaltet: des Steines Härte weicht des Meißels Kraft und füget sich zum schönen Gebäude; und vor Allem sei du mir gepriesen Ackerbau! In

der Erde Furchenwunden streuest du siebenfältig Leben. Da hebt sich das Herz, da wächst der Geist. Und wie wir die Erde bebauen, sie uns unterthan machen, so lernen wir auch unsere Erdennatur, die wir mit uns herumtragen, beherrschen und lenken; und wie wir des Regens und des Sonnenscheins von oben harren, der unser Werk aufgehen und reifen macht, so ist es dein Wille, o Herr! die Gnade über uns auszugießen, damit die Saat unseres Geistes ge= deihe und unsern Leib heilige. Gib mir, o Herr! einen kleinen Fleck Erde, und ich will ihn sieben= fältig umarbeiten, auf daß die verborgenen Säfte aufschießen in Halme, die sich vor dem Hauch deines Mundes anbetend neigen. Ich will meine schwieligen Hände lobpreisend zu dir erheben, bis du mich hinaufziehst in das Reich beiner Glorie."

"Ich möcht' wohl Pfarrer sein," sagte er ein Andermal vor sich hin, "aber nur des Sonntags: so die ganz' Woch' mit nichts als mit unserm Herrsgott und von Dem leben, was man von ihm weiß, in der Kirche so daheim sein wie in seiner Stub', da hat man gar keine Kirche und keinen Sonntag mehr. Ach, lieber Himmel! wie schön war mir's, wenn ich des Morgens in die Kirche gekommen bin und hab' "guten Morgen Gott" gesagt; die Sonne hat ganz anders geschienen, die Häuser haben anders ausgesehen, und die Welt war ganz anders wie an

einem Werktag." Ivo mochte an Emmerenz gedacht haben, denn er sagte weiter: "das lutherisch Pfarrsleben gefällt mir auch nicht. Vom Predigen eine Frau und einen Hausen Kinder ernähren, nein! nein!" Dann kamen wieder leise die theologischen Bedenken, und er sagte einmal: "Die Theologie versdirbt die Religion. Was braucht's da viel? Liebe Gott, und liebe deinen Nächsten. Punktum."

So erzitterte und erbebte das ganze Wesen Jvo's. Der Gedanke an Emmerenz jagte ihm oft Fieber=gluthen in das Antlit, und dann überrieselte ihn wieder Eiseskälte, wenn er an sein Schicksal dachte.

Ivo dachte nun viel darüber nach, wie er den Eltern seinen unabänderlichen Entschluß, aus dem Kloster zu treten, mittheilen wolle; es war schwer, ihnen klar zu machen, daß er keinen rechten Beruf zum Geistlichen und auch den vollen Glauben nicht in sich fühle. Da kam plößlich ein Bote aus Nordstetten mit einem Briefe vom Schultheiß an den Direktor, der den Wunsch enthielt, Ivo einige Tage nach Hause zu entlassen, da seine Mutter eine schwere chirurgische Operation nur in seinem Beisein bestehen wolle.

Von Angst gejagt, eilte Jvo mit dem Boten nach Hause. Er erfuhr, daß seine Mutter schon vor längerer Zeit beim Fallen von der Treppe einen Arm gebrochen, daß sie aber nicht darauf geachtet, und nun, als es schlimmer geworden sei, der Arm noch einmal gebrochen und wieder eingerichtet werden müsse, sonst müsse sie sterben; nur ihrer Kinder wegen, für die sie sich erhalten müsse, wolle sie sich der schmerzlichen Operation unterziehen.

Es durchschnitt Ivo die Seele, daß der Bote immer von seiner Mutter sprach, wie wenn sie schon gestorben wäre, oder sicherlich "nicht mehr davon käme." "Sie war die rechtschaffenste Frau so weit man kocht," war der stete Schluß seiner Reden.

Das Wiedersehen von Mutter und Sohn war herzergreifend und die Mutter sagte: "So, jetzt kann ich Alles besser aushalten, wenn du da bist."

Andern Tages kam der Chirurgus, er wollte, daß man der Frau die Augen verbinde, sie aber sagte: "Nein, rücket das Bett in die Mitte des Zimmers, so daß ich den Heiland sehen kann, und ihr werdet's erfahren, ich werd' nicht zucken und keinen Laut geben." — Nach vielem Einreden und Widerstreben wurde ihr willfahrt. In der einen Hand, an ihrem kranken Arme, hielt sie den Rosenkranz, mit der andern hielt sie die Hand ihres Sohnes sest, ihr Auge war starr nach dem Erucisix gerichtet, und sie sagte: "Lieber Heiland! Du hast die höchsten Schmerzen mit göttlichem Lächeln ertragen, lieber Heiland gib mir Kraft, halte mich sest, wenn ich zittern will, und wenn die Schwerter mir durch die Seele

fahren, will ich dein gedenken, o heilige Mutter Gottes! und stille dulden. Bete mit mir, lieber Jvo."

Ohne einen Laut von sich zu geben, ließ sie die Operation vollziehen, und als der Knochen unter gewaltigem Drucke knackte, als Alles ringsum weinte und stöhnte, als der Vater halb ohnmächtig in die Kammer geführt und hinter der verschlossenen Thüre sein halb unterdrücktes Schluchzen laut wurde, da war die Mutter Christine still und regungslos, nur ihre Lippen bewegten sich, ihr Auge war fest auf den Heiland gerichtet, und ein heiliger Glanz leuchtete daraus hervor.

Als nun Alles vollbracht war, und selbst der Chirurgus nicht umhin konnte, die Heldenkraft der Kranken zu preisen, da sank Christine in die Kissen zurück, ihr Auge schloß sich, aber eine lichte Glorie schwebte auf ihrem Antlite. Alle Anwesenden standen in stummer Bewunderung. Der Vater war wieder eingetreten. Er beugte sich über seine Frau; als er ihren Athem sühlte, blickte er mit einem schweren Seuszer und dem Ruse: "Gelobt sei Gott!" nach oben. Ivo kniete an dem Bette nieder, er blickte zu seiner Mutter auf und betete die Verklärte an. Alles faltete still die Hände, Niemand wagte einen Laut, und es war, wie wenn der lebendige Geist Gottes durch alle Herzen zöge.

Als die Mutter Christine erwachte und "Valentin!" rief, eilte dieser auf sie zu, faßte ihre Hand, drückte sie an sein Herz und weinte.

"Gelt," sagte er endlich, "du verzeihst mir? du sollst g'wiß kein unschön Wörtle mehr von mir kriegen. Ich bin dich nicht werth, das seh' ich erst jetzt doppelt ein; und wenn unser Herrgott dich mir genommen hätt', ich wär' toll geworden."

"Sei nur ruhig, Valentin, ich hab' dir nichts zu verzeihen; ich weiß wohl, du bist gut, wenn du auch manchmal nicht so bist, wie du bist. Gräm' dich nur jetzt nicht, Valentin, es geht wieder Alles gut. Unser Herrgott hat uns nur versuchen wollen." — —

Die Mutter Christine genas wunderbar schnell. Valentin hielt getreulich Wort. Er wachte um seine Frau wie um ein höheres Leben, der leiseste Wink ihres Auges war ihm ein fröhliches Gebot; man mußte ihn zwingen, sich nur etwas Nachtruhe zu gönnen.

Emmerenz und Ivo wechselten ab, um bei der Mutter zu wachen, und diese sagte manchmal: "Ihr seid liebe, brave Kinder, unser Herrgott wird's euch g'wiß gut gehen lassen."

Oft auch, wenn die Mutter schlief und das Eine kam, um das Andere abzulösen, redeten sie noch lange mit einander. Ivo offenbarte der Emmerenz den tiefsten Wunsch seiner Seele nach einer ansstrengenden Arbeit, und sie sagte: "Ja, ich kann mir's denken, ich könnt' nicht leben, wenn ich nicht recht tüchtig zu schaffen hätt'; ich will mich nichts berühmen, aber im Schaffen nehm' ich's mit einer Jeden im Dorf auf."

"Und wenn du erst ein eigen Hauswesen hättest, gelt, da thätest du erst rechtschaffen arbeiten?"

"Ja," sagte Emmerenz und streifte ihre kurzen Hemdärmel noch besser hinauf und straffte ihre kräf=tigen Arme, gleich als müsse sie jetzt augenblicklich zugreisen. "Ja," wenn das wär'! aber es ist mir auch so kein' Arbeit zu viel."

"Nun," sagte Ivo, "denkst du denn auch als etwas bei der Arbeit?"

"Ja, g'wiß."

"Was denn?"

"Was einem eben so in den Sinn kommt, ich hab' mich noch nie darum besonnen."

"Nun sag' mir's zum Beispiel."

"Ja, da weiß ich nichts."

Das sonst so zuversichtliche Mädchen wußte sich vor Verlegenheit gar nicht zu helfen.

"Schämst du dich, mir's zu sagen?"

"Kein Brösele, aber ich weiß halt nichts."

"Nun, was hast du heut' Morgen beim Dinkel-1

Dinkel, Roggen.

schneiden gedacht? was für Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen?"

"Ja, da muß ich mich besinnen, du darfst mich aber nicht auslachen."

" Nein. "

"Zuerst hab' ich, glaub' ich, an gar nichts gedenkt. Du könntest mich d'rauf rädern, es fällt mir nichts ein. Ja doch, ich hab' dacht, wie lang wir da zu schneiden haben. Hernach bin ich auf ein Wachtelnest gestoßen, da sind ganz junge Vögele d'rin gewesen; jett hab' ich's auf die Seite than, daß es die Buben nicht kriegen. Jett hätt' ich gar zu gern die Alten gesehen, wie die sich wundern wenn auf einmal ihr Haus an einem andern Fleck steht. Jest ist mir das Lied vom Nazi eingefallen, du kannst's ja auch so schön singen, das von der armen Seel'. Jest hab' ich so dacht: wo mag auch der Nazi sein? Jett, ja, jett hab' ich dacht: es ist gut, daß bald Mittag ist, denn ich hab' einen wetter= lichen Hunger gehabt. So, das ist Alles. Gelt, das ist nicht viel?" Scheu zupfte das Mädchen an seinen Kleidern und wollte den Blick gar nicht erhe= ben. Ivo fragte nun wieder:

"Denkst du denn nicht auch als daran, wie wunderbar es ist, daß Gott das Samenkorn, das der Mensch säet, siebenfältig aufschießen läßt, daß die Saat unter dem Schnee schläft, bis die Früh-

lingssonne sie weckt? wie viel Millionen Menschen sich schon von dem Safte der Erde genährt und ihn doch nie erschöpfen?"

"Ja wohl, das hab' ich auch schon denkt, aber von ihm selber wär' ich nicht d'rauf kommen; der Pfarrer hat das auch oft in der Predigt und in der Christenlehr' gesagt. Guck, wenn man selbst so viel mit dem Sach' zu schaffen hat, da kommt man auf keine solche Gedanken, da denkt man halt: ist's bald zeitig und gibt's viel aus? Die Pfarrer, die nicht im Felde schaffen, die keinen Dung 'nausführen und nicht dreschen, die kommen eher auf solche Gesbanken."

"Du mußt sie auch öfter aufsuchen, dann findest du sie von selber, thu das Emmerenz."

"Ja wohl, das will ich, du hast recht, es ist immer gut, wenn man einen ermahnt. Wenn du mich wieder fragst, wirst sehen, kann ich dir mehr sagen; ich bin nicht so dumm."

"Und recht lieb," sagte Jvo. Er wollte ihre Hand fassen, hielt aber schnell wieder an sich; dessen aber konnte er sich nicht erwehren, daß er das kern= hafte Wesen des Mädchens immer mehr liebte.——

Mit tief erschütterter Seele kehrte Jvo wieder in das Kloster zurück. Er bewunderte die Heldenkraft seiner Mutter und gelobte sich, ihr nachzustreben; aber noch Anderes bewegte seine Brust: das Paradies seines elterlichen Hauses war aus Schmerz und Qual vor seinen Augen wieder erstanden. Er erkannte, welch' eine unversiegbare Seligkeit es ist, wenn zwei liebende Herzen sest an einander halten und im ewigen Wechsel des Lebens sich traut an einander schmiegen. Der mächtig zurückgehaltene ewige Schmerz trat hervor. Er dachte an Emmerenz — und im dunkeln Tannenwalde saß er und weinte. Drunten im Thale schrillten die grellen Töne einer Sägmühle; Ivo wünschte, daß dieß die Bretter zu seinem Sarge sein möchten, die man dort bereite. — —

In der nächsten Bacanz war Jvo wiederum fast immer zu Hause; hier war jett ein seliges Leben, Valentin war wie ausgewechselt, kein lautes Wort wurde vernommen, ein Jedes behandelte das Andere liebreich und zart, es war wie ein steter Palmsonntag aus der Kinderzeit. Aber all' diese Ruhe erregte auch in Ivo eine Unruhe, all' diese Freude erweckte ihm auch Schmerz und Unfrieden; er erkannte deutslich seine einsam verkümmerte Zukunst, ihm war kein so seliges Leben beschieden.

Zwei gewichtige Ereignisse erhöhten noch das Leben dieser Bacanz; der Johannesse hatte für seinen Constantin ein Haus bauen lassen, Valentin hatte es mit seinen Söhnen aufgerichtet, und Joseph, der in diesen Tagen Meister wurde, hielt den Bauspruch. Das ganze Dorf war vor dem Hause versammelt, Meister und Gesellen standen hoch oben und steckten die junge Tanne, mit Bändern aller Art geschmückt, auf die Spiße des Giebels. Alles war gespannt auf den ersten Spruch Joseph's. Nach einem einsachen Gruße sagte er:

Allhier bin ich aufgestiegen und geschritten, Hätt' ich ein Pferd gehabt, so wär' ich heraufgeritten; Weil ich aber hab' kein Pferd, So ist es nicht viel sagenswerth. Das höchste Haupt, der Kaiser gut, Den Gott erhalt' in seiner Sut, Ja alle Fürsten, Grafen und Herren Das ehrbar' Zimmerhandwerk nicht können entbehren. Ein Zimmergeselle bin ich genannt, Ich reise Fürsten und Herren durch's Land, Daffelbe mit Fleiß zu befehen, Daß ich einmal möchte bestehen. Wann ich hätte aller Jungfrauen Gunft, Und aller Meister ihre Kunst, Und aller Künstler ihren Wit, So wollt' ich ein Haus bauen auf eine Nadelspit'; Weil ich aber dasselbe nicht thun kann, So muß ich bauen nach einem guten Plan. Wer da will bauen auf Gassen und Straßen, Der muß einen Jeden können reden laffen. Ich lieb' was fein ist, Wann's gleich nicht mein ift;

Wann mir's gleich nicht werden fann, Hab' ich doch Lust und Freud' baran. D'rauf trinket ein Gläselein Wein Kamerad! schenk' mir brauf eins ein. Bauherr! ich bring's euch aus Lieb' und Freud', Nicht aus Haß oder großem Neid, Sondern aus Lieb' und Freundlichkeit. Auf unsers Raisers seine Tapferkeit! Auf seines Feindes Berderblichkeit, Auf hiesiger Herren Gesundheit Und aller guten Freunde insgemein, Die hier unten versammelt sein. Jest trink ich über euch Allen, Gebt acht! das Glück wird hinunterfallen, Hinunter ist gar gefährlich Und euch herauf beschwerlich. Ich will mich jett eins bedenken Und das Glas hinunterschwenken.

Joseph trank, das Glas siel hinab und ein hun= dertstimmiges Hoch erschallte. Dann sprach er wieder:

Durch Gottes Hülfe und seine Macht Haben wir diesen Bau zu Stande bracht, Drum thun wir dem lieben Gott danken, Daß er Keinen hat lassen wanken; Daß Keiner ist in Unglück kommen, Und daß Keiner kein' Schaden genommen, Auch thun wir den lieben Gott noch bitten: Er wolle uns ferner in Gnaden behüten; Nun befehl' ich diesen Bau in Gottes Hand,
Dazu auch das ganze Vaterland.
Auch wünsch' ich daneben unserm Bauberrn im neuen Haus
Gut Nahrung von denen, die gehen ein und aus;
Und so wünsch' ich Allen insgesammt
Glück, Segen und Heil zu allem Stand.
Ich hätt' mich bald hoch vermessen,
Und der viel ehr= und tugendsamen Jungfrauen vergessen,
Die uns diesen Aranz haben formirt
Und mit schöner Lieberei geziert;
Ich dank' für alle diese Liebereien gut,
Die werden uns hübsch stehen aus'm Hut.

Mit dem Rosmarinstrauße auf dem Hut und dem unverschnittenen Felle angethan, kam Joseph herab und wurde von Allen beglückwünscht und gepriesen, selig aber faßte seine Braut, des Hansjörgs Mareile, seine beiden Hände, sah ihm freudeverklärt in das Antlit und blickte dann siegesfroh nach den Umsstehenden.

Ivo stand daneben, und Joseph sagte: "Gelt, Ivo, ich kann auch predigen, wenn's sein muß? Das ist mein' Primiz."

Ivo seufzte tief, da er an die Primiz erinnert wurde.

Als Alles sich entfernte, ein Theil heimwärts, ein anderer zum Schmause ging, ließ sich Ivo durch kein Zureden Constantins zu letzterem bewegen; er stand noch eine Weile allein vor dem luftigen Gebälke und dachte darüber nach, wie glücklich der Constantin bald sein werde, der nun schon ein Haus sein eigen nannte. "So ein Pfarrhaus," sagte er dann vor sich hin, "ist wie ein Schilderhaus, das gehört Niemand, Reiner hinterläßt eine ächte Spur seines Daseins, da zieht eine andere einsame Wache auf, bis wieder eine kommt und ablöst; doch ich will nicht selbstisch sein, wird mir auch das Glück des Familienlebens nicht, ich will für Andere arbeiten und an den Spruch denken:

> Ich lieb' was fein ist, Wann's gleich nicht mein ist; Wann mir's gleich nicht werden kann, Hab' ich doch Lust und Freud' daran.

Acht Tage später war nun auch die Hochzeit Josephs. Da ging es lustig her, die Mutter Christine saß obenan neben ihrem Sohne Ivo, dieser war und blieb der Stolz der Familie. Ivo tanzte dann einmal mit seiner Schwägerin, hierauf aber auch mit Emmerenz; sie war ganz selig und sagte: "So, jetzt haben wir doch auch einmal mit einander getanzt; wer weiß, ob wir noch im Leben dazu kommen."

Nun brachte der zweitälteste Bruder Jvo's ihm seinen Schatz und sagte: "Tanzet mit einander."

Ivo willfahrte gern. Als er geendet, kam die Mutter Christine auf ihn zu und sagte: "du tanzst ja prächtig, wo hast's denn gelernt?"

"Das kann ich noch von meiner Jugend her; wisset ihr, die Spinnerin hat mich's als zwischen Licht gelehrt."

"Wollen wir's auch einmal probiren?"

"Ja Mutter."

Alles hielt aus, während Jvo mit seiner Mutter tanzte.

Jetzt erhob sich Valentin, schnalzte mit den Fingern und rief:

"Spielleut'! einen Bortanz für mich, es gibt eine Bouteill'. Komm Alte." Er nahm seine Frau am Arm, hüpfte und sprang, dann tanzte er den alten Nationaltanz: er schnalzte mit der Zunge, schlug sich auf Brust und Schenkel, wiegte sich bald auf den Zehen, bald auf den Fersen und sührte allerlei Fisquren auf; bald faßte er seine Tänzerin, bald ließ er sie wieder los und trippelte mit geneigtem Kopfe und ausgestreckten Armen ganz verliebt um sie herum. Christine sah mit züchtiger Andacht, aber doch freudevoll zur Erde, drehte sich oft und oft, fast ohne sich von der Stelle zu bewegen. Sie hielt ein Ende ihrer Schürze anmuthig in der Hand und schlüpfte bald unter dem rechten, bald unter dem linken Arm ihres Mannes durch, bald drehten und wendeten sich Beide

unter den erhobenen Armen hinweg. Mit einem Hops, von dem der ganze Boden zitterte, beschloß Valentin den Tanz.

So war diese Vacanz voll Freude im Hause und außer demselben.

#### 14.

# Der Zerfall.

Von allen diesen Freuden weg mußte Ivo aber= und abermals in das Kloster. Er traf Clemens nicht mehr. Dieser hatte die Erlaubniß erhalten ein Jahr früher auszutreten, um sich in ein königlich bayerisches Kloster zu begeben.

Einen neuen Schmerz erfuhr Jvo in dem Schickfal Bartels, den wir mit ihm seit einiger Zeit aus den Augen verloren haben. Der gutmüthige Jüngling hatte sich seit lange im Boraus einem geheimen Laster ergeben, das seine ganze Körperkraft unterwühlte; er kaute immer an den Nägeln und dann ried er sich wieder die Hände, als ob es ihn friere, sein Sang war schwankend und unstet, die Farbe seines Gesichts war weißlichgrün, eingefallene Wangen, eine rothe Nase und der stets weit aufgerissene Mund machten den lang aufgeschossenen, lendenschwachen Jüngling zu einer Schreckgestalt. Er war dem Blödsinn nahe und wurde nun im Lazareth untergebracht.

Man wollte noch den Versuch zu seiner Herstellung machen und ihn andernfalls aus dem Aloster entlassen. Ivo schauderte, als er ihn besuchte, denn die einzelnen kräftigen Erhebungen Bartels waren nur dazu, um sein eigenes Thun mit den heftigsten Gewissensbissen anzuklagen.

Immer mächtiger drängte Alles auf Ivo her= ein, die Luft um ihn her schien ihm verpestet. schrieb endlich einen Brief an seine Eltern, worin er ihnen seinen unabänderlichen Entschluß eröffnete, aus dem Kloster auszutreten, denn er könne nicht Geistlicher werden; weiter ließ er sich auf keine Er= örterung der Gründe ein, denn er wußte wohl, daß diese doch nichts verschlagen würden, auch hätte man ihn gottlos gescholten, wenn er sie darlegte, und das hätte doppelten Schmerz gebracht. Mit fester Hand schrieb er den Brief, mit zitternder aber warf er ihn im Abenddunkel in die Brieflade. Als er das Papier den Schieber hinabgleiten hörte, war es ihm, als ob sein vergangenes Leben damit in's Grab hinabsinke, und jedes Leben, sei es auch noch so schmerzlich und verloren, krümmt sich im Tode; entschlossen richtete er sich dann wieder auf, der Zukunft entgegen schauend.

Einige Tage später erhielt Jvo Besuch von seinen Eltern. Sie nahmen ihn mit in das Wirths= haus zum Lamm. Dort ließ sich Balentin ein Zimmer anweisen und als sie Alle darin waren, verriegelte er die Thüre.

"Was geht mit dir vor?" fragte er Ivo streng. "Ich kann nicht Geistlich werden, lieber Vater; sehet mich nicht so grimmig an, ihr seid doch auch einmal jung gewesen."

"So? da steckt der Puţen? Du vermaledeiter Bub, warum hast du denn das nicht vor acht Jahren gesagt?"

"Ich hab's damals nicht so verstanden und hätt' auch die Kurasche nicht gehabt."

"Wart, ich will dich kuraschen. Mit dir mach' ich kurzen Handel, du wirst Pfarrer und damit Basta!"

"Eh' spring' ich in's Wasser."

"Ist nicht nöthig, du kommst nicht lebendig aus der Stub', wenn du mir nicht in die Hand hinein versprichst, Geistlich zu werden."

"Das thu ich nicht."

"Was? das thust du nicht?" schrie Valentin Jvo an der Gurgel packend.

"Bater!" schrie Ivo, "um Gotteswillen Vater! lasset mich los, machet nicht, daß ich mich wehren muß, ich bin kein Kind mehr."

Christine hing sich an ihren Mann: "Valentin!" klagte sie, "ich schrei' Feuerjo zum Fenster 'naus, wenn du nicht gleich los läßst." Valentin ließ ab, und Christine fuhr fort: "Ist das die Sanstmuth, die du mir versprochen hast? Ivo verzeih' ihm, er ist nicht so bös, er ist ja dein Vater, Gott hat ihm die Macht über dich gegeben. Valentin, wenn du noch ein laut Wörtle redst, hast du mich gesehen, ich lauf auf und davon. Ivo, thu's mir zu lieb und gib ihm die Hand."

Ivo stand da und preßte die Lippen zusammen und weinte große Tropsen. "Bater," schluchzte er, "ich hab' mich ja nicht selber zum Geistlichen bestimmt, und Ihr seid auch unschuldig, Ihr habt nicht wissen können, daß ich nicht dazu taug'; wir wollen einander keine Borwürf machen."

Er ging auf Valentin zu und wollte seine Hand fassen, dieser aber sagte: "Schon recht. Was will denn der hoffärtig Herr werden?"

"Lasset mich noch ein halb Jahr die Thierarznei= schul' besuchen, und dann will ich mich als Thier= arzt und Bauer schon irgendwo niederlassen."

"Hast's gut vor, und ich soll dem Kloster 'rausbezahlen? für jed' Jahr 200 fl.? Da kann man mir mein Haus ausschellen. Das wird schön klingen, und da wird's heißen: ja der Jvo wird ein Katzendoktor, da kann man das Häusle schon dafür springen lassen; und von was willst du denn studiren? Willst du auf den alten Kaiser 'nein leben, oder meinst gar, ich geb' dir Geld? Du kannst einen Proces mit mir anfangen, kannst dein Mütterliches verlangen; ich will dir aber hernach schon eine Rechnung machen, was du mich kostest."

"Ich werde es beim Ministerium dahin bringen, daß man die Vergütung an das Kloster auf mein einstiges Vermögen überträgt." —

"Wir haben mit einander ausgeredet, brauchst mir nichts mehr zu sagen," unterbrach ihn Valentin. "Wenn du nicht folgst, denk' nur nicht, daß du noch einen Vater auf der Welt hast. Du bist mein Stolz gewesen, jett darf ich keinem Menschen mehr unter die Augen treten; ich muß froh sein, wenn die Leut' so gut sind und nicht von dir reden." Dem harten Manne quollen Thränen aus den Augen; das Gessicht in beide Hände drückend, suhr er fort: "wenn mich nur ein siedig Donnerwetter in Boden 'nein verschlagen hätt', eh' ich den Tag erlebt," — er legte den Kopf auf das Fenstergesims, stampste gewaltig gegen die Wand und kehrte sich nicht mehr um.

Da sieht man's wieder, wie's die Menschen machen: seinen Haß und seinen Zorn ganz offen an seinem Sohne auszulassen, trug Valentin keine Scheu; seine Liebe und Zufriedenheit aber zu offenbaren schämte er sich stets und verschloß sie in sich. Machen's nicht die meisten gebildeten und ungebildeten Menschen so?

Die Mutter Christine hatte bis jett nur immer mit beiden erhobenen Händen Stille und Beruhigung herabbeschworen, nun sagte sie mit festerer Stimme, als man ihrem Antlite nach hätte vermuthen sollen: "Jvo, lieber Jvo, du bist doch allfort brav und gottesfürchtig gewesen, es ist ja kein bös Aederle in dir. Ich will nichts davon sagen, daß ich mir denkt hab', wie mir das eine Staffel im Himmel ist, wenn du Geistlich wirst, davon ist jett kein' Red', es ist mir um beinetwegen; um Jesu Christi Blut willen geh' in dich, sei gut, bet' rechtschaffen, und unser Herrgott wird dir helfen und dein Herz von Allem, was nicht 'nein gehört, reinigen. Ach! du hast ja immer einen frommen Sinn gehabt. Guck, ich kann nicht viel reden, es stoßt mir schier das Herz ab; sei wieder so fromm und gut, wie du gewesen bist, sei wieder der lieb' Jvo," — sie fiel an seinen Hals und weinte. Ivo umarmte sie und sagte:

"Mutter lieb, Mutter lieb, ich kann nicht Geistlich werden; glaubet Ihr denn, ich hätt' Euch den Kummer gemacht, wenn ich anders könnt'? Ich kann nicht."

"Sag nicht: ich kann nicht. Das ist nicht fromm; will du nur recht, nimm dich recht fest zusammen und schüttel" all das böse Gelüst von dir, es muß gehen. Der Allbarmherzige wird dir helsen und du

bist wieder unser Glanz und unser' Freud' und bist ein fromm Kind vor Gott und den Menschen."

"Ich bin nicht schlecht, liebe Mutter, aber ich kann nicht Geistlich werden. Zerreißet mir das Herz nicht so. Ach! ich möcht' Euch ja so gern folgen, aber ich kann nicht."

"Laß ihn zum Teufel gehen, den Hallunk!" sagte der Bater, Christinen von ihrem Sohne wegreißend, "kannst du denn dein' Mutter so bitten und betteln sehen?"

"Zerreißet mich!" rief Jvo, "aber Geistlich kann ich nicht werden."

"'naus, fort, 'naus oder ich vergreif' mich an deinem Leben!" rief Valentin, der Schaum stand ihm vor dem Munde, er riegelte die Thüre auf und schob Ivo hinaus. —

"Es ist vorbei," sagte Jvo tief aufathmend, und schwankte die Treppe hinab. Von droben ver= nahm man ein Poltern, die Thüre wurde aufgerissen und die Mutter kam herab; Hand in Hand ging sie mit ihrem Sohne bis vor das Kloster, sie redete kein Wort; nur als sie jetz Abschied nahm, sagte sie:

"Gib mir dein' Hand drauf, daß du's noch überlegen willst, und daß du dir kein Leid an deinem Leben anthust."

Ivo versprach's und ging still in seine Klause,

der Boden wankte unter ihm, aber in dem tiefsten Kern seiner Seele stand der Gedanke sest und auf=recht, sich durch keinerlei kindliche Bewegungen zu einem Lebensberuse hindrängen zu lassen. "Ich habe Pflichten gegen mich selber und muß selber für mich einstehen," sagte er zu sich. "In den Tod könnte ich gehen, um meiner Mutter zu willsahren, aber ein Leben, zu dem der innerste Beruf allein berechtigt, kann und darf ich ohne diesen nicht über mich nehmen."

In der Nacht aber erwachte Ivo plötlich, es war ihm, als ob er durch einen Schrei seiner Mutter aufgeweckt worden wäre; er richtete sich in seinem Bette auf, und jett gedachte er, welch' einen hohen, heiligen Beruf er zu verlassen gedenke, die ganze Herrlichkeit des geistlichen Amtes stand vor seiner Seele: ein liebender, tröstender, hülfreicher Freund der Armen und Bedrängten, ein Vater der Waisen und Verlassenen, ein Spender des Lichts und des Heils in allen Seelen. Er sah über all die theolo= gischen Satzungen weg, ja er gedachte mitzukämpfen den heiligen Kampf der Befreiung von Aberwiß und Menschensatzung und den kommenden Geschlech= tern das reine Licht des Himmels zu sichern; er kämpfte alle Erdenlust und alle Selbstsucht in sich nieder, er wollte leben für Andere und für die andere Welt — kein Tag sollte vorübergehen,

an dem er nicht eine Seele erquickt, ein Herz erfreut.

"Wo ein armes Erdenkind in schwerem Harme weint, da will ich sein Wehe in mein Herz auf= nehmen und es darin auskämpfen lassen. Ich will die Thränen der Trauernden trocknen, und du, o Herr! trockne die Thränen von meinem Antlize, wenn mein Geist erlahmt und ich nächtlich weine über mein armes verlassenes Leben!"

So sprach Ivo vor sich hin, und ihm war so leicht und frei; es war ihm, als ob er, aller irdischen Schwere entbunden, sich jetzt hinaufschwingen müsse zum Urquell der Seligkeit. Und dann fühlte er sich wieder so siegesmuthig, so kraftdurchströmt, als müsse er sich plötlich in das heißeste Gewühl der Schlachten stürzen; entzückt dachte er an den Jubel, den seine Nücksehr zu seinem Beruse im elterlichen Hause erwecke — aus seligem Entzücken wurde er wieder hinüber getragen in das Neich des Traumes.

Andern Morgens schrieb Ivo einen Brief nach Hause, worin er mit tiesem Ernste und siegesfroher Zerknirschung die Rückkehr zu seinem Beruse verskündete und die Hoheit seines Wirkens pries. Was er aus Nachgiebigkeit gegen seine Eltern nicht thun konnte, das hatte er jetzt aus freier Selbstbestimmung vollführt. Als er wiederum an dem Briefschalter

stand und das Schreiben durch den Schieber hinabsglitt, da deuchte ihm dieß wie der scharfe Schnitt eines Richtschwertes, er hatte sich selbst das Urtheil geschrieben und vollzogen; kopfschüttelnd ging er nach dem Kloster zurück, die Kraft seines Wesens war gebrochen und klasste im Zwiespalt aus einsander. Mit allem Aufgebot seiner Willenskraft gab er sich nun wiederum dem Studium hin, es gelang ihm für einige Zeit Friede und Beruhigung darin zu sinden.

Zu Hause erregte der Brief das höchste Entzücken. Kaum aber war die erste Freude der Botschaft vorüber, da lächelte die Mutter oft schmerzlich vor sich hin; sie ging gedankenvoll im Hause umber und redete wenig. Oft ließ sie sich Abends, wenn ihr die Augen übergingen, den Brief von Emmerenz vorlesen, und wenn sie an die Stelle kam: "Ich will mein Leben Gott opfern, der mir es gegeben, ich will Euch, meine liebe Mutter, die höchste Freude Eures Lebens gewähren," da seufzte Christine schwer.

Einst am Samstag Abend saßen Christine und Emmerenz bei einander und schälten Kartoffeln auf morgen, Emmerenz hatte den Brief wieder vorgelesen und sie sagte nun:

"Bas, es ist mir immer, als ob Ihr Euch nicht grundmäßig freuen könntet, daß der Jvo Geistlich wird; saget's nur frei von der Leber weg, ich merk's wohl, vor mir brauchet Ihr ja kein Hehling haben."

- L

"Du hast Recht, guck, ich will dir's nur sagen, vor Ihm" (sie meinte hiermit ihren Mann) dürst' ich davon nicht schnausen, da wär' gleich Feuer und Flamm' auf dem Dach. Guck', mir ist es halt immer, wie wenn ich eine schwere Sünd' begangen hätt'; guck, ich hab' ihm sein Herz so schwer gemacht, und er ist gar ein gut Kind, es ist kein bös Blutströpsle in ihm und da wird er mir zu lieb Geistlich und sein Herz hängt doch an der Welt, und das ist eine schwere Sünd'."

"Das ist ja ganz erschrecklich, da hätt' ich kein' ruhige Stund', da müßt' mir geholfen sein."

"Ja, aber wie? Guck, ich möcht' ihm das gern zu wissen thun, und hinter Ihm" (sie meinte hier= mit wieder ihren Mann) "mag ich mich doch dem Schullehrer nicht anvertrauen, und ich kann doch selber nicht mehr schreiben."

"Da ist leicht geholfen, da schreib' halt ich, ich kann's ganz gut, und Ihr saget mir Alles vor."

"Ja, das ist ja wahr, daran hab' ich gar nicht dacht. Du bist ein lieb Kind, komm, wir wollen gleich."

Nun war aber großer Jammer, denn nirgends war eine geschnittene Feder zu sinden; so geringstügig dieß auch erscheinen mag, so war es doch ein großer Mangel. Emmerenz wollte zum Schullehrer gehen und sich eine schneiden lassen, sie wollte

der fragenden Frau Schulmeisterin schon was vorlügen, aber Christine duldete es nicht. "Wir dürfen nicht mit einer Sünd' anfangen," sagte sie. Die gleiche Antwort gab sie auch, als Emmerenz sagte, sie wisse, wo der Schullehrer seine Federn liegen habe, sie wolle eine stehlen und dafür ein Dutzend ungeschnittene Ecksedern hinlegen. Endlich rief Emmerenz, sich erhebend: "Ich kriege eine. Meiner Schwester ihr Bub, der Karle, geht ja in die Schul', der muß mir eine geben." Sie sprang fort und kehrte jubelnd, eine Feder in der Hand, zurück.

Nun setzte sie sich an den Tisch, zog mit einer Kluf' den Docht an der Lampe besser heraus, legte Alles zurecht und sagte:

"So, jetzt machet mir die Diktate."

Die Mutter saß hinter dem Tisch in der Ecke unter dem Kruzisix und versuchte es noch eine Kar= toffel zu schälen, sie sagte:

"Schreib': ""Lieber Jvo."" Hast das?" "Ja."

""Ich denk" alleweil an dich; es vergeht kein' Stund im Tag, und Nachts, wenn ich im Bett lieg' und wach' sind meine Gedanken bei dir herzlieber Ivo.""

"Nicht so schnell, sonst komm' ich nicht nach," jammerte Emmerenz; sie hob ihr hocherröthend Antlitz,

1 Kluf — Stecknabel.

blickte in das Licht und kaute eine Weile an der Feder; gerade so hätte sie ja auch für sich selber an den Ivo geschrieben; ihr Angesicht kast ganz auf das Papier legend, schrieb sie dann und sagte endlich: "herzlieber Ivo — weiter."

"Nein, lies mir zuerst vor, was du geschrieben hast." Emmerenz las.

"So ist's recht, jett schreib weiter: ""Es ist mir nicht recht wohl dabei, daß du dich wieder so schnell anders resolvirt hast."" — Halt, das schreib' noch nicht . . . so darf man nicht anfangen."

Emmerenz stützte das Kinn auf die Hand und blickte harrend drein; die Mutter aber sagte:

"Du hast jett schon gehört, wie mir's ums Herz ist, schreib' du jett Alles, so macht's der Schullehrer auch."

"Ich will Euch was sagen," begann Emmerenz, sich erhebend, "so ein Brief kann in unrechte Händ' kommen, er kann verloren gehen, und wir können's ja doch nicht so recht aufsehen; das Best' wird sein, ich geh' zum Ivo und sag' ihm Alles. Morgen ist Sonntag, da versäum' ich nichts, Kurzsutter hab' ich geschnitten, ich will dem Vieh noch schnell über Nacht geben und den einzigen Tag kann's mein' Schwester schon versorgen; die Grundbirnen sind geschält, ich richt's hin, daß Ihr bloß das Fleisch an's Feuer zu stellen braucht. Dem Thal nach sind es ja nur

sieben Stund' bis Tübingen, und ich will laufen wie ein Feuerreiter; so ein Sonntag ist lang und morgen Abend bin ich wieder zeitlich da."

"So ganz allein willst fort? und in der Nacht?"
"Allein? unser Herrgott ist überall, und der hält
seine Hand über ein armes Mädchen." Fast unwillig
setzte Emmerenz hinzu: "in der Nacht muß ich ja
fort, sonst käm' ich ja morgen nicht wieder heim und
Er thät balgen."

"Ich kann nicht nein sagen, es ist mir, als müßt' das so sein; geh' in Gottes Namen. Da, nimm mein Nuster mit, da ist ein Stückle Zedernholz vom Berg Libanon drin, das stammt von meiner Urahne, das wird dich beschüßen." Sie nahm den Rosenkranz, der an der Pfoste der Stubenthüre über dem Weihkesselchen hing, reichte ihn Emmerenz und fuhr fort:

"Ueberlauf dich nicht; wenn du müd bist, komm erst übermorgen, es ist noch Zeit. Ich hab' auch noch einen Sechsbätzner, den will ich dir geben, und da nimm das Brod mit, Brod aus der Schublade bringt Segen. Aber was sag' ich denn den Leuten, wenn sie nach dir fragen? Ich darf doch nicht lügen?"

"Ihr saget halt, ich hätt' was Nothwendiges zu schaffen; die Leut' brauchen ja nicht Alles zu wissen.

Balgen, so viel als scharf zanken.

Ich will nur machen, daß ich fort bin, eh' Er heim= kommt."

Mit wunderbarer Behendigkeit sprang Emmerenz treppauf und treppab und besorgte Alles wie sie gesagt, dann ging sie in ihre Kammer, um sich sonntagsmäßig anzukleiden. Die Mutter half ihr, und als das Mädchen sein schönstes Koller aus der Kiste hervorzog, siel Etwas, das in ein Papier gewickelt war, klingend auf den Boden.

"Was ist das?" fragte die Mutter.

"Das ist ein Stückle Glas, das hat mir der Jvo einmal geschenkt, wie wir noch ganz kleine Kinder gewesen sind," sagte das Mädchen, mit Hast das Kleinod wieder verbergend.

Als Emmerenz endlich angekleidet war, sagte die Mutter, ihr Schürzenband auf= und wieder zu= knüpfend: "Ich weiß nicht, du solltest eben doch da bleiben."

"Da bleiben? Mich halten keine zehn Gäul' mehr. Bosget nur nicht, Ihr habt mir's einmal versprochen, daß ich gehen soll; das wär' das erstemal, daß Ihr Euer Wort nicht halten thätet."

Nachdem Emmerenz nochmals in die Stube gegangen und sich aus dem Weihkesselchen an der Thüre im Zeichen des Kreuzes besprengt hatte, machte sie sich auf den Weg.

Noch unter der Hausthüre suchte Christine die

Emmerenz zurückzuhalten, diese aber schritt schnell mit einem "B'hüt Euch Gott" davon. Christine sah ihr mit frommen Segenswünschen nach, wie sie durch den Garten in das Feld ging.

Emmerenz wählte diesen Weg, damit Niemand im Dorfe ihr begegnete. Als sie nun durch das Schießmauernfeld so dahin schritt, war der Mond von einer großen Wolke bedeckt; sie betrat den dunk-Ien Bergwald, um nach dem Neckar hinabzugehen, ihr schauderte ein wenig, ringsum war Alles so still und so "finster wie in einer Kuh." Sie schaute sich um, es war ihr, als schritte etwas hinter ihr drein, aber es war nur ihr eigener Schritt, den sie ver= nommen; muthtg hüpfte sie, ohne zu straucheln, über die Wurzeln weg, die sich über den schmalen Wald= weg schlängeln. Emmerenz war gut geschult, sie glaubte nicht mehr an Geister und Gespenster, aber an den Mocklepeter gaubte sie steif und fest, hatten ihn ja schon so viele Leute hockeln müssen. Sie hob oft ihre Schultern, um sich zu vergewissern, daß der Geist nicht auf ihr sitze. Auch an das Nickesle glaubte sie, das sich oft den Leuten wie eine wilde Kape oder wie ein Holzblock vor die Füße rollt, so daß, wenn man sich darauf setzen will, man in feuchten Schlamm versinkt. Sie hielt den Rosenkranz fest um ihre Hand gewunden.

An der Lichtung des Waldes, wo die schöne Buche

steht, an deren glattem Stamm ein Muttergottesbild befestigt ist, dort kniete Emmerenz nieder, faßte den Rosenkranz zwischen ihre gefalteten Hände und betete indrünstig. Der Mond trat, wie man sagt, mit vollen Backen aus den Wolken hervor und überglänzte wie mit Wohlgefallen die Betende, die sich dann gestärkt erhob und ihres Weges fortschritt.

Längs des Neckars zog sich nun die Straße hin, zu beiden Seiten standen die schwarzen Tannenwälder bis zum Bergesgipfel hinan, das Thal war meist so eng, daß es nur für schmale Wiesen, für den Fluß und die Straße Naum bot. Alles lag in stiller Ruhe, nur bisweilen zirpte ein Vogel wie aus dem Schlase, als wollte er sagen: "ahdele, da ist's recht gut im Nest." Die Hunde schlugen an, wenn Emmerenz an den einsamen Gehöften vorüber schritt; immer wiederkehrende Mühlen klapperten und pochten emsig, aber das Herz des Mädchens pochte noch viel schneller.

Emmerenz war noch nie weiter als zwei Stunden von ihrem Geburtsorte fortgekommen, viele Gedanken bewegten nun ihre Seele. Zuerst lobte sie ihre liebe Heimath, "da ist's doch anders, das liegt auf dem Berg und hat Felder mit Boden wie Speck." Emmerenz wünschte nur, daß der Neckar über den Berg sließen möchte, damit der Wassermangel nicht so groß sei.

Die Sterne glißerten hell, Emmerenz blickte hinauf und sagte: "Es ist doch goldig, wie viel Millionen Stern' da oben sind, das ist grad, wie wenn an einer rußigen Pfann' so viel tausend Lichtle fünkeln, aber viel vielmal schöner und heiliger und da droben sitt unser Herrgott und hält Wacht. Man verschlaft doch das ganze Jahr recht viel Schönes, und wenn man nicht recht um sich guckt, merkt man's auch nicht, wenn man die Augen offen hat. Er hat Recht gehabt, ich merk' jett viel besser auf Alles auf, und es macht mir auch viel Freud'." Da fiel eine Stern= schnuppe, Emmerenz hob die Hände empor und rief: "Jvo!" Sie stand still und blickte schamhaft zur Erde, sie hatte den tiefsten Wunsch ihres Herzens offenbart, denn es ist wohlbekannt: was man beim Fallen einer Sternschnuppe wünscht, geht in Er= füllung.

Rasch ihres Weges sortgehend dachte Emmerenz wieder: "Ach Gott! Wenn ich nur so eine Mühl' hätt', da wollt' ich schaffen wie ein Gaul. Ach lieber Heiland! es muß doch prächtig sein, wann man so ein Gütle anguckt und sagen kann: das ist niein. Ich möcht' nur wissen, wen er heirathen thät, wenn er kein Geistlich wird? Unser Herrgott ist mein Zeug', ich lauf grad so gern für ihn, wenn er auch eine Andere nähm'; grad so gern? nein, das doch nicht, aber doch rechtschaffen gern. Er hat recht,

daß er kein Geistlich wird: so Niemand auf der Welt haben und Niemandes sein, das ist doch ein schwer Kreuz. Wenn unser Herrgott gewollt hätt', daß man kein Weib nehmen sollt, hätt' er lauter Mannsleut' gemacht und ließ er die Menschen auf den Bäumen wachsen. Ei das sind doch recht gottlose Gedanken" schloß Emmerenz ihr Selbstgespräch und lief schneller, als wollte sie ihren eigenen Gedanken ent= fliehen. Sie richtete mit Gewalt ihr Sinnen auf die Außenwelt und, auf das Rauschen des Flusses hor= chend, gleich ihm unaufhaltsam fortschreitend, dachte sie: "Es ist doch gar ein wunderiges Ding so ein Wässerle, das lauft und lauft immer fort. du möchtst nur so für passletahn dein's Wegs fort und nichts schaffen? Aber Mulle blas Gerste, das geht nicht, guck, du mußt halt auch die Floß tra= gen und da mußt du die Mühlen treiben: schaffen muß Alles auf der Welt und das ist auch recht. Das ist ja auch Sein (sie meinte Jvo) Kreuz, er möcht' auch schaffen und nicht bloß predigen und Meß verrichten und in denen Büchern lesen, da hat man ja noch nichts geschafft. Ich will ihm schon Alles sagen, aber von mir darf er nichts merken."

Es tagte, und nun erst wurde es Emmerenz recht leicht. Sie strich sich ihre Kleider glatt, ging hinab an den Fluß, wusch sich die Augen hell und glättete

· ·

ihr Haar; träumerisch stand sie eine Weile da und schaute nach ihrem Bilde, das der Fluß widerspiezgelte, ihre Augen waren starr auf die Wellen gerichtet, aber sie sah nichts, sie hatte, was man so sagt, "den Gloher;" da ist es, als ob ein Gedanke den leiblichen Blick von der nächsten Umgebung entsührt, um ihn auf einen Gegenstand zu lenken, der vor der Seele schwebt, damit man ihn lebendiger erschaue. Weiter schreitend schaute sich Emmerenz oft verwundert in der Gegend um, es war ihr ganz eigen zu Muthe, so allein beim ersten Sonnenstrahl auf fremdem Boden zu stehen, wo Niemand sie kennt, Niemand etwas von ihr weiß; trohdem sie den Gang wohl spürte, war es ihr doch, wie wenn sie urplöhzlich daher gezaubert wäre.

Es war ein schöner, heller Augustmorgen, die Lerchen jubelten froh in den Lüften, im Walde zwitscherten die Amseln; alles das machte keinen Eindruck auf Emmerenz, sie war das gewohnt, und im Weitergehen sang sie:

> Die hohen hohen Berge, Das tiefe tiefe Thal! Jetzt seh' ich mein schön Schätzele Zum allerletztenmal.

In Rottenburg machte sie eine Weile Rast, dann ging sie wieder neu gestärkt weiter. Erst als sie

Tübingen sah, fiel es ihr schwer auf's Herz, wie sie es anfangen sollte, den Ivo im Kloster zu sehen. Sie erinnerte sich indeß, daß des Christians Lisbeth beim Profurator dient; die Magd eines Profurators dachte sie, wird schon leicht Rath wissen, lauft ja Mes zu ihrem Herrn, wenn es nicht mehr weiß, wo aus noch ein. Nach vielem Umherfragen fand Emmerenz die Lisbeth, diese wußte aber keinen Rath und trug den schwierigen Fall dem Knechte vor. Der Knecht, schnell überrechnend, daß ein Mädchen, das einen katholischen Geistlichen heimlich sprechen wolle, nicht heikel sein möge, sagte: "komm' sie mit, ich will's ihr zeigen." Er versuchte es, seinen Arm um den Hals der Emmerenz zu schlingen, Emmerenz schlug ihm aber auf die Brust, daß es laut dröhnte. Etwas von "holzigen Schwarzwäldern" brummend ging der Knecht von dannen.

"Weißt du was?" sagte nun Lisbeth, die gescheite Advokatenmagd, "bleib' ein' Stund da, bis es zusam= menläutet und man in die Kirch' geht, in der Kirch' setzt du dich links vorn hin und da siehst du den Ivo oben auf dem Empor, dann gibst ihm ein Zeichen, daß er nach der Kirch' zu dir 'rauskommen soll."

"In der Kirch?" sagte Emmerenz, laut die Hände zusammenschlagend, "Jesus Maria Joseph! Du bist aber recht verdorben in der Stadt. Lieber thät' ich unverrichteter Sach' wieder heimgehen."

29

"Nu so hilf dir anders, du Scheinheilige."

"Das will ich auch," sagte Emmerenz fortgehend. Sie begab sich nun geradeswegs in das Kloster, ließ sich beim Direktor melden und sagte aufrichtig, sie habe was mit dem Jvo zu sprechen.

"Bist du seine Schwester?" fragte der Direktor. "Nein ich bin nur die Magd im Haus."

Der Direktor sah Emmerenz starr in das Gesicht, sie blickte ihn treuherzig an, keine Miene zuckte; der Direktor befahl dem Famulus, sie zu Ivo zu führen.

In einer Fenstervertiefung auf der langen gewölbten Hausslur wartete Emmerenz, bis Ivo herauskam; er schreckte ersichtlich zusammen, als er sie erblickte.

"Grüß Gott Emmerenz, was machst Du hier? es ist doch alles wohl daheim?" fragte Ivo nichts Gutes ahnend.

"Alles wohlauf, ich bin von der Mutter geschickt, viel tausend herzliche Grüß' und ich soll sagen, der Jvo braucht nicht Geistlich zu werden, wenn er's nicht von Herzen gern thut. Die Mutter kann nicht ruhen und rasten, sie meint, sie häb' ihm das Gemüth zu schwer gemacht und er thät's ihr zu lieb, und das bräucht' er nicht, und er wär' doch ihr lieber Sohn, wenn er auch nicht Geistlich wird und . . . ja das ist alles."

"Sei nur nicht so erschrocken, sprich herzhaft mit mir, gib mir deine Hand," sagte Ivo, als eben einer seiner neugierigen Kameraden vorbeigehuscht war, "ich bin dir ja nicht so fremd, wir sind ja alte gute Freund', gelt?"

Nun erzählte Emmerenz mit wunderbarer Gesläusigkeit, wie sie den Brief habe schreiben wollen und wie sie die Nacht durch zu ihm hergewandert sei; sie blickte manchmal zur Erde und drehte den Kopf, als suche sie etwas. Die Augen Ivo's ruhten mit tieser Innigkeit auf ihr, und wenn ihre Blicke sich begegneten, erglühten die Wangen Beider, aber ein Jedes scheute sich vor dem Andern, sie sagten sich nichts von Dem, was ihre Seele bewegte. Als Emmerenz ihre Erzählung geendet, sagte Ivo: "Ich dank" dir von Grund des Herzens, es kann wol einsmal die Zeit kommen, wo ich dir deine Gutthat versgelten kann."

"Das ist ja nicht der Red' werth. Wenn's zu deinem Besten wär' und du thätst sagen: lauf jett für mich nach Stuttgart zum König, ich thät mich nicht lang besinnen und ging' eben grad, es ist mir jett so... so wie..."

"Nun wie denn?" fragte Jvo das stockende Mädchen.

"Wie . . . wie wenn mir jetzt grad halt Mes gut ausgehen müßt'." Dhne ein Wort zu reden, standen die Beiden eine Weile einander gegenüber, im Innersten aber wech= selten sie die traulichsten Reden; endlich sagte Ivo, sich mit einem schweren Seuszer erhebend:

"Sag' meiner Mutter, ich müss" mir das Alles noch überlegen, sie soll ruhig sein, schlecht werde ich nicht; sorg' recht für sie und laß sie mit ihrem kranken Arm nicht zu viel schaffen. Nächst meiner Mutter bist du ... und der Nazi mir die liebsten Menschen auf der Welt." Sowohl Ivo als Emmerenz blickten zur Erde bei diesen Worten, jener aber fuhr fort: "hast nichts vom Nazi gehört?"

"Nein."

Dhne daß es die Beiden merkten, war die ihnen zugemessene Zeit vorübergegangen, es läutete. "Du gehst doch auch in die Kirch'?" fragte Ivo.

"Ja, aber hernach muß ich tapfer machen, daß ich wieder heim komm"."

"Wenn ich's machen kann, seh' ich dich noch ein= mal nach der Kirch', drunten in der Neckarhalde, wo man nach Hirschau geht, wenn's aber nicht sein kann, so sag' ich dir Ade. B'hüt dich Gott, lauf' nicht zu arg und . . . und . . . bleib' rechtschaffen."

Sie trennten sich. Trottem Emmerenz vor einer Stunde so scharf über die Lisbeth losgezogen hatte, setzte sie sich in der Kirche doch links und freute sich, daß ihr der Ivo so mit den Augen zuwinkte.

Fast eine Stunde wartete Emmerenz nach der Kirche in der Neckarhalde, aber Niemand kam. Sie ging nun ihres Weges, indem sie noch oft zurückschaute; endlich gelobte sie sich dieß nicht mehr zu thun. "Es ist besser so," sagte sie, "ich mein' zwar immer, ich hätt' ihm die Sach' nicht recht gesagt, aber es ist doch besser so." Sie schaute sich nicht mehr um, setzte sich aber, ihr Brod verzehrend, auf eine Anhöhe, von wo sie den ganzen Weg dis zur Stadt übersehen konnte. Die Brosamen von ihrem Kleide abschüttelnd, stand sie endlich rasch auf und verfolgte ihren Weg.

Wir können sie nicht begleiten und können nur so viel berichten, daß sie wohlbehalten und munter nach Hause gelangte. Wir bleiben beim Ivo, der in schweren Gedanken umherwandelte. Er hatte sich wieder in seinem angewiesenen Beruse zurecht gesunden, nun aber hatten die Ermahnungen der Mutter den sesten Grund seines Willens wieder ganz aufgelockert und ihn an sich selber unsicher gemacht. Die Erscheinung des Mädchens, dem sich sein Herz zuwendete, hatte einen schweren Kamps in ihm erregt. Er hätte wohl noch nach der Kirche in die Neckarhalde kommen können, aber er sürchtete sich vor sich selber, vor Anderen, und blieb weg.

Der reine, frische Willensbeschluß, den Jvo früher gegen seine Eltern durchgeführt hatte, war durch feine nachmalige freie Umkehr jett anbrüchig und morsch; er hatte kein rechtes Vertrauen zu seiner eigensten Kraft mehr. — Es ist immer schwer, wenn man sich etwas fest vorgesetzt und wieder davon absgelassen, abermals dazu zurückzukehren; es fehlt dann das frische Mark, die rechte Erquickung, es ist wie das Nachgras, das wird wohl feiner und zarter, gibt aber keine feste Nahrung mehr.

15.

## Erlösung.

Ein schauervolles Ereigniß ließ Ivo aus Schmerz und Qual wieder neu erstehen.

Bartel war an seinem Namenstage, am Tage des heiligen Bartholomäus, den Wächtern im Lazarethe entronnen; von Gewissensdissen gefoltert, stürzte er sich zum Fenster hinaus und zerschmetterte sich das Hirn. Um zum Frommen des Klosters diese That zu verhehlen, so wie auch aus Rücksicht auf die Geisteskrankheit Bartels, ließ man ihm ein ehrliches Begräbniß angedeihen. Die Klösterlinge zogen nun alle mit Floren behangen unter der klagenden Trauermusik hinter der Leiche drein. Ivo blies das Horn, seine Töne flatterten wie jach zerrissene Bänder in den Lüsten. Auf dem Kirchhof trat Ivo vor und hielt seinem verlorenen Kameraden eine herzergreisende

Denkrede. Anfangs stockte er ein wenig, alle seine Pulse zitterten; zum erstenmale hatte ihm der wirk= liche Tod eine Leiche vor die Füße gerollt und ihm zugerufen: "lerne das Leben begreifen und den Tod!" Wie er einst Clemens vor seinen Füßen als todt erblickt hatte, so lag jett in Wahrheit die entseelte Hülle eines Jugendgenossen vor ihm, mit dem er so lange gelebt. Er pries zuerst das Leben, das freie, selige Athmen, und wollte den Tod weit weg bannen aus der Mitte der Menschen, dann aber ward seine Rede feuriger, wie ein lebendiger Springquell strömten die Worte dahin, mit schmerz= loser Innigkeit pries er das Loos des Entschlum= merten, der, ein verlorenes Waisenkind, endlich heim= gekehrt sei zu seinem Vater im Himmel. Die Weihe kam über Jvo, noch bevor ihn die Hand eines Prie= sters berührt. Er schwang sich hinauf zum Thron des Allvaters, kniete nieder und bat um Gnade für seinen Freund; in kurzen abgestoßenen Sätzen bat er dann um Gnade für sich, um sein eigenes seliges Ende, um das aller Menschen und sprach endlich das Amen.

Mit jubelndem Marsche zogen die Klösterlinge wiederum heim; sie, das stehende Heer des Himmels, sollten gleich dem stehenden Heer der Erde auch nie lange dem Schmerze sich hingeben, sondern alsbald wieder lebensmuthig die Schritte fördern, obgleich die Todesbetrachtung zu ihren vornehmsten Exerzitien

gehörte. Auch Ivo fühlte wieder neue Lebenslust in sich auferstehen; die Beiden, die ihm am nächsten gestanden, hatte das Geschick von ihm gerissen, den Einen durch geistigen, den Andern durch leiblichen Selbstmord — er fühlte sich allein und stark.

Als nun die anderen Kameraden, die das Leben, ihr Geschick und den Tod leichter nahmen, allesammt in ein Wirthshaus gingen, um nach altem Brauch dem Verstorbenen hundert und einen Schoppen Bieres, jeden Schoppen in einem Zug, in's Grab zu trinken, da ging Ivo einsam, sein Waldhorn unter dem Arm, hinaus über die Brücke, immer weiter. Die Sonne begann zu sinken, noch zitterten ihre letten hellen Strahlen auf der Erde, aber schon stand der Mond hoch oben am wolkenlosen Himmel, als wollte er den Erdenkindern sagen: zaget nicht, ich wache über euch und leuchte euren nächtlich stillen Bahnen, bis eine neue Sonne glänzend heraufsteigt. Ivo sagte sich innerlich: "So zagen und jammern die Menschen, wenn eine neue Lehre untergeht oder eine Lebens= leuchte versinkt; nicht immer ist alsbald ein neues Licht in ihnen aufgestiegen und doch naht es ih= nen unvermerkt, sie aber fürchten die ewige Nacht, weil sie es noch nicht erblicken, weil sie nicht vertrauen dem ewigen Licht." Es wurde Nacht, Jvo stand still, aber mit dem Rufe: "fort, fort, nie mehr zurück!" ging er stets rascher. Er schlug nun einen

andern Weg ein, er wollte seine Heimath vermeiden. Wohl dachte er des Schmerzes seiner Mutter, aber er wollte ihr von Straßburg aus schreiben, dorthin wendete er sich. Er gedachte sich einstweilen mit der Musik zu ernähren, oder als Bauernknecht zu dienen, bis er so viel Geld habe, um nach Amerika auszu= wandern. Es war ihm, als ob er nie hinter den Büchern gesessen, er wußte nichts mehr von all' den theologischen Satzungen und Systemen, er kam sich wie neugeboren vor, und nichts als die Erinnerungen seiner frühesten Jugend spielten vor seiner Seele. So lief er die ganze Nacht durch, ohne zu rasten, und als er sich beim ersten Morgenstrahl in einem fremden Thale fand, da stand er stille und betete inbrünstig zu Gott um Hülfe. Er kniete nicht nieder, aber seine Seele lag anbetend vor dem Herrn. Im Weitergeben summte er ein Lied vor sich hin, das er in seiner Kindheit oft gehört:

> Nun ade, herzlieber Bater, Nun ade, jett lebet wohl! Wollt ihr mich noch einmal sehen, Steigt hinauf auf Bergeshöhen, Schaut hinab in's tiefe Thal, Seht ihr mich zum letzenmal.

Nun ade, herzliebe Mutter, Nun ade, jest lebet wohl! Habt ihr mich in Schmerz geboren Für die Kirche 'auferzogen, Seht ihr mich zum letzenmal, Nun ade, jetzt lebet wohl.

Auf einem Steine sitzend überlegte dann Jvo sein Schickfal. Er war doch unbesonnen fortgegangen, er hatte nichts Klingendes bei sich, als die Klänge seines Waldhorns; er gedachte, wie er nun gute Leute ansprechen müsse, um fortzukommen. Auch bei dem reinsten Herzen ist es doch immer etwas tief Einschneidendes, betteln zu müssen; Ivo erröthete im Boraus bei dem Gedanken. Wir dürsen auch nicht vergessen, daß er als wohlhabender Leute Kind an die Fülle zu Hause dachte, und aus seiner tiessten Seele löste sich der abgerissene Klang eines alten Liedes; mit schmerzlichem Lächeln sang er:

Han kein Haus und han kein Geld, Und kein Theil an der Welt.

Da sah er eine Schaar Ochsen des Weges daher kommen, voraus ging ein Paar Stromel. Ivo gessellte sich zu den Ochsentreibern und fragte, wohin sie wollten; er erfuhr, daß sie die fetten Thiere einem Metzer in Straßburg brächten, auch erfuhr er, daß

I Ivo setzte hier willkürlich für die Kirche, statt für den Kaiser.

sie gerade auf dem Wege nach Freiburg seien. Ivo war um viele Stunden umgegangen, war aber doch noch auf dem rechten Wege. Er bat nun die Männer, sie begleiten zu dürfen, er wolle ihnen helsen und sie sollten die Zehrung für ihn bezahlen; die Männer sahen den sonderbaren Menschen in den schwarzen Kleidern mit dem Horn unterm Arm von oben herunter an, sie munkelten etwas mit einander.

"In der Fremdenlegion, mit dem nach Algier gehen, ist's nichts," sagte der Eine.

"Es ist besser," sagte der Andere, "man sitt seine paar Jahr' Straf daheim ab, es kostet den Kopf nicht." Er lächelte so zuversichtlich, daß Ivo wohl merkte, er habe diese Erfahrung selbst gemacht. Ivo erkannte nun, daß er für einen Verbrecher gehalten wurde, er wagte indeß nicht, diese Meinung zu entsernen, er wollte das Mitleid der Leute für sich wach erhalten; sie sagten ihm aber, sie könnten ihm nichts versprechen, in Neustadt träsen sie ihren Herrn, er solle mit dem reden.

Still ging nun Jvo hinter den Thieren drein, der Zuchthauserfahrene trat ihm gnädig sein Szepter ab und Ivo regierte mild und sicher mit demselben die Unterthanen.

"Woher ist das Paar Stromel?" fragte Jvo.

"Nicht wahr?" sagte der Algierfeind, "denen sieht man's an, daß sie aus einem guten Stall

kommen? die sind auf dem Schramberger Markt vom Buchmaier gekauft worden."

Ivo sprang zu den Thieren und erkannte seinen Stromel alsbald an den aufgesträubten Haaren mitten auf der Stirne, es war ihm, als habe er gleiches Schicksal mit dem Thiere und ginge er gleich ihm dem Tode entgegen, aber er konnte und wollte nicht mehr zurück.

Wie erstaunte aber Jvo, als zu Neustadt angelangt die Treiber ihren Herrn begrüßten, der zum Fenster des Wirthshauses herausschaute, und Joo den Florian in ihm erkannte. Er wollte seinen Augen kaum trauen, bis Florian auf ihn zukam und mit unbändigem Gelächter den sonderbaren Ochsentreiber bewillkommte.

Ivo erzählte nun Alles, und Florian schrie, auf den Tisch schlagend: "Noch eine Bouteill'! Brav, das ist recht, ich helf' dir durch, du hast meine Parole. Narr, ohne Paß kommst du nicht auf Straßburg, da," er schlüpste behend aus seinem blauen Uebershemde, "zieh das an, da wird dich jeder für einen Straßburger Metger halten, und," setzte der Schelm hinzu, seine schwere Geldkate aushebend, "die trasst du auf der Achsel, die macht dich ferm zu Einem von uns."

Ivo ließ sich Alles gern gefallen und zog, nach= dem er sich sattsam gestärkt hatte, wohlgemuth mit Florian weiter. Florian war seinerseits froh, viel von seinem angesehenen Leben erzählen und den Nordstettern einen Schabernack spielen zu können; dabei half er aber auch dem Ivo von Herzen gern.

Es war ein heißer Tag, oben an der Höllsteig wurde Mittag gemacht. Florian setzte dem Jvo mit Trinken sehr zu, so daß dieser sich eine Weile von ihm loszumachen suchte. Er ging in die Schmiede neben dem Wirthshause und unterhielt sich mit dem Meister, es heimelte ihn hier wiederum so an, wie ehedem zu Hause. Plöplich gedachte Ivo, daß hier der Ort und dieß der Mann sei, bei dem sich einst Nazi verborgen; eben wollte er nach ihm fragen, als der Schmied zu seinem Jungen sagte:

"Da, trag die zwei Pflugeisen 'nüber zum Beß= tebuur."

"Wie weit ist das?" fragte Jvo.

"Eine gute Viertelstund'."

"Ich geh' mit," sagte Ivo, sprang in das Wirths= haus, sagte Florian, daß er bald wiederkäme und er würde ihn schon wieder einholen; dann legte er das Ueberhemd ab und nahm sein Waldhorn unter den Arm.

In Begleitung des Jungen ging er nun über die Wiese den Waldsteig hinab. Drunten rauschte der Bach und klapperten die Mühlen; Ivo war's als müßte hinter jedem Baum sein Nazi hervortreten, er fragte den Jungen:

"Ist der Bestebuur ein braver Mann?"

"Ja, bräver weder sein Bruder wo gestorben ist."

"Wie heißt denn der jetzige Bestebuur mit seinem Taufnamen?"

"Das weiß ich nicht, er heißt halt der Beßtebuur; er ist in vielen Ländern gewesen als Knecht und als Doktor."

Ivo jauchzte hoch auf, hierher hatte ihn der Finger Gottes geführt.

"Seit wann ist denn der Bestebuur da?" fragte er wieder.

"Seit zwei Jahren. Er hat ein Jahr lang als Knecht bei seinem Bruder gedient, und da ist der gestorben, man sagt, er häb's ihm anthun, er ist ein halber Hexenmeister; er hat ihn auch schon vor vielen Jahren einmal umbringen wollen, und weil keine Kinder dagewesen sind, ist der Hof an ihn gefallen; er ist aber sonst ein braver Mann."

Mit tiefer Trauer erfuhr Jvo, daß nun sein guter Nazi doch als Brudermörder gelten sollte, weil er einst die Sünde zu begehen getrachtet hatte, aber Ivo tröstete sich bald wieder mit Recht, daß dieß nur ein Geschwäß neidischer und boshafter Leute sein könne.

Sie kamen an der Sägmühle vorbei, in welcher Nazi einen großen Theil seiner Jugend verlebt. Ivo freute sich besonders, daß auch hier, von der Berg= wand geschützt, ein schöner Nußbaum stand, gerade wie zu Hause vor der Wohnung seiner Eltern.

Nun ging es rasch den andern Berg hinan. Ivo wußte zwar wohl, was eine nachbarliche Bauern-viertelstunde zu bedeuten habe, aber daß es mehr als eine Stunde sei, hatte er doch nicht gedacht. Da er sehr eilte, nahm er dem Jungen die schweren Eisen ab, damit er gleichen Schritt mit ihm halte. Der Harzgeruch der sonnenbeschienenen Tannen erweckte in Ivo die Jugenderinnerungen immer lebendiger: er sah sich auf der Krippe neben seinem Nazi sitzen, er war draußen im Beigelesthäle — singend und jubelnd tanzten und sprangen alle die Bilder der Kindheit vor ihm her. Auf der Windeck angelangt, sah Ivo das ihm wohlbekannte kleine Haus, ein bleiches Frauenbild sah aus dem Fenster, es war das Windecker Lisle, das hier wieder einsam wohnte.

Ivo dachte darüber nach, wie auffallend es sei, daß die Kirche es wagte, ein ausdrückliches Gebot der Bibel in ein Verbot umzuwandeln. Nach dem alten Testamente mußte der Bruder die kinderlose Wittwe seines Bruders heirathen, das kanonische Recht aber verbot dieß geradezu, Nazi und Lisle durften sich nie ehelichen. Ivo suhr sich mit der Hand über die Stirne, als wollte er die letzte theo-logische Erinnerung aus seinem Kopfe verbannen.

Man näherte sich dem Hofe des Bestebuuren,

die Wege waren gut und sauber. Endlich wurde man des stattlichen Hauses ansichtig, als man fast vor ihm stand. Ivo sah den Nazi, der Heu rechte, mehrere Mägde und Knechte um ihn her; aber Ivo eilte nicht auf ihn zu, sondern setzte das Horn an den Mund und blies die Weise des Liedes:

Da droben, da droben An der himmlischen Thür, Und da steht eine arme Seele, Schaut traurig herfür.

Dann rief er: Nazi! und die Beiden, sich erken= nend, lagen einander selig in den Armen.

\* \*

Wie nach banger, pfadloser Irre können wir jetzt auf gebahntem Wege dem Ende unserer Erzählung zueilen. Ivo blieb bei Nazi, der ihn wie einen Bruder behandelte. Als einer der reichsten Bauern konnte er in Allem für ihn sorgen. Er reiste für ihn als Brautwerber in die Heimath und holte die Emmerenz, die sich vor Freude gar nicht zu fassen wußte.

Alle Leute im Dorfe und sogar die Eltern söhn= ten sich mit der Lebenswendung Jvo's aus, denn wenn es einem Menschen gut ergeht, beruhigen sich die Leute gern bei einer Aenderung, die ihnen sonst verdammlich erschiene.

Nazi schenkte dem Jvo die Sägmühle; mit freudiger Lust arbeitet er nun dort unverdrossen im Verein mit seiner Emmerenz. Oft sitt er Abends unter seinem Nußbaum und bläst auf seinem Wald= horn, daß es fernhin erschallt. Weit umber vor den einzelnen Gehöften stehen in stillen Mondnächten die Burschen und Mädchen und lauschen den fernen Klängen. Emmerenz fagte das einst Ivo und dieser erwiderte: "Guck, an der Musik haben wir ein Gleichniß vom rechten Menschenleben. Ich mach' jett die Musik doch eigentlich nur für uns; aber wenn ich weiß, daß die Töne weit hinausfliegen und noch anderer Menschen Herz erfreuen, da ist mir's noch viel lieber, ich bin noch viel fröhlicher und besser. Wenn nur Jeder für sich selber sein' Sach' recht macht, so hilft er auch Anderen und macht ihnen Freud'. Ich bin nicht uneigennützig genug gewesen, bloß für andere Leut' Musik zu machen; ich tanz' auch gern selber mit."

"Ja," sagte Emmerenz, "du bist doch studirt und ich versteh' dich doch. Wenn als die Buben beim Mocklesammeln in der Neckarhalde so lustig gesungen und gejodelt haben, da hab' ich als denkt: guck', die singen für sich und mich freut's doch auch und einen Jeden, der die Ohren bei ihm hat, und die Vögel singen auch für sich und es gefällt den Menschen doch wohl, und wenn ein Jedes in der Nuerbach, Schriften. 1.

Kirch' recht für sich allein singt, nachher paßt Alles gut zusammen und ist Alles schön." Ivo umarmte innig seine Emmerenz.

"Wenn's nur nie Winter werden thät; es ist doch gar einödig da," sagte Emmerenz.

"Da wohnet ihr eben bei mir," sprach eine Stimme. Es war die des guten Nazi.

### Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Von

### Berthold Anerbach.

Achte Auflage.

Zweiter Band.

#### Stuttgart.

J. G. Cotta's cher Berlag.
1861.

Der Verfasser behält sich bas Recht ber Nebersetzung dieser neu burchgessehenen Ausgabe vor.

Buchbruckerei ber J. G. Cotta'schen Buchhanblung in Stuttgart und Augsburg.

## Schwarzwälder Dorfgeschichten.

Zweiter Band.

## Inhalt.

|                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Setti |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| I. Florian und Ereszenz | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | 1     |
| II. Der Lautenbacher    | • | • | • | ٠ | • | * |   | ٠ | ٠ | ٠ | 108   |

ú

I.

Morian und Creszenz.

#### Mädchen am Brunnen.

Am Samstag Abend hörte man im Hause des rothen Schneiderle von Stube zu Stube singen und trällern, Thüren wurden auf= und zugeschlagen, Fenster aufgesperrt, Stühle und Bänke gerückt, man hörte den Kehrbesen walten; aber aus Allem hervor tönte der Gesang einer klangvollen Mädchenstimme, Trepp auf und Trepp ab. Kaum war ein Lied geendigt, begann ein anderes, lustig und traurig, Alles durch einander. Endlich kam die Sängerin zum Vorschein: es war ein stämmiges, aber im schönsten Ebenmaß gebautes Mädchen. Das grau= wollene gestrickte Wämschen ließ enganliegend die runden, vollen Formen, die sanften Wölbungen des Busens bestimmt und zart hervortreten, die Schürze war halb zurückgesteckt und bildete einen spißen Winkel. Mit dem Melkkübel in der Hand ging es in den Stall. Jest konnte man eines der Lieder genau vernehmen, es lautete:

Steig i auf de Kirschebaum,
De Kirsche z'wege net,
Haun g'moant i wott mein Schätzle seh'n,
I gsieh 'nes aber et.
's isch no nit lang daß's geregnet hat,
Die Bäume tröpslet no,
I haun emol e Schätzle g'hätt,
I wott i hätt es no.
Ietzt ist es aber g'wandret,
Dem Unterländle zua,
Ietzt haun i wieder en andre—
's ist au e braver Bua.

Den Wasserkübel unter dem Arme kam das Mädchen wieder zum Borschein, es verschloß das Haus und legte den Schlüssel unter die daneben stehende Reisbeige. Der Rathhausbrunnen war auszgeschöpft und verschlossen, auch der obere Brunnen war verschlossen und wurde nur vom Soges Morgens und Abends geöffnet, um daraus je nach der Kopfzahl der Familien das Wasser zu vertheilen. Dieser Wassermangel ist ein großer Uebelstand, besonders im hohen Sommer.

Unterwegs rief des Anschels Beßle:

"Creszenz, wart', ich geh mit."

"Komm, mach tapfer. Bis wann kommt denn dein Chusen wieder? entgegnete Creszenz.

<sup>1</sup> Ebräisch — Bräutigam.

"Bis auf unsere Pfingsten, heut über vierzehn Tag'."
"Bis wann machet ihr denn Chasne?" 1

"Bis nach Sückes; <sup>2</sup> du mußt bei meinem Leben auch den ganzen Tag beim Tanz sein, da wollen wir uns auch noch einmal recht lustig machen, wir sind doch immer gut Freund gewesen."

"Beßle, du hättest sollen hier bleiben, du hättest sollen den Seligmann heirathen, was man daheim hat, weiß man; so weit in's Elsaß hinein — wie weiter wie g'heiter, sagt man als, wer weiß wie es dort ist."

"Bie kannst du nur so reden?" erwiderte Beßle, "hab' ich denn mit meinen 400 Gulden das Auslesen? und drüben sind das fast 1000 Frank, das
ist schon eher ein Wort. Und du? bleibst denn du
im Dorf? Wenn dein Geometer einmal eine Anstellung kriegt, mußt du nicht auch fort? Ei hab'
ich dir denn auch schon gesagt, mein Shusen ist
vorlängst von Straßburg aus mit dem Florian auf
den Schramberger Markt gegangen. Der Florian hat,
was weiß ich wie viel? gewiß dreihundert Karlin in
seinem Beigürtel gehabt, um Ochsen einzukausen.
Er führt sich wie ein Prinz, und sein Herr vertraut
ihm sein ganz Vermögen an; man sagt, er gibt ihm
seine Tochter."

<sup>1</sup> Hochzeit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laubhüttenfest.

"Ich wünsch' ihm Glück und Segen dazu."

"Nu, nu, stell' dich nur nicht so, du hast doch den kleinen Finger vom Florian lieber gehabt, als den ganzen Geometer."

"Und wenn auch, er hat nichts und ich hab' nichts, und zweimal nichts gibt gar nichts, sagt der alt' Schmiedjörgli."

Die beiden Mädchen waren zum Brunnen gelangt, viele standen schon hier und harrten der hohen Obrigkeit.

"Weißt auch schon, Creszenz?" rief des Christians Dorle, "vor einer Stund' ist der Florian wieder kom= men; jetzt hast's gut, jetzt kannst zweispännig fahren."

"Du hast's nöthig aufzubegehren," erwiderte Creszenz, "du brenndürrer Bohnenstecken du; du darfst dein Kammerlädle noch so weit aufsperren, es kommt doch Keiner."

"So ist's recht," sagte eine keck aussehende Person, die Leichkäther genannt, weil sie alle Todten im Dorfe einkleidet; sie fuhr sich vergnügt mit der Hand über den Mund und sagte dann weiter: "wechselt's ihr nur, Creszenz, man weiß wohl, in eurem Haus wird alles gleich baar ausbezahlt." Sie machte eine leicht verständliche Handbewegung.

"Gelt, dir pfupfert's, weil man dir nichts borgt?" erwiderte die Bedrängte; "du hast's gut angefangen, Dorle, der da die Zung' zu heben." "Was brauchst denn aber auch gleich mit dem Dorle so zu balgen?" sagte des Melchiors Lenorle, "es hat's ja nicht so bös gemeint, man darf ja auch einen Spaß machen."

Ist denn der Florian im Ernst kommen?" fragte Creszenz leise.

"G'wiß!" rief die Leichkäther laut; "gib nur Acht, du Hanfkrott, du wirst deinen Kopf nimmer so hoch tragen wie ein Schlittengaul; der Florian wird deinem Geometer schon das Land vermessen."

Der Soges erschien, ein zweiter Moses, der den Töchtern Jethro's den Brunnen öffnete; er schien aber um keine zu freien, denn er war nicht besonders freundlich.

"Gib der Creszenz den Rahm vom Wasser, die muß heut' noch ihrem Geometer seinen steisen Kragen waschen," schrie die Käther.

"Laß sie schwäßen," sagte das Lenorle, "man kann ihr nicht weher thun als wenn man sie allein belsern läßt; sie macht's grad wie die Hund', die bellen Einen an, und wenn man seines Weges fortzeht und nichts mit ihnen macht, kehren sie wieder heim und bellen einen Andern an, der vorbei geht. Narr, die möcht' gern ein jedes so schlecht machen, wie sie ist; aber vor dem Florian mußt dich jett in Acht nehmen, sonst gibt's böse Sachen."

"Ja," sagte ein anderes Mädchen, "er hat viel

Geld heimbracht und hat seinem Vater gleich eine goldene Karlin geben. Das Geld wird sich umguckt haben, wie es da in der Stube gewesen ist. Der Alt' ist ja so arm, daß die Mäus' von ihm ver= laufen sind."

"Der Florian kann sich fünfmal aus= und an= kleiden, so viel schöne Kleider hat er bei sich," sagte ein drittes Mädchen.

"Und er spricht fast lauter französisch."

"Und er hat eine Uhr mit einem Behäng, wo sein ganz Handwerkzeug von Silber dran ist."

"Und ein schwarz Schnauzbärtle hat er zum Küssen."

Ein Lärm unterbrach die schnellen Berichte.

"Was stoßst mich so?" sagte Käther zu des Ki= lians Annele, "Narr, ich bin kein reicher Bursch."

"Sei still du, du bist ja schon zweimal im Spinn= haus gewesen und das drittemal steht dir schon auf der Stirn."

"Wart, ich will dir's auf die Stirn schreiben," schrie die Käther, und stieß mit ihrem Kübel nach dem Annele; dieses aber hatte den Schlag abgewehrt und gab dafür einen andern zurück. Nun ging's an ein gewaltiges Ringen, die Kübel wurden auf die Erde geworfen, die beiden Kämpfenden faßten sich mit den Händen. Sine Weile sahen die Anderen müßig zu, dann aber wehrte Alles ab, und besonders

der Soges schlug hüben und drüben drein. Wie zwei Streithähne, die von einander gejagt wurden, blickten sich die Feinde noch grimmig an, indem sie ihre Kübel zur Hand nahmen. Das Annele strich sich weinend die Haare aus dem Gesicht, es klagte, daß niemand vor der Käther Ruhe habe und daß die ganze Bürgerschaft dafür sorgen sollte, daß sie auf ewig in's Spinnhaus käme.

Die Reihe war endlich an Creszenz gekommen. Sie trug nun den schweren Kübel auf dem Kopfe, aber noch schwerer war's ihr im Herzen. Große Thränen kugelten über ihre Wangen, aber sie that als ob der Kübel tropfe, und fuhr immer mit der rechten Hand und mit der Schürze über dessen untern Rand; sie ahnte wohl, welche Verwirrung die nächsten Tage bringen konnten: hatte ja diese schon in ihrem Herzen begonnen.

Zu Hause vollzog sie die Arbeit, ohne mehr einen Ton zu singen.

Man wird sich vielleicht wundern, daß auf ein= mal ein so vornehmer Mann und eine so betitelte Person, wie ein Geometer ist, im Dorse eine so entschiedene Rolle spielt; man erinnere sich aber, daß diese Geschichte zur Zeit der Landesvermessung vor sich geht: wie dadurch das ganze Land endlich genau ab= gezirkelt zu Papier gebracht und auch nicht das ver= borgenste Winkelchen in Wald und Feld vergessen wurde, so ward auch aller Orten in das Leben des Volks ein neues Element geworfen.

Da kamen auf eine Zeit lang Städter in das Dorf; sie waren nicht Schullehrer und nicht Pfarrer, es waren meist lebenslustige junge Leute, und welche Bedeutung sie in der Mädchenwelt gewonnen, haben wir bereits ersehen.

Die Bollzieher des in staatswirthschaftlicher Hinssicht gewiß sehr zweckmäßigen Unternehmens hießen Geometer. Auf dem Dorse hießen die Feldmesser eben Feldmesser, zur Erhöhung der Amtswürde sowohl als auch zur Verbreitung griechischer Bildung unter den Bauern hießen die neuen Herren: Geometer. Die Gespielin der Creszenz hatte einen Obergeometer (oder wie er eigentlich folgerecht heißen sollte, Hypergeometer) geheirathet und wohnte in Biberach. Daburch hatte Creszenz Bekanntschaft mit dem Collegen bekommen und die Eltern förderten sie auf alle Weise, denn das war eine herrliche Versorgung. Der rothe Schneiderle sah schon im Geiste seine Tochter als Frau Obergeometerin.

2.

#### Dreiviertel auf Mordjo.

Es war Nacht geworden, Creszenz stand in der Küche am Feuer, da kam der Studentle laut daher geschritten und sagte: "Guten Abend Creszenz. Ich will mir ein Päckle Sternentubak holen; habt ihr noch davon?"

"Ja, geh' 'nein, mein' Mutter wird dir geben."

"Ich verher' dir dein' Supp' nicht, wenn ich ein bisle bei dir bleib'," sagte er laut, ganz leise aber setzte er hinzu: "der Florian ist da, komm' nachher ein bisle 'naus, du wirst uns schon hören."

Ohne die Antwort abzuwarten ging er hinein in die Stube; als er wieder herauskam, war Creszenz nicht mehr in der Küche.

Später hörte man vor dem Hause des rothen Schneiderle singen und pfeisen und lachen; es waren die Kameraden, deren seit drei Jahren sehlende Hauptstimme, nämlich die des Florian, jest um so einsdringlicher erscholl; sie blieben lange, es wollte aber nichts fruchten, da schrie der Peter zum Fenster hinauf:

"Creszenz, da lauft ein' Gans 'rum, ist die nicht dein?"

Der Studentle stand hinter der Reisbeige und quackte wie eine Gans.

Das Fenster öffnete sich, aber nicht Creszenz, sondern die Schneiderin sah heraus und sagte:

"Treibet eure Späß' vor einem andern Haus." Mit schallendem Gelächter ging der Studentle wieder auf die Straße.

Drinnen in dem Hause aber saß die Creszenz bei

dem Geometer und gab auf alle seine freundlichen Reden nur halbe Antworten; endlich sagte sie, sie sei unwohl und ging zu Bett.

Als die Burschen auf der Straße lange vergebens geharrt hatten, gingen sie nach dem Wirthshause. Auf dem Wege begegnete ihnen Sepple der Franzosensimpel. Der Studentle faßte ihn an der Brust und rief:

"Qui vive? la bourse ou la vie!"

Der Angegriffene antwortete unerschrocken:

"Paridadoin mullien," was in der Sprache des Sepple so viel hieß als: "was willst du?"

"Das gibt einen Hauptspaß," jubelte der Studentle, "wir nehmen den Sepple mit, der muß den Geometer spielen. Komm, wir zahlen dir eine Halbe (Maas) Bier."

"Moin paroula goin," antwortete der Sepple, was so viel hieß als: ich will's thun; was für Laute er zusammenfügte, war überhaupt nur das Zufällige, er antwortete dabei auf Alles mit Winken oder auch mit grinsendem Lachen.

Der Sepple war eigentlich kein ganzer Simpel, sondern nur ein halber, aber dieses Halbe wurde von allen lustigen Leuten im Dorfe zum Ganzen ausgebildet.

Wenn Einer auf dem Dorfe ein Häkchen hat, so kann man sicher sein, daß es zum Sparren außgeschmiedet wird; so ging's auch beim Sepple. Er ließ sich das gern gefallen, denn es warf immer einen guten Trunk ab.

Man wußte nicht recht, woher beim Sepple der Gedanke gekommen war, daß er alle lebenden Sprachen verstünde. Einige behaupteten: weil er so lange Kindsmagd gewesen und mit den kleinen Kindern in der Allerweltsprache geplaudert habe, habe er etwas davon übrig behalten; die Wahrheit zu gestehen, kümmerte sich Niemand um den Grund dieser Sonderbarkeit, genug, man mochte den Sepple anreden wie man wollte, in einer wirklichen oder gemachten Sprache, er gab immer frischweg Antwort. Dabei verrichtete er aber das Feldgeschäft so gut wie ein Anderer; verstand er auch nicht die Sprache der Thiere, so verstanden die Thiere seine Sprache und folgten ihm willig. In der Kirche war Sepple der Einzige, der zu den lateinischen Worten der Messe nickte, als ob ihm das Alles ganz sonnenklar wäre.

Dieses vierte Mitglied hatte unsere sonst so streng geschlossene Dreibubengesellschaft für heute Abend aufgenommen.

"Bon soir," sagte Florian, als er mit den Anderen in die Wirthsstube trat, Alles grüßte ihn freundlich, beschaute ihn um und um und Einer nickte dem Andern zu mit einem Blicke, der vollauf sagte: "es ist doch ein Staatsmensch, der Florian; ja, wer nicht 'naus kommt, kommt nicht heim." Einer, der auf der Ofenbank saß, sagte zu seinem Nachbar: "ja das ist ein ander Heimkommen, als wie der Schlunkel, der ist jetzt schon zweimal einsgestanden — im Zuchthaus und heut' Abend ist er heimkommen; wenn wir ihn nur schon wieder los wären."

Florian ließ nun eine gute Flasche Wein für sich und seine Kameraden bringen; dem Sepple, der sich an einen andern Tisch gesetzt hatte, ließ er eine Halbe Bier geben.

Als Bärbele das Getränk brachte, sagte er etwas leise, aber doch so, daß es Alle hören konnten: "comme elle est jolie, bien jolie."

"Oui," erwiderte der Studentle. Alle Leute in der Stude stießen einander an und pisperten, wie die Zwei so gut französisch parliren konnten.

Florian brachte es nun allen Leuten zu, denn diese saßen meist trocken im Wirthshause; der gute Trunk that ihnen wohl, und diese freundliche Empsindung ging auch auf den Florian über. Er schien sein Französisch ziemlich ausgespielt zu haben, denn: "put das chandelle" ist doch nur halb.

Der Spaß war den lustigen Kameraden verdorben, der Geometer, der im Adler wohnte, war nicht zu Hause.

"Bleibst du wieder bei uns, Florian?" fragte Bärbel. "Nous verrons, wir wollen sehen."

"Verzähl' uns auch 'was," sagte Kaspar, der als Wirth auch seine Gäste zu unterhalten suchte. "Bist du denn auch z'Paris g'wesen?"

"Freilich," erwiederte Florian in einem Tone, aus dem ein scharfer Aufmerker wohl die Unwahrheit heraushören konnte, "aber es hat mir nicht gefallen. Am schönsten ist's in Nanzig, da sind Wirthshäuser, die sind ringsum mit Spiegeln ausgetäfelt, die Tisch' sind alle von Marmelstein und man ist und trinkt aus lauter Silber; da solltest du einmal sein, du thätest Maul und Augen aufreißen."

Diese Zeichen der höchsten Aufmerksamkeit waren jetzt an Florian, denn der Geometer trat mit seinen beiden Kollegen in die Stube. Sie gingen nach dem Verschlägle, wo der Tisch für sie gedeckt war.

Florian ergriff sein Glas, stieß mit seinen beiden Freunden an und sagte: "à votre santé!"

Der Kaspar, der so ausmerksam zugehört hatte, war schnell den Eintretenden entgegen gegangen und trug ihnen nun ein Licht voraus. Florian zwirsbelte seinen Schnurbart und fragte dabei den Constantin leise:

"Welcher ist's?"

"Der schäg, mit denen langen Haar', wo zuerst 'reinkommen ist."

Eine Weile herrschte Stille in der ganzen Stube,

man hörte nichts als das Klappern der Messer und Gabeln hinter dem Verschlägle.

Constantin begann aber alsbald zu singen:

Der Herr Geometer Der hat krumme Bein! Sie sind halt net gräder, Gezirkelt muß sein.

Ein schallendes Gelächter erfüllte plötzlich die Stube, dann aber trat wieder eine Stille ein, auch drinnen im Verschlägle hörte man keinen Laut.

Florian stand auf und sagte zum Sepple: "comment vous portez vous, monsieur le géomètre?"

"Quadutta loing," erwiderte der Sepple, der unter erneuertem Gelächter in Einem fort kauder= welschte.

"Ich gratulir' zu deinem neuen Amt," sagte Constantin, indem er den Pinsel vom Schwenkfübel herbeibrachte, "da vermiß mir einmal den Tisch; man braucht keinen Verstand dazu, sonst könnten's gewisse Leute nicht."

Unter immer erneutem Gelächter vollzog der Sepple die Tischvermessung, das Bärbele aber kam herbei und sagte:

"Lasset die Possen, machet eure Späss an einem andern Ort; sei ruhig Sepple oder marschir' dich."

Der Sepple schlug auf den Tisch und welschte ganz grimmig. Unter der Thüre des Verschlages erschien der Steinhäuser, der zu der Creszenz ging, seine zwei Kameraden hielten ihn, denn er wollte gerade auf den Burschen los; auch Kaspar suchte ihn zu beruhigen, und als es ihm einigermaßen gelungen war, trat er auf die Drei zu und sagte mit größerer Entschlossenheit, als man vermuthen mochte:

"Ich will euch 'was sagen: in meinem Haus dürfen so Sachen nicht ausgeführt werden, trinket ruhig, was ihr habt, oder ich weis' euch, daß vor der Thür' Draußen ist. Ich lass' keine Gäst' beleibigen, jetzt habt ihr's gehört, in meinen vier Wänden bin Ich Meister. Es ist mir Jeder lieb und werth, aber Ordnung muß sein."

"Juste, schon recht," sagte Florian, "ich werd' die Leut' schon an einem andern Ort treffen. Hörst du's da drüben, du krummer Bub, wenn du noch einen Tritt zur Creszenz thust, schlag ich dir deine krummen Spazirhölzer lahm, nachher kannst dein' Meßstang' als Krück' nehmen.

"Er elender Gesell!" schimpfte Steinhäuser, vor den sich Kaspar als Schild gestellt hatte; Florian wollte auf ihn los und fluchte: "Kothluestkreuzmalesiz foudre de Dieu!" Der Kaspar schleuderte ihn zurück; Constantin war klug genug und wehrte ab.

2

So verließen nun die Drei das Haus, der Sepple folgte ihnen bald nach.

Auf der Straße schwuren die drei Kameraden, nie mehr in den Adler zu gehen. Der Florian wollte alsbald noch einmal hinein, er sei dem Adler= wirth noch 'was schuldig geblieben, er müsse ihm 'raus bezahlen.

"Kreuz Sack am Bändel, da bleibst," sagte Constantin, "bei dir ist noch allsort gleich Dreiviertel auf Mordjo. Gib jett Frieden, wir wollen den Geometer schon hinlegen, daß er nimmer an die Auferstehung der Beine glauben soll.

Man beruhigte sich, und zum Spaße, da heute nichts mehr anzufangen war, bellte der Studentle noch wie ein geschlagener Hund durch das ganze Dorf und machte dadurch, wie er es nannte, alle Hunde in den Häusern rebellisch.

3.

#### Ein Alltagsleben am Sonntag.

Andern Tages kleidete sich Creszenz nicht sonn= täglich an, um nach der Kirche zu gehen, sie klagte über Unwohlsein und blieb zu Hause.

Als der Schneiderle aus der Kirche zurück kam und den Aufzug seiner Tochter sah, sagte er:

1 Beschönigenber Ausruf für Saframent.

"Was ist das? Still sag' ich, einmal und mil= lionenmal," suhr er fort, ehe noch Creszenz ant= worten wollte. "Gelt, dir ist nicht recht just, weil der Florian wieder da ist, und da willst du nicht auf die Straß'? Ich hab' schon gehört, was er Nächt¹ mit dem Geometer gehabt hat; jest mußt du heut zum Trop mit dem Geometer in's Horber Bad. Das sag' ich, Ein Wort wie Tausend."

"Ich bin krank."

"Nutt nichts, geh' 'nauf und zieh' dich an, oder ich mess' dir mit der Ell' da die Kleider an."

"Laß ihn schwäßen," sagte die Schneiderin, die unterdessen eingetreten war, "das ist grad den Mäus' pfifsen, was er sagt. Creszenz, wenn dir nicht gut ist, bleib du daheim. Von dem, was er erhauset, hättet ihr kein Fädle auf dem Leib; der Freßsack kann nichts als alle Tag' dreimal die Füß unter'n Tisch' stellen und sich füttern lassen wie eine Ein=quartirung."

Der Schneiderle wollte auf Creszenz los, seine Frau aber stellte sich vor ihn hin, ballte die Fäuste, und der gestrenge Mann kroch scheu in eine Ece.

Diese Leute kamen eben aus der Kirche, wo sie die Worte: Liebe, Friede und Seligkeit gesungen und gebetet hatten; noch hatten sie das Gesangbuch nicht

<sup>1</sup> Gestern Abend.

aus der Hand gelegt und schon war die häßlichste Zwietracht zwischen ihnen entbrannt.

Neberhaupt sind wir da in ein sonderbares Haus eingetreten. Die Mutter war früher Pfarrköchin gewesen und hatte den Schneiderle etwas schnell geheirathet, Creszenz war ihr ältestes Kind; außerdem hatte sie noch einen Sohn und eine Tochter. Die Schneiderin ging noch immer städtisch gekleidet und trug bloß die schwarze Bauernhaube; denn bei allem Verschwinden der Bauerntrachten wird es doch schwer dahin kommen, daß die kostspielige Florhaube in Aufnahme kommt.

In der ersten Zeit, als die beiden Leute mit einander verheirathet waren, lebten sie gut; denn wo Alles vollauf im Hause ist, müssen es gar un= verträgliche Menschen sein, wenn sie mit einander keisen sollten.

Das nennt man dann, in gebildeten wie in ungebildeten Ständen, die glücklichen, die friedlichen Ehen.

Der Schneider arbeitete in seinem Handwerke und die Frau errichtete ein Kramlädchen, worin Spezereien und andere Waaren verkauft wurden.

Was ist aber der Mode mehr unterworfen, als die Herrscher der Mode, die Schneider? Der Balthes arbeitete nur für die Herren und für die Juden, die sich auch städtisch tragen; Bauernkleider zu machen, war ihm ein Gräuel, denn er war "in Berlin drein gewest."

Neue, junge Concurrenten hatten sich in dem Dorfe und der Umgegend niedergelassen; Balthes konnte nun oft ganze Tage umherlaufen, ohne Arbeit zu finden.

Da versiel er auf einen spekulativen Gedanken, in dessen zeitweiliger Ausführung wir ihn noch begriffen sinden. Im Berein mit dem Anschel Meier, dem Bater des Bekle, reiste er nach Stuttgart, kaufte dort alte Kleider und richtete sie neu her. Besonders aber war er auf die abgetragenen rothen Frackröcke der Hosbedienten aus, wozu ihm Anschel verhalf, der aus den Lieferantenzeiten her hohe Bestanntschaften hatte. Die Livreeröcke wurden dann zerschnitten und rothe Bauernwesten daraus gesertigt, die im Schwarzwalde noch überall getragen werden. Auch Unisormen der Officiere wurden gekauft, und aus dem rothen Untersutter des Wehrstandes Kleider für den Nährstand gemacht.

Man sagt aber, der Anschel habe fast allen Profit an sich zu ziehen und sich noch ein Neben= verdienstchen bei den hohen Verkäufern zu machen gewußt.

Von der Zeit an, als Balthes aus der Mode gekommen und Ebbe im Hause eingetreten war, gaben sich die beiden Eheleute kein gutes Wort mehr. Dem

- Donle

Balthes ward, wie man sagt, der Löffel aus der Hand genommen, ehe er genug gegessen hatte. Er war über nichts mehr Meister, er durfte am Sonntag nicht einmal ein Stück Speck zerschneiden und hieß doch der Schneidermeister. Wo er stand oder saß, war er seiner Frau zu viel, sie hatte vollkommen das Heft in Händen, denn sie verreiste jeden Herbst, und nach ihrer Zurückfunft war immer wieder Alles slott im Hause.

Die Kinder hielten natürlich zur Mutter, denn Balthes war auch mehr in fremden Häusern, als in dem seinigen. Er kam fast nur zum Essen und Schlasen. Jenes ward ihm mit tüchtigen Reden gut gesalzen, und dieses durch einen wohlgesetzten Abendsegen versüßt.

Creszenz blickte nun ihren Vater verächtlich an. Da trat der Geometer ein, Vater und Mutter machten freundliche Gesichter und thaten, als ob sie die Liebe selber wären; nur Creszenz sah betrübt aus, ihre Lippen zitterten.

"Gang, mach', Creszenz, zieh dich hurtig an," sagte die Mutter. "Herr Geometer, wollen Sie's heut Mittag mit uns halten? das thät mich recht freuen. Es ist eben ein gewöhnlich Essen: Sauer= kraut, Knöpfle und ein Speck, es wird Ihnen aber doch schmecken, die Creszenz hat gekocht." Ein schät= terndes Kichern begleitete fast jedes ihrer Worte, wobei sie sich immer ein Bischen an der Nasenspitze zupfte.

Wit aller Kraft seiner Rede, fast mit Zwang bestimmte Balthes den Geometer zur Einwilligung. Er nahm ihm den Hut ab und gab ihm solchen nicht mehr, denn er wußte wohl, daß, wenn der Geometer da war, es nicht nur bei Tisch ohne Zank abging, sondern auch wahrscheinlich eine Halbe Bier geholt würde. In der That wurde auch Cordele, die kleine Tochter, in den Adler geschickt und kam mit einer Flasche unter der Schürze zurück; denn auf dem Lande, wo Mes offenkundig ist und man den Leuten so zu sagen in den Mund guckt, sucht man auch Alles zu verbergen.

Creszenz trug schön geputt aber mit verweinten Augen das Essen auf, sie klagte über den Rauch in der Küche. So war Alles Lüge bei Tische. Kaum hatte der Geometer halb aufgegessen, legte ihm die Mutter schnell wieder ein gutes Stück auf den Teller. Er dankte sehr für diese Freundlichkeit, denn er merkte nicht, daß die Frau, den verlangenden Augen ihres Mannes solgend, demselben schnell den ersehnten Bissen vor der Nase wegraubte; auch schenkte sie dem Geometer oft ein, weil sie mit Recht fürchtete, ihr Mann würde sonst nicht blöde zugreisen. Nur die Frau und der Geometer sührten das Wort bei Tische. Als dieser von der Händelsüchtigkeit des Florian

erzählte, erröthete Creszenz, sie holte aber schnell den Kapenteller unter der Ofenbank vor.

Als abgegessen war, sagte Balthes: "Nun, Frau, mach' auch einen Kaffee."

"Ich für meine Person muß danken," sagte der Geometer.

Die Schneiderin nahm das gern an, denn sie gönnte ihrem Manne keinen Antheil an dem Lecker= bissen; sie küchelte dann später einen für sich allein und bröselte etwas dazu.

Nach der Mittagskirche ging nun Creszenz mit dem Geometer spaziren; sie wußte es zu veranstalten, daß sie nicht durch das Dorf, sondern durch die Gärten gingen. Als sie gegen des Jörgli's Kegelbahn kamen, schreckte Creszenz plößlich zusammen, denn sie sah Florian, wie er hemdärmelig mit dem Rücken nach dem Wege gekehrt dort stand. Sie hörte, wie er, ein Stück Geld auf den Boden wersend ries: "Es gilt sechs Baßen, ich treff' füns." Unter dem Borwande, daß sie etwas vergessen habe, kehrte Creszenz schnell um, der Geometer solgte ihr kopsschüttelnd. Zu Hause überraschten sie die Mutter unangenehm beim Kassee. Sie gingen nun durch das Dorf.

Florian begnügte sich für diesen Sonntag damit, Aufsehen im Dorfe zu erregen; das gelang ihm in vollem Maße. Alle Leute redeten nur von ihm, von seiner schwarzen Sammtjacke mit den silbernen Knöpfen, von seiner roth= und schwarzgestreiften Freischützen= weste und von allen Herrlichkeiten der Art, denn die Leute im Dorfe wie in der Stadt haben meistens nichts zu sprechen und sind froh, wenn sich ihnen ein Gegenstand darbietet.

Der alte Metgerle, der Bater des Florian, fammelte den Ruhm seines Sohnes von Mund zu Mund und that das Seine, ihn noch zu steigern.

Er konnte immer noch als ein schöner Mann gelten, wie er daher schritt, groß mit geröthetem Antlite und lustigen grauen Augen. Er ging hemd= ärmelig und hatte das Sacktuch in das Armloch der Weste gesteckt, was ihm etwas Eigenthümliches gab. So oft er nun Jemand begegnete, zog er seine Dose heraus und ließ eine Prise ächten Doppelmops nehmen, indem er stets dabei bemerkte: "Den hat mir mein Florian bracht, gelt es ist ein Staatskerle? So ist Keiner auf zwanzig Stund Wegs. Sein Meister thät ihm auch gleich seine einzige Tochter geben, der Heidenbub' mag aber nicht. Sein Meister löst mehr für Klauen, als drei Horber Metger für Fleisch, er metget alle Tage seine acht Kälber und auch zwei oder drei Ochsen. Was meinst?" setzte er dann ge= wöhnlich hinzu, indem er seine Blätschle's= 1 Kappe

<sup>1</sup> Ein rundes ledernes Käppchen, ohne Schild, wie ein Krautblatt geformt, baher Blätschle, so viel als Blättchen.

dabei abnahm und wieder aufsetzte, "wie wär's, wenn ich nach Straßburg ging' und das Mädle heirathen thät? Wenn es einmal partu einen Großmann will, ist's eins, der jung' oder der alt', ich nehm's noch mit Jedem auf."

Bei dem alten Schmiedjörgli, einem kinderlosen Greise von mehr als achtzig Jahren, der immer vor seinem Hause an der Straße saß und sich von den Leuten Alles erzählen ließ, hielt sich der alte Metgerle besonders lange auf. Der alte Schmiedjörgli und die alte Maurita auf der Bruck, das waren die zwei Leute, durch die man etwas im ganzen Dorse bekannt machen konnte. Der Schmiedjörgli erzählte Gutes und Schlimmes weiter, um Andere damit zu necken und um zu zeigen, daß er Alles wisse, die Maurita aber erzählte das Freudige, damit sich Andere mit freuen, und das Traurige, damit Andere mit trauern. Der Schmiedjörgli war der beste Abnehmer für die Prahlereien des Metgerle.

So ging der Sonntag vorüber, und als Creszenz— es war schon längst Nacht geworden — mit dem Geometer heimkehrte, dankte sie Gott, daß die gesfürchteten Händel nicht eingetroffen waren.

#### 4.

# Wie Florian und Creszenz sich zum ersten= und zum audernmal wieder sehen.

Schon eine Stunde vor Tag stand Creszenz ans dern Morgens auf, fütterte ihr Vieh und verrichtete still die Hausarbeit. Sie blickte einmal schmerzlich auf, als sie inne ward, daß sie nicht mehr sang; sie ging hinaus in's Feld.

Mit einem Bündel Frühklee auf dem Kopfe kam Creszenz von der Halde herauf, sie sah herrlich aus, die geschmeidigen Formen ihres Körpers hoben sich straff hervor. Mit der rechten Hand hielt sie den Kleebündel, mit der linken den Rechen, der, über die Schulter gelegt, auch als Stütze der Last diente. Sie ging still und ruhig; die rothen Blumen schauten in ihr rothes Antlit. Nicht weit von des Jakoben Kreuz hörte sie plötlich die Stimme Florians, der "Grüß Gott Creszenz" sagte; sie stand wie festgebannt.

"Komm'!" fuhr Florian fort, "ich will dir ab= lupfen."

"Ich bitt' dich, Florian, ich darf mich jetzt da nicht aufhalten, da sehen uns alle Leut'. Guck, du siehst, ich kann mich jetzt nicht wehren, ich kann dir nicht davon spingen: aber wenn du nicht willst, daß ich mein Lebtag kein Sterbenswörtle mehr mit dir red', so geh' jetzt fort. Heut Abend nach dem Nachtläuten komm' zu des Melchiors Lenorle, da will ich dir Alles sagen."

"Gib mir nur auch eine Hand."

Creszenz schlug den Arm über den Rechen und reichte die linke Hand, indem sie tief athmend sagte:

"B'hüt di Gott bis heut Abend."

Jetzt erst im Weitergehen empfand Creszenz, wie schwer die Last auf ihrem Kopfe war; sie stöhnte im Weitergehen als ob sich der Mocklepeter am hellen Tage als erdrückender Geist an sie geklammert hätte. An dem Kreuze legte sie die Last auf die hohe Bank, die zum Auf= und Abladen schwerer Traglasten hier aufgerichtet ist.

Bei dem Sinnbilde des Glaubens steht dieser stumme Diener allzeit hülfreich bereit. Zu Füßen dessen, der die schwerste Last auf sich genommen — die Menschen frei und liebend zu machen — legen die Menschen eine Weile ihre Tagesbürde nieder, um dann ausgeruht weiter zu schreiten.

Creszenz blickte lange nach dem Crucifix, sie wußte aber nicht, daß sie es that, denn in ihr bebte nur die Furcht vor dem Florian, nach dem sie sich nicht umschauen wollte; endlich aber that sie es doch, und ihr Antlit erheiterte sich sichtbar, als sie den flinken Burschen so durch das Feld dahinwandeln sah.

Den ganzen Tag über war Creszenz ernst und wortkarg. Noch ehe es Nacht war, nahm sie ein Koller, um es, wie sie sagte, dem Walpurgle zum Waschen zu bringen; sie ging aber nicht zu dem Walpurgle, sondern zu dem Lenorle; dieses kam ihr entgegen und sagte:

"Geh' nur durch die Scheuer, hinten im Garten ist er."

"Geh' mit," bat Creszenz.

"Ich komm' schon, geh' nur derweil."

Als Creszenz unhörbar durch die Scheune in den Garten trat, sah sie den Florian, wie er auf einem Blocke gebückt da saß und mit einem stiletartigen Messer etwas in das Holz grub; seine langen, schön gescheitelten braunen Haare hingen weit über seine Stirn.

"Florian, was treibst?" fragte Creszenz.

Der Angeredete warf das Messer weg, schüttelte sich die Haare zurecht und faßte Creszenz, küßte und herzte sie; sie widerstand nicht. Endlich aber sagte sie:

"Nun, jetzt ist genug; du bist halt grad noch wie du gewesen bist."

"Ja, aber du nicht."

"Kein Brösele anders. Gelt, du bosgest, weil ich mit dem Geometer geh'? Wir hätten uns ja doch nie heirathen können. In Dienst lassen mich meine

Leut' nicht, und bei ihnen bleiben mag ich auch nicht, bis ich graue Haar krieg'."

"Wenn das so ist, wenn du den Geometer magst, hab' ich nichts mehr mit dir zu reden; das hättest du mir heut' Morgen sagen können. Ich weiß eine Zeit, da hätt' der König kommen können, dem das ganze Land gehört und der's nicht blos vermessen hilft, und du hättest gesagt: Groß Dank, mein Florian ist mir lieber, und wenn er nichts hat, als was er auf dem Leib trägt."

Ei, wie schwätst du jetzt? was nutt das? wir können uns ja nicht heirathen."

"Ja, ja, da hört man's, das ist das erzig¹ roth' Schneiderle. Wenn ich dich nur mein Lebtag mit keinem Aug' mehr gesehen hätt', wenn ich nur all' beid' Füß brochen hätt', eh ich wieder heim kommen wär!"

"Ei, mach' jett keine so Sachen, gelt, du lugst mich doch auch als noch freundlich an und lachst ein bisle mit mir, wenn du mir verkommst?" <sup>2</sup>

Mit einem Blicke voll heiterer Liebeslust sah Creszenz Florian an, sie lächelte, aber das Weinen stand ihr näher als das Lachen. Florian hob sein Wesser auf, steckte es ein und wollte fortgehen; da faßte Creszenz seine Hand und sagte:

<sup>1</sup> Erzig, so viel als ursprünglich, burchaus gleich damit.

<sup>2</sup> Verkommen, so viel als begegnen.

"Trut mir nicht, Florian, gang, mach', red' auch. Lug' ich hab' ja doch den Geometer noch nicht geheirathet, aber laufen lassen kann ich ihn jett nicht; meine Leut' thäten mich im Schlaf erwürgen, wenn ich von ihm ließ'. Es dauert aber noch wenigstens zwei, drei Jahr', bis was draus wird, wer weiß wie's noch geht, kann sein ich sterb' vorher — das wär' mir das Liebst'."

Die Stimme der Creszenz stockte.

Plözlich erwachte in Florian ein ganz anderes Leben, die unerklärbare Schlafsheit verschwand; er stand da wie neu erwacht, und freudetrunken blickten sich die Beiden an.

"Lug," sagte er, "wie ich da gesessen bin und auf dich gewartet hab', ist mir's grad gewesen, wie wenn mir einer alle Glieder zerschlagen hätt'. Ich hab' so darüber nachdenkt, wie elend wir daran sind, und einmal über's andere ist mir's gewesen, wie wenn ich mir mein Messer in's Herz stoßen müßt. Wenn mir Einer unter die Hand kommen wär', ich weiß nicht — und fort mag ich auch nicht, und hier bleiben muß ich, und dich muß ich haben."

"Ja, das wär' schon recht, wir können doch aber nicht auf den alten Kaiser 'nein leben; ich wüßt' wohl Einen, der uns helsen könnt', er müßt' es mir thun.

"Ned' mir nichts von ihm, er darf dich nichts

angehen, ich will's nicht, und er geht dich nichts an; du bist deines Vaters Kind und wer anders sagt, den stech' ich wie ein achttägig Kalb. Guck, mein Vater hat mich schon halb ausgebeutelt, ich hab' aber wohl noch ein Geld; ich bleib' jest vor der Hand hier und arbeit' auf meines Vaters Meister= recht. Ich will einmal denen Nordstettern zeigen, was der Florian kann, sie sollen Respekt vor mir haben."

"Du bist ein Schöner," sagte Creszenz, "hast mir denn gar nichts mitbracht?"

"Ja boch, ba."

Florian langte in die Tasche und gab Creszenz einen breiten silbernen King und ein gemaltes flam= mendes Herz, darin ein Spruch stand.

Nach dem ersten Jubel des Entzückens wollte Creszenz den Reim lesen, Florian aber sagte: "das kannst du, wenn ich auch nicht dabei bin, jetzt wollen wir schwätzen."

"Ja, erzähl' mir einmal. Ist es wahr, hast du Bekanntschaft mit deines Meisters Tochter in Straßburg?"

"Rein Gedanke, ich thät ja sonst nicht hier bleiben, und hier bleib' ich. Alle Nordstetter müssen sagen: der Florian ist ein Kerle, wie's Keinen mehr gibt."

Noch lange blieben die Beiden zusammen. Als Creszenz wieder nach Hause kam, traf sie den Geometer und mußte freundlich und liebreich gegen ihn sein. Mit schwerem Herzen las sie noch spät in ihrem Kämmerlein den Spruch auf dem gemalten Herzen:

> Besser Stein zur Mauer graben, Als lieben und doch nicht haben.

Weinend legte sie das Blättchen in ihr Gesangbuch. Da haben wir nun eines jener Verhältnisse, wie sie zu Tausenden in Stadt und Land sich sinden, viel-leicht nicht so grell, die Farben sind mehr in einander vertuscht. Creszenz hatte den Florian gern und wollte doch die Versorgung durch den Geometer nicht drangeben; dort hielt sie die Liebe, hier der Verstand. Es müßte sonderbar zugehen, wenn daraus nicht schweres Unglück entstünde.

5.

## Was Florian im Dorfe treibt und wie er Haare lassen muß.

Florian blieb nun im Dorfe und schlachtete, von dem Meisterrechte seines Vaters Gebrauch machend, ein Rind und bald wieder eines. So gut es auch in der ersten Zeit zu gehen schien, so hatte doch die Herrlichkeit bald ein Ende. Der alte Metgerle ging mit dem liegen gebliebenen Fleische hausiren, er Auerbach, Schristen. II.

verthat aber oft nicht nur den Prosit, sondern auch das Kapital. Die Concurrenz der bereits ansäsigen jüdischen Metger war trot der Geschicklichkeit Florians nicht zu besiegen, denn die Juden verkausen das Fleisch von den Hintertheilen billiger, da sie nach einer Anordnung der Bibel nur das Fleisch der Vorsdertheile essen dürsen.

Ueberhaupt aber ist es auf dem Dorfe fast nicht möglich, von einem Handwerke allein ohne Ackerbau zu leben. Zum Ackerbau hatte Florian keine Geslegenheit und noch viel weniger Lust. Er schlachtete nun eine Zeit lang in Gemeinschaft mit einem jüdischen Metzer, aber auch dieß hörte bald auf.

Nun half Florian den Straßburger Metgern Ochsen einkausen. Er verdiente dabei manch schön Stück Geld und machte auch seinen Vater zu einem ganz glückseligen Menschen. Der alte Metgerle konnte wieder Ochsen ausgreisen und schätzen wie in alten Zeiten, er verjüngte sich wieder. Florian war einer der ersten Burschen im Dorse.

Ungeschickterweise verdarb er es aber mit dem Schultheißen. Dieser ließ, als die fremden Händler da waren, den Florian zu sich kommen und wollte seine Ochsen verkausen. "Sie wiegen gut vierzehn Centner," betheuerte der Schultheiß. "Was sie mehr als eilf wiegen, will ich roh fressen," erwiderte Florian, und das war dumm; denn von

diesem Augenblick an war ihm der Schultheiß spinne= feind.

Deß kümmerte sich aber Florian wenig, er spielte jeden Sonntag den Baron, kegelte immer am höch= sten, und ließ wie man sagt, das Garn auf den Boden laufen.

Es ist ein eigen Ding um die Fremdenehre, sie ist gar bald aufgezehrt. Ein Ansehen, das man sich errungen hat, weil man eine ungewöhnliche Erscheinung war, hört auf, sobald die Leute an die Erscheinung gewöhnt sind; sagt man ja, wenn der Regenbogen lang stünde, würde man sich nicht mehr nach ihm umsehen.

So erregte auch Florian kein Aufsehen im Dorfe mehr. Erst ein unerwartetes Ereigniß zog wieder die Blicke Aller auf ihn.

Eines Abends stand er mit seinen Kameraden nicht weit vom Adler, der Schultheiß saß mit dem Geometer auf der Bank vor dem Hause. Florian bemerkte, wie sie nach ihm hinschielten, wie der Schultheiß mehrmals mit der Hand über die Oberslippe fuhr, der Geometer unbändig lachte und dabei das Wort Samson aussprach. Florian wußte nicht, was das zu bedeuten habe, es sollte ihm aber bald klar werden.

Andern Tages wurde er vor den Schultheiß ge= laden, von dem wir uns erinnern, daß er einst Unterofficier gewesen war; er befahl nun dem Florian, ohne Widerrede seinen "Schnurrwichs" herunter zu machen, da er nie Soldat gewesen und es nur den Soldaten erlaubt sei, Schnurrbärte zu tragen. Florian lachte den Schultheiß aus, worauf dieser gewaltig schimpfte, es kam zur Gegenrede, für die Florian in das Gefängniß wandern mußte.

Es ist ein gefährlich Ding, einen Menschen, der eigentlich unschuldig ist, in's Gefängniß zu sperren; das stumpft sein Gefühl und seine Scheu ab für Zeiten, wo er vielleicht schuldig ist.

Als Florian herauskam, mußte er dem gestrengen Besehle Folge leisten. Mit einer Wehmuth ohne Gleischen stand er vor dem Spiegel und preßte seine der Haarzier beraubten Lippen zusammen, seine Zähne knarrten und ein harter Schwur setzte sich in seiner Seele fest.

Im ganzen Dorfe sprach man von nichts, als von dem abgemähten Schnurrbarte Florians, und jetzt, seitdem er nicht mehr war, lobte ein Jeglicher dessen Vorzüge.

Dem Florian war es, als ob seine Haut gesschält wäre und als er durch das Dorf ging, beredete ihn ein Jeder über sein verändertes Ausschen.

So weit war es aber schon mit Florian, daß er sich sogar über dieses Aufsehen freute. Wenn nur

die Leute etwas Besonderes an ihm zu bemerken hatten, das war ihm schon genug.

Vor dem Hause der Creszenz ließ er sich am Tage nicht sehen, und als er Abends mit ihr zusammen= kam und sie ihn auslachte, schwur er, daß der Geometer ihm jedes Haar bezahlen solle. Creszenz suchte ihn zu begütigen, er schwieg.

Wenige Tage barauf wurde der Geometer auf dem Heimwege von Horb des Nachts von drei Burschen überfallen. Sie schleppten ihn in den Wald und mit dem Ruse: "Auf ihn, er ist von Ulm," prügelten sie ihn so durch, daß er kaum mehr heimsgehen konnte. Einer rief ihm zum Schlusse zu: "dießmal war's glimpflich, wenn du binnen acht Tagen nicht aus dem Dorf bist, wird dir das Nachtsessen noch einmal gewärmt." Der Geometer glaubte die Stimme Florians zu erkennen. Er suchte nun eine Klage anhängig zu machen, aber die Wahlbewegungen im Dorfe ließen diese zu keinem richtigen Fortgange kommen.

Es wurde ein neuer Schultheiß gewählt, die Bartscheerung Florians war die letzte Amtshandlung des unteroffizierlichen Schultheißen. Der Buchmaier, der die Leute ungeschoren ließ, und unter dessen Regierung auch der Schnurrbart Florians wieder zu erneuter Herrlichkeit auswachsen durfte, wurde fast einstimmig "gekurt."

Der Geometer verließ mit seinen Kameraden das Dorf und siedelte sich in Mühl an, der rothe Schneiderle und der Adlerwirth boten Alles gegen diese Auswanderung auf, aber vergebens.

Mit Florian war indessen auch eine große Ver= änderung vorgegangen. Er schien sich mit den Straß= burgern überworfen zu haben, denn er war nicht mehr ihr Unterhändler. Auch der alte Metgerle blieb fast immer zu Hause, er hatte eine neue Er= werbsquelle gefunden, die reichlich floß. Auf seinen Reisen als Ochsentreiber hatte er mit den Schmugg= lern im Badischen Bekanntschaft gemacht; denn Baden gehörte damals noch nicht zum Zollvereine. Er ver= kaufte nun die eingeschmuggelten Sachen, besonders Zucker und Kaffee, und stand sich gut dabei. Der rothe Schneiderle sah seinen Kramladen durch den geheimen Zwischenhandel vernichtet, und doch war ihrer Kinder wegen Feindschaft und Continentalsperre zwischen ihm und dem Metgerle. Die Frau aber fand einen glücklichen Ausweg: das Haus der Leich= käther ward der neutrale Boden, auf dem man unterhandelte. Die Leichkäther mußte die fremden Waaren von dem Feinde für sie aufkaufen.

So war auch zwischen den Großmächten ein geheimes Spiel angezettelt.

Fast jeden Sonntag wurde Creszenz durch arge Mißhandlungen gezwungen, ihrem Vater zu folgen und in Mühl oder halbwegs, in Egelsthal, mit dem Geometer zusammen zu kommen. Sie war dann wider ihren Willen munter und lustig, und wenn sie lange genug geheuchelt hatte, wurde sie beim Weine wirklich aufgeheitert, so daß der Geometer glaubte, sie hänge noch immer an ihm.

Abends aber ging sie immer wieder heimlich mit dem Florian, und wenn sie nach Hause kam, war= teten ihrer neue Mißhandlungen.

So lebte Creszenz ein qualvolles Leben, dessen innern Widerspruch sie aber zu ihrem Glücke nicht erkannte; sie hatte ihr Lebenlang nichts als Unwahr= heit und Halbheit vor sich gesehen.

6.

## Florian in Floribus.

Florian suchte im Ort etwas zu verdienen, es gelang ihm aber selten. Er wollte nämlich bloß auf seinem Handwerke oder sonst in einem angesehenen Geschäft arbeiten, die Feldarbeit hielt er unter seiner Würde; lieber wäre er Hungers gestorben, ehe er, wie andere vermögenslose Menschen, Steine auf der Straße geschlagen hätte.

Florian wollte nur das thun, was er gerne that, und das können doch die wenigsten Menschen durchführen. Es ergab sich indeß bald eine Gelegenheit, wobei Florian Geld und nach seiner Art hohe Ehre gewann.

Der Hammeltanz war nahe, große Vorbereitungen wurden dafür getroffen. Der Adlerwirth hatte sich mit Florian und seinen Kameraden wieder ausgesöhnt, denn als Wirth war er Diplomat genug, um den einmal erlittenen Verlust durch den Auszug der Geometer nicht noch durch Ortsfeindschaft zu versdoppeln.

Florian schlachtete nun für Kaspar ein Rind und ein Schwein; letteres auf der Straße, so daß alle Leute bei ihm stehen blieben und dem flinken Burschen zusahen, der in seiner Handwerksthätigkeit aller= dings ganz herrlich anzuschauen war. Die Muskeln an seinen bloßen Armen waren so straff und schön, daß man sagen konnte, die Herrschaft über das Leben der Thiere strotte darin. Er wette das Messer mit drei Strichen auf dem Stahl so scharf, daß er ein flatterndes Haar damit durchschneiden konnte. sonders aber als es an das Würstehäckeln ging, stand immer ein großer Kreis von Gaffern um ihn ber. Florian häckelte mit zwei Beilen, die er so leicht handhabte wie ein Trommler seine Schlägel; auch pfiff er dabei die schönsten Ländler und schlug den Takt dazu. Manchmal machte er sich noch einen besonderen Spaß. Er warf eines der Beile hoch in

die Luft, häckelte mit dem andern ununterbrochen fort, schnalzte mit der leeren Hand, sing das Beil am Stiele wieder auf und häckelte dann im Takte weiter. Alles schlug die Hände vor Verwunderung zusammen.

Der alte Metgerle sammelte sich den Ruhm seines Sohnes als Nachtisch zu dem Kesselsleisch, das er genossen; bei dem Schmiedjörgli hielt er sich wieder besonders lang auf: "Ich bin doch ein geschlagener Mann," sagte dieser, "daß meine Unterthanen mir nicht mehr folgen, da muß ich jetzt hocken und muß sehen, wie Alles zu dem Florian hinaufrennt und ihm zuguckt. Ich gäb' einen Dreibähner drum, wenn er da neben mir schlachten thät."

"Ja," ergänzte der alte Metgerle und rieh sich die Hände, "der Hosmetger in Stuttgart kann's nicht wie mein Florian. Er hat einmal in Straß-burg mit seinen Rameraden gewettet, er woll' vier Kälber und zwei Säu ganz herrichten ohne das kleinste Mösle i an seine Kleider zu bringen — und richtig, er hat's fertig bracht, und sein Schurz und sein Hemd waren noch grad wie der gefallene Schnee."

Florian hatte nun bei allen Leuten so viel zu thun, daß er Tag und Nacht nicht zur Ruhe kam und am Sonntag des Hammeltanzes die Morgen= kirche verschlief.

<sup>1</sup> Mos, so viel als Flecken.

Creszenz hatte dem Geometer eine Zusammenkunft in Egelsthal versprochen, es gelang aber Florian leicht, sie davon abwendig zu machen.

Nach der Mittagskirche war Jubel im ganzen Dorfe. Auf dem Schloßhofe waren Pfähle in einem Kreise aufgesteckt, um die ein Seil gebunden war. In der Mitte des Kreises stand ein schöner Hammel mit einem rothen Bande geziert, auf dem Tische daneben stand eine blinkende zinnerne Schüssel. Die Musik ging voraus; ein jeder der Burschen, sein Mädchen an der Hand, hinterdrein.

An dem Schloßthor war eine Schlaguhr ange= bracht, und zwar so, daß man sie nicht konnte. Punkt zwei begann der "Freitanz." Die Musik spielte einen Marsch, die Paare gingen in strenger Ordnung rings um das Seil. Ein alter= thümlicher Säbel war in einen Pfosten gehackt, einer der Burschen nach dem andern zog ihn heraus und hackte ihn den nächstfolgenden Pfosten. Als Florian mit Creszenz an den Säbel gelangte, stellte er die Waffe aufrecht auf seine unteren Zähne und schritt so lange ohne zu wanken bis zur nächsten Station. Ein allgemeines "Gucket au!" lohnte diese Keckheit. Die Leichkäther prophezeite, daß Florian den Hammel gewinne. So wandelte nun Alles im Kreise, jubelnd und lachend. Ms Florian den Säbel wieder in der Hand hielt, schlug es plötlich drei. Ein allgemeines

"Hoch!" erscholl. Das Seil wurde eingerissen und dem Florian der Hammel, das Band und die Schlüssel gebracht. Die Mädchen kamen herbei, glück-wünschten der Creszenz und flochten ihr das neue Band in das Haar. "Jetzt ist es g'wiß, ihr krieget euch dieß Jahr," sagte des Melchiors Lenorle. Creszenz aber sah ihren Vater, der mit geballter Faust vor ihr stand; sie weinte.

Mit Musik zog man nun in das Wirthshaus, Florian begann mit Creszenz den ersten Tanz.

Der Buchmaier hatte als Schultheiß eine alte Sitte wieder erneuert. Er beorderte weder den Schützen noch einen Landjäger als Ordnungshalter zum Tanze. Am Vorabende hatte er alle Burschen, die das achtzehnte Jahr zurückgelegt hatten, zusammen= kommen und sie zwei sogenannte "Tanzburschen" wäh= len lassen. Constantin und des Zimmermann Valen= tins Xaver erhielten die meisten "Kuren," 1 der dritte follte der sein, der den Hammel gewänne; der Schult= heiß hatte sich nur vorbehalten, falls einer der Gewählten der Glückliche wäre, noch einen aus eigener Machtvollkommenheit zu ernennen. Nun war Florian der dritte Tanzbursche, der, wie die anderen, ein weißes Band um den linken Arm erhielt. Die Drei mußten für die Aufrechthaltung der Ordnung bürgen, jede Störung fiel ihnen zur Last; es kam aber keine

<sup>&#</sup>x27; Kuren, so viel als Wahlstimmen, noch immer gebräuchlich.

vor, denn die Leute lassen sich am liebsten von denen aus ihrer Mitte regieren.

Creszenz war ganz glückselig, sie vergaß den Geometer vollends. So schön als Florian konnte Keiner tanzen, selbst der Jörgli nicht; er schlug immer
im Takte die Füße zusammen, so daß Aller Blicke
auf seine schöngewichsten Stöckelstiesel gerichtet waren.
Dann rief er manchmal mitten aus dem Tanze
heraus: Hellauf! Sein ganzes Wesen hob und bewegte
sich nach dem Tone der Musik; er war ein ganzer
Tänzer. Er wollte keine Minute ruhen, und als
die Musik eine Weile aushielt, trat er zu dem
Klarinettisten und sagte: "Laß' dein dürr Holz rappeln," worauf der Musikant erwiderte: "Laß was
einschenken, daß es quillt." Florian warf einen
Sechsbähner auf den Tisch.

Spät in der Nacht wurde der "Balbiererstanz" ausgeführt, bei dem Florian in seinem vollen Glanze erschien. Es wurde nämlich ein Mensch hereingebracht, der schneeweiß aussah, vorn und hinten einen Höcker hatte und überall mit weißen Tüchern verbunden war; man konnte den Studentle gar nicht mehr erskennen. Die Musik spielte die Weise zu dem Lied:

Hol' mir den Balbierersknecht, 's ist mir jo gar et reacht.

Ein Stuhl wurde in die Mitte des Saales

gestellt und der Kranke darauf gesetzt. Der ersehnte Arzt kam herbei, um und um mit Messern behangen, eine große Klammerbrille auf der Nase und eine Perrücke von Werg auf dem Kopfe. Ein schallendes Gelächter begrüßte den Eintretenden, es war Florian.

Mit possirlichen Sprüngen tanzte er um den Kranken herum, fühlte ihm den Puls, öffnete den Verband am Arme, ließ zur Ader und steckte endlich ein Messer in den Höcker und ließ es darin. Der Kranke fiel todt zu Boden, die Musik ertönte in dumpfen Klagen. Der Arzt sprang verzweifelnd in der Stube umber, raufte sich ganze Ballen seiner Perrücke aus und warf sie den Leuten ins Gesicht; die Musik verstummte. Endlich, die Hand an die Stirne legend, befann sich der Gequälte und rief: Wiederum Klagetone. Er kniete zu dem "Musik!" Kranken nieder, riß ihm den Mund auf und zog unaufhörlich weiße Bändel heraus; aber immer noch lag der Kranke leblos. Jett nahm der Arzt ein großes Schoppenglas, füllte es bis an den Rand mit Wein, stellte es auf seine Stirne und legte sich nach dem Takte der Musik neben den Kranken rück= lings auf den Boden. Alles hielt den Athem an ob dieses schweren Kunststückes, aber es gelang. Nun wurde dem Patienten das volle Glas bis auf die Neige eingegossen, er schlug um sich, warf die Ver= mummung ab, Florian that desgleichen, die Musik

spielte wieder einen Hopser, des alten Schultheißen Bäbele kam herbeigesprungen und tanzte mit Constantin, Creszenz mit Florian; Alles war wieder munter und wohlauf.

Man hatte mitten in der Lust mit dem Uebel und der Trauer gespielt, in erneutem Freudejauchzen lebte man wieder auf.

Als man sich eine Weile zu Tische setzte, trank und sang, gab Florian ein neues Lied zum Besten, das er aus der Fremde mitgebracht hatte; es lautete:

> Zu Straßburg auf der Schanze, Hatte mich ein Mädchen lieb, Es bracht' mir alle Morgen Einen Kaffee und einen Brief.

Den Brief hab' ich erhalten, Den Kaffee aber nicht, Darinnen stand geschrieben: Der Winter ist vor der Thür.

Der Winter und der ist kommen, Die Meister werden stolz, Sie sprechen zu den Gesellen: Geh' 'naus und spalt mir's Holz.

Spalt es mir nicht zu grobe, Spalt es mir nicht zu rein, So kannst du diesen Winter ' Mein treu' Geselle sein. Der Winter und der ist ume, Die Gesellen werden's frisch, Sie nehmen Stock und Degen Und treten vor Meisters Tisch.

"Ach Meister, wir wollen's rechnen, Es ist die schönste Zeit, Du hast uns diesen Winter, Mit Sauerkraut gespeist."

"Ist dir das Brod zu schwarze, Ich laß es backen weiß, Ist dir dein Bett zu harte —"

Hier kamen Verse, über die leider weder Cresz zenz noch sonst eines der Mädchen erröthete, vielmehr jubelte Alles von Neuem.

Wer mag nun zweifeln, daß Florian der erste Bursch' im Dorfe war?

Als aber Creszenz nach Hause kam, mußte sie schwer dasür büßen, daß sie heute die erste Rolle gespielt hatte; die Mutter war krank und der Vater besaß nun alle Macht im Hause. Creszenz duldete ohne Murren, sie wußte jett sicher, daß sie mit Florian vereinigt würde; hatten sie ja gemeinsam den Preis gewonnen.

7.

#### Es geht scharf bergab.

Als die Zeit der Lustbarkeiten vorüber war, hatte auch die Herrlichkeit des Florian ein Ende, er wurde in die Ecke gestellt wie eine gebrauchte Baßgeige; Alles ging wieder ruhig an sein Geschäft und sah sich wenig mehr nach den Spaßmachern um. Nur Florian hatte kein rechtes Geschäft und wollte auch keines haben, er lotterte in den Wirthshäusern umher und war auch da bald unwerth.

Auf dem Lande, wo Jedes die häuslichen Bershältnisse des Andern kennt, ist es nicht leicht, eine große Rolle zu spielen, wenn man es nicht aufzuswenden hat. Baden war jetzt dem Zollvereine beigetreten und so war auch zu Hause Schmalhans Koch. Bei alle dem ging aber Florian noch immer aufrechten Ganges, stolz und schön geputzt, wie in seinen besten Tagen. Nie ging er unsauber einher, und selbst als seine Stiefel fast keine Sohlen mehr hatten, waren sie doch noch immer schön gewichst.

"Man sieht einem auf den Leib aber nicht in den Magen," war sein Wahlspruch, und oft sang er das Lied:

> Jest hab' ich noch drei Kreuzer, Ist all' mein baares Geld,

Dafür laß ich mir waschen, Meine Hosen und Gamaschen, Kauf mir Wichs' dazu, Kauf mir Wichs' dazu, Für mein' Stiefel und Schuh.

Die Uhr mit dem silbernen Behäng hatte Florian nur noch am Sonntag, das hatte er sich ausbedungen, als er sie bei der alten Gudel versetzte.

Der Horber Markt kam, und nun gab es wieder ein Fest für das halbe Dorf.

Der alte Metgerle stand schon seit dem frühen Morgen an des Jakoben Brunnen, alle Bauern, die ihre Ochsen zu Markt trieben, ließen sie von ihm schäßen, und mit großem Bohlbehagen verrichtete er dieß Geschäft; es war ihm wieder als könne er das Alles kausen, auch hoffte er, es würde ihn ein Bauer mitgehen heißen, aber Keiner that es. Der arme Mann hatte heute schon so viel gesundes Fleisch unter Händen gehabt, aber seit vierzehn Tagen keinen Bissen Fleisch über den Mund gebracht. Als nun alle seine Mühe vergebens war, wischte er sich seuszend den Schweiß von der Stirn, ging nach Haus, nahm seinen alten Knotenstock und ging auf gut Glück zu Markte, um dort als Unterhändler ein paar Kreuzer zu verdienen.

Florian lief im Dorfe umher und war ganz außer sich, er begegnete der Creszenz, die mit ihrem Auerbach, Schriften. II.

Vater ebenfalls zu Markte ging, aber er lief schnell an ihnen vorüber; er hatte keinen Heller Geld in der Tasche. Wo er einen Burschen sah, gedachte er ihn um ein Darlehn anzusprechen, aber bald sagte er sich wieder: "der gibt mir doch nichts und der hat selber nicht viel, und dann hast du nichts als die Schand'." So ließ er einen nach dem Andern von seinen Bekannten an sich vorüber gehen. Er dachte: "ei du brauchst ja nicht zu Markte zu gehen, du hast ja nichts dort verloren; es gehen ja noch viel Leut' nicht. Ja, aber die wollen nicht, und ich kann nicht." Nun ward es ihm, als verliere er eine unersetliche Freude, wenn er zu Hause bliebe; es ward ihm, als müßte er gehen, als stünde Mes dabei auf dem Spiel. Mit glühenden Wangen und forschenden Blickes ging er durch das Dorf, immer im Selbstgespräch: "Da wohnt der Schmied Jakob, dem hast du's beim Hammeltanz oft zugebracht, ja, aber er gibt dir doch nichts. Dort wohnt der Schreiner Koch, er war auch in der Fremd', zu dem gehst du; es ist eigentlich zum erstenmal, daß du so ver= traut mit ihm bist, aber du mußt es doch thun."

Der Schreiner Koch band eben ein Rind von der Krippe los, über Geldmangel klagend, Florian schwieg mit seinem Verlangen. Der Studentle war nicht mehr zu Hause; Florian war schnell entschlossen, er ging zum Adlerwirth, sagte: der Studentle schicke ihn, er solle demselben sechs Kronenthaler leihen; Florian wollte nicht um ein Bagatell bitten. Der Adlerwirth erwiderte: "Ich borg' nichts, das macht die beste Freund' zu Feind'." "Du hast recht, ich hab's auch gesagt," erwiderte Florian grimmig lachend und ging davon.

Mit einem schrecklichen Gefühle der Verlassenheit wandelte er umher und dachte: "Wenn man kein Geld hat, ist man doch auch daheim nicht recht dasheim." Schweißtriefend lief er durch alle Gassen, es war ihm, als ob jede Minute, die er versäume, Unwiederbringliches an ihm vorübergehen lasse. Er gedachte nun, wie die großen Herren, Geld von einem Juden zu leihen; auch ihn störten ihre Blicke nicht bei seinen Verschwendungen oder Großthuereien. "Judenschulden sind kein" Schand"," sagte er sich und sprach des Mendle's Meierle, das mit einer vollen Geldgurte zu Markte ging, offen um ein Darsleihen von einigen Karolin auf hohe Zinsen an; er erhielt eine abschlägige Antwort.

Endlich kam er auf den gescheidten Gedanken, nur geradeswegs nach Horb zu gehen und dort zu thun als ob er sein Geld vergessen oder verloren habe; er ärgerte sich jetzt, daß er den Gedanken nicht früher gehabt und ging fürbaß. Als er an dem Hause des Schmiedjörgli vorüberging, saß dieser wie gewohnt auf der Bank; er war heute besonders gut aufgelegt, da er durch die Marktgänger Unterhaltung in Fülle hatte.

"Wohin so schnell, Florian? Du siehst ja aus, wie wenn dir die ganz' Welt feil wär!"

Florian stutte und blieb stehen. Er vergaß, daß es eine besondere Freude des Schmiedjörgli war, Leute, die eine schwere Last, einen Sack voll Korn oder einen Kleebündel trugen, eine Weile durch Fragen zu stellen; Manche gingen in die Falle und der Alte freute sich dann doppelt, daß er so los und ledig dasaß, während die Anderen keuchten. Auch wenn Jemand eine schwere Schwerzenslast im Herzen trug, suchte ihn der Schwiedjörgli bei sich aufzuhalten; das war ja die beste Zeit, um etwas zu erfahren. Florian dachte an alles Das nicht mehr, denn er fragte:

"Wie könnet Ihr denn das wissen?"

"Man sieht's dem Strumpf an, wenn das Bein ab ist. Ich weiß wohl, gelt, grad ist die Creszenz mit ihrer Mutter Mann da vorbei, er bringt sie auch zu Markt."

"Ich hab' kein' Sorgen."

"Ich weiß wohl, man sagt, du seist tüchtig mit ihr verbandelt."

Florian schmunzelte und ging weiter, es war ihm lieb, daß man das Rechte nicht ahnte.

An der Hohlgass' sah Florian den Schlunkel,

den "verwogenen" Kerl, der schon zweimal im Zuchthause gewesen war, am Raine sizen und Geld zählen, sonst hätte er sich nicht herabgelassen diesen Menschen nur zu grüßen, jetzt sagte er zuerst halb spaßhaft: "soll ich dir helsen zählen?" Der Angeredete sah auf und antwortete nicht.

Florian setzte sich zu ihm und bat ihn endlich um einen Gulden. Der Schlunkel grinzte ihn an, schnürte seinen Lederbeutel fest zu, suhr sich mit dem Zeigesinger über den Mund und pfiff dabei; Florian aber hielt seinen Arm krampshaft fest.

"Du wirst doch mir das Geld nicht nehmen wollen?" fragte Schlunkel, "zu was brauchst denn so viel Geld?"

"Ich muß mir was kaufen."

"Meinetwegen, komm, ich geh' mit nach Horb." Florian zitterte, lieber wäre er in die Hölle gegangen, als am hellichten Tag mit dem Schlunkel nur zehn Schritte; er sagte daher:

"Gib mir nur einen Sechsbätzner, in einer Stund treff' ich dich im Ritter, da hast's wieder."

Der Schlunkel gab das Geld und Florian jagte wie der Blitz davon. Unterwegs aber langte er noch= mals in seine Tasche, er wußte gar wohl, wie viel er darin hatte, aber er wollte sich dessen nochmals vergewissern. Er drückte die vier Sechser einen nach dem andern durch die Finger, als wollte er mit 1

aller Gewalt aus jedem noch einen zweiten heraus= drücken.

Pfeisend ging dann Florian über den Viehmarkt hinweg nach dem Krämermarkt in der obern Stadt.

8.

### Florian verspielt sich und gewinnt die Crescenz.

Plöplich blieb Florian stehen, ein Tisch mit Wür= feln stand vor ihm, er ging vorbei und betrachtete sich die Pfeisen an der nächsten Bude; bald aber kehrte er wieder um und stellte sich an den Tisch, mit dem Vorsate, nur den Anderen zuzusehen, wie sie spielten. Einer war besonders glücklich auf Nro. 8. Florian langte in die Tasche und setzte auf die gleiche Nummer drei Kreuzer, er verlor. Schnell setzte er abermals, er verlor wieder. Er kneifte sich auf die Lippen, daß ihm das Blut in den Mund rann: schnell aber sah er sich lächelnd um, damit Niemand es merke. Er sette abermals und verlor bis auf sechs Kreuzer. Er spürte es in den Knieen wie alle Kraft daraus wich, seine Eingeweide kochten; mit zitternder, fieberheißer Hand warf er seinen letten Sechser hin und schaute nach der andern Seite, er gewann sein ganzes Geld wieder. Schnell raffte er es ein und dachte innerlich: "so jett hast du mich gesehen, hab' ich doch mein Sach' wieder;" dennoch blieb er stehen, es war, als ob er festgebannt wäre, auch wollte er den Schein vermeiden, so schnell mit seinem Wiedererworbenen davon zu gehen.

Wiederum dachte er: "Ich muß doch dem Schlunkel das Geld wieder geben und woher nehmen? Einen Sechser will ich wagen, das andere Geld thu' ich in die recht' Tasch', da herein greif ich gar nicht."

Er setzte, und nach einer Weile griff er doch in die rechte Tasche und wankte endlich ganz ausgebeutelt vom Tische fort.

Mit einer Wehmuth und Selbstanklage ohne Gleichen lief er nun auf dem Markt umher; da waren tausenderlei Sachen ausgestellt, die für Geld zu haben waren, er aber konnte nach keiner seine Hand ausstrecken.

Ein furchtbarer Fluch gegen die Welt trat zuerst über seine Lippen, er wünschte sich, daß er Alles zu unterst zu oberst kehren könnte.

Wenn man so darüber nachdenkt, möchte man fragen: ei warum wettert und flucht denn so ein Mensch wie der Florian? Die Welt hat ihm nichts gethan, er ist selber schuld an seinem Unglück.

Aber die meisten Menschen denken eben nichts, sowohl die Leichtfertigen, welche Handschuhe anhaben, als die, welche keine anhaben; wenn's ihnen schlecht geht, sind sie eben grimmig.

Nur ein Trost blieb Florian: er gelobte sich, in seinem Leben keinen Würfel mehr anzurühren.

"Freilich," sagt er sich wieder, "du hast jett gut schwören; wenn die Kuh draußen ist, macht man den Stall zu." Dennoch fand er einen Trost in diesem Vorsatze.

Da begegnete ihm sein Vater, er sah fröhlich aus; Florian eilte auf ihn zu und sagte: "Vater, habt ihr kein Geld?"

"Ich hab' da drei Sechsbätzner bei einem Ochsen= handel verdient, guck."

"Gebt mir zwei davon."

Noch ehe der alte Metgerle ja oder nein sagen konnte, war Florian mit dem Gelde im Gedränge verschwunden.

Wohlgemuth ging er nun zwischen den Buden einher, er war von dem sichern Bewußtsein des Besitzes getragen und plauderte bald mit diesem, bald mit jenem. Die Spieltische würdigte er kaum mehr eines Blickes.

Bald aber dachte er wieder: "du hast dein' Sach' blitzdumm angesangen, bist 'rumtappt von einer Nummer auf die andere; da hat's nicht sehlen können, du hast dein Geld verlieren müssen. Soll ich's denn dem Krattenmachergesindel lassen? Ja, du hast ja geschworen, keinen Würsel mehr anzurühren. Ich halt meinen Schwur, ich geh' dort an den Tisch, wo der Spielhalter den Würsel durch die Schlang' rollen läßt, da rühr' ich's nicht an.

Er ging abermals an einen Tisch und spielte zuerst wie die Andern um Kreuzer. Er spielte erst überlegt und wich nicht von seinem Plane, behielt die Nummern im Auge, die oft herausgekommen waren und setzte auf die anderen. So spielte er eine Weile, ohne etwas zu gewinnen oder zu verslieren. Nun ward ihm dieß langweilig, er setzte höher und auf mehrere Nummern und gewann; er winkte noch andere Bekannte herbei, sie sollten mitthun.

Bald aber wendete sich das Glück und Florian verlor. Jest taumelte er auf dem Brette umher, suhr unschlüssig mit dem Gelde über alle Zahlen und setzte endlich, rückte aber noch ehe der Wurf geschah, oft wieder weg. Wenn es sich dann ereigenete, daß gerade die verlassene Nummer gewann, lachte er laut auf. Das Glück ward ihm immer ungünstiger; er blieb nun wieder wie von Anfang auf bestimmten Nummern. Endlich hatte er wieder den letzten Groschen in der Hand und setzte ihn mit solchem Nachdrucke auf den Tisch, daß Alles wankte — abermals verloren.

Florian sah still drein, er athmete kaum hörbar, aber in seinem Innern stürmte und tobte es gewaltig; er blieb noch eine Zeit lang am Tische stehen, um seinen Bekannten nicht zu verrathen, daß er kein Geld mehr habe, und schlich sich endlich leise

fort. Jest fluchte und gelobte er nicht mehr, kein guter und kein böser Vorsatz stieg in ihm mehr auf: er ging umher, wie ein Körper ohne Seele, ohne Gedanken und Willen, dumpf, ausgebrannt und hohl.

Die Musik, die jetzt zum Ohre Florians drang, erweckte ihn erst wieder zum Leben, er stand vor dem Wirthshaus zur Rose. Unter der Hausthüre stand der Franzosensimpel, der auf einen Freihalter wartete. "Drenta marioin," rief er Florian entgegen, das Zeichen des Trinkens machend, Florian aber schob ihn bei Seite und ging hinauf zum Tanze.

Von allen Seiten wurde es ihm zugebracht, er nippte nur am Glase und wollte es wieder hinstellen. "Es ist in guter Hand," rief man ihm zu, was so viel hieß als: du mußt austrinken. "Hinten hoch! sagen sie drunten am Rhein," erwiderte dann Florian, auf einen Zug das Glas über dem Kopfe leerend.

Durch diese oft wiederholte Ladung fühlte er wieder neues Leben in sich, die verschiedenen Weine regten ihn auf und er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Endlich sah er den Peter, der auf ihn zukommend sagte: "Hast du die Creszenz gesehen? drüben im Ritter sitt sie bei dem Geometer."

Florian leerte schnell noch das Glas seines Freundes und eilte fort. Er freute sich, nun doch etwas zu haben, an dem er seinen Grimm auslassen konnte; er wollte ein Verbrecher sein, sich und Alles zu Grunde richten.

Auf Nebenwegen, an der alten Apotheke vorbei, wo kein Marktgedränge war, eilte Florian zum Ritzter; er rannte die Staffeln hinan und nahm immer drei auf einmal.

Wenn nur die Menschen zum Guten auch so rennsten, wie zum Bösen! Wie oft gehen sie durch Wind und Wetter, über Stock und Stein ihren niederen Gelüsten nach; gilt es aber die Pflicht oder sonst etwas Gutes zu thun, ist ihnen jedes Windchen zu rauh und jedes Steinchen eine unübersteigliche Mauer.

Tief athmend kam Florian im Ritter an.

Als Creszenz ihn sah, eilte sie freudestrahlend auf ihn zu, faßte mit beiden Händen seine zitternde Rechte und sagte:

"Gott Lob und Dank, daß ich dich wieder hab', jetzt bin ich wieder ganz dein, grad hab' ich dem Geometer ein für allemal aufgesagt. Es hat schon lang in mir kocht, jetzt ist's übergelausen. Guck, ich bin froh, ich weiß mir gar nicht zu helsen, jetzt weiß ich doch wieder, wem ich bin, und dein bin ich, mag daraus werden, was will. Warum machst du denn so ein Gesicht? Bist du denn nicht auch froh, daß das Lugenleben ein End' hat?"

Sie rückte ihm das Kappenschild, das ihm in der Aufregung auf die Seite gekommen war, wieder zurecht in die Mitte der Stirne. Florian ließ Alles an sich hinreden und mit sich geschehen, es war ihm zu Muthe wie einem, der von Lastern und blutigen Gräueln geträumt und sich nun plözlich an der Seite der Liebe und des seligen Friedens erwacht sieht. Er schreckte fast zusammen vor dieser innigen Liebe, die ihn mitten in seiner Verworsenheit begrüßte. Nichts nannte er jetzt mehr sein, als sein armes Leben, das er gern von sich geschleudert hätte; nun ward es ihm wieder etwas werth, da ein anderes Leben es so warm umfing. Er lächelte schmerzlich froh und sagte endlich:

"Komm', Creszenz, wir wollen fort."

Creszenz willfahrte ihm gern, sie schaute aber nochmals lächelnd und fragend auf, als eben ein frischer Walzer gespielt wurde; sie hätte trop ihrer innizen Freudigkeit doch auch noch gern getanzt, sie wollte es aber nicht aussprechen, nicht sowohl aus Furcht vor Mißverständniß, als weil sie eigentlich froh war, ganz nach dem Willen Florians leben zu können.

Nicht weit von der Thüre saß der Schlunkel einsam bei seinem Schoppen, er hatte keinen Kameraden; er brachte es nun dem Florian vertraulich zu, der zu der betroffenen Crescenz sagte:

"Geh' einstweilen voraus, ich komm' gleich nach."

Betrübt ging Crescenz weiter und harrte auf der Treppe, drinnen aber sagte der Schlunkel:

"Nun, gib mir jett mein Geld."

"Ich kann nicht, ich kann mir's ja nicht aus den Rippen schneiden."

"So gib mir das Messer, das du da stecken hast, zum Pfand."

"Ich bitt' dich, wart' nur noch bis morgen Abend; wenn du's da nicht hast, bezahl' ich dir's doppelt."

"Du hast gut doppelt versprechen, aber wer gibt mir's?"

··36."

"Willst du morgen Abend zu mir kommen?" "Ja."

"Nun so meinetwegen."

Florian ging schnell weg, als ihn aber Cres= cenz fragte: "Was hast du mit dem schlechten Men= schen?" ward er so roth wie ein Feuerdieb und er= wiederte:

"Nichts, er hat mir mein Messer abhandeln wollen."

"Hast recht, daß du's ihm nicht geben hast, der hätt' einen Mord mit begangen."

Florian schauderte zusammen, ex that ihm tief wehe, daß Creszenz ihm so treuherzig glaubte.

9.

# Wie ein Thunichtgut und wie ein liebendes Mädchen werden kann.

Der zehnte Mensch weiß nicht, wie der eilste lebt. So konnten sich die Leute auch gar nicht denken, wovon der Florian zu essen und zu trinken hatte, er hatte aber auch in der That wenig und ging nun den Studentle um ein Darleihen an.

"Ja," sagte dieser, "Florian, du solltest eben anders leben; das ist kein' Art, so kann das nicht gehen, du mußt dich ändern."

"Das ist jett nicht am Ort," erwiderte Flo= rian, "sag' mir das ein andermal, wenn ich nicht in Noth bin, da geht's eher an; jett hilf mir und mach' mir keine Vorwürk."

Die zur Unzeit gemachten Ermahnungen prallten ab und verursachten gerade die entgegengesetzte Wirkung, Florian erschien sich dadurch mehr bemitleidens= als scheltenswerth, mehr unglücklich als schlecht. Mit einem gewissen Stolze des Verzeihens wiederholte er seine Bitte, worauf das Studentle erwiderte:

"Das geht nicht. Wenn man sich bald verheirathet, ist's aus mit dem Geldverzetteln; du mußt halt allein sehen wie du's machst." Der Studentle war nämlich mit des alten Schult= heißen Bäbele Bräutigam geworden, obgleich wir uns noch aus der Geschichte des Jvo her erinnern, daß er nicht gar hoch vom Bäbele dachte.

Er hatte um des Buchmaiers Agnes gefreit und, wie vorauszusehen war, einen Korb bekommen; er erzählte nun dies offenkundig, "denn" berechnete er, "du mußt bei den Leuten ja als ein Hauptkerl gelten, weil du die Kurasche gehabt hast um das erste Mädle anzuhalten; drum sollen sie's Alle wissen, da werden die reichsten gesprungen kommen." Sie kamen aber nicht und er begnügte sich mit dem Bäbele.

Bei dem Studentle ging es nun wie bei gar vielen verschwenderischen Menschen: wenn sie auf eigene Strümpfe kommen, werden sie geizig und hart.

Es war für Florian allerdings ein Unglück, daß gerade der Studentle sein Hauptkamerad war; er sagte sich nun oft: "der ist doch kein Bisle besser als du, und warum geht's ihm besser?" Er grollte dann immer mehr mit dem Schicksal, ward unglücklich und schlaff.

Creszenz aber war indessen ganz glückselig; so sehr sie auch ihr Later mißhandelte, weil sie den Geometer aufgegeben, war sie doch durch letzteres eben gerade recht glücklich; ihr Wesen war nicht mehr getheilt, sie gehörte ganz dem an, den sie stets im Herzen getragen. Die traurige Lage Florians blieb

Crescenz nicht verborgen, sie sah kein Verbrechen darin, ihm auf allerlei Weise Hülfe zu verschaf= fen. Sie entwendete Tabak und andere Sachen aus dem Laden und drang es heimlich dem Florian auf. Anfangs schämte er sich zwar es anzunehmen, nach und nach aber lehrte er sie, wie sie ihm immer mehr verschaffen sollte, denn er hatte durch den Schlunkel Absatwege gefunden. Creszenz gehorchte ihm in Allem, es war ihr oft als hätte ihr Florian über die ganze Welt und Alles was darauf und darin sei zu gebieten, als müßte ihm ein Jedes unterthan sein; es war ihr, als ginge er nur einstweilen so macht= entblößt einher; als würde er bald Men zeigen, was er zu bedeuten habe. Sie hoffte, daß der Augenblick bald kommen werde, da er in seinem vollen Glanze dastehe; sie hoffte das so zuversichtlich und vertrauens= voll wie den morgenden Tag, und doch wußte sie nicht auf was sie hoffte. — Bald aber wurde sie wieder aus ihren Träumen geweckt. Der Schneiderle kam hinter die Entwendung seiner Tochter und in einer stürmischen Nacht, als der Wind den Regen jagte, verstieß er sie aus dem Hause, und drohte ihr, sie den Gerichten zu übergeben, wenn sie wieder käme. Die Mutter lag todtfrank darnieder und konnte nicht abwehren.

Creszenz wußte sich nicht zu helfen. Sie eilte zum Florian, er war nicht zu Hause. Sie weinte laut, als sie hörte, mit welchem nächtlichen Kame= raden er weggegangen war.

Sie zog vor dem platenden Regen den obern Rock über den Kopf, sie hätte sich gerne in sich selbst verkrochen; und nachdem sie lange umbergelausen ohne es zu wagen in ein Haus zu gehen, suchte und fand sie endlich bei des Melchiors Lenorle Unterstunft.

Alle Versuche, wieder nach Hause zurückkehren zu dürsen, waren vergebens. Creszenz strickte und tag-löhnerte nun für fremde Leute, auch Florian brachte ihr hin und wieder etwas, er war wieder bei Geld. Der Creszenz aber schauderte es vor jeder Münze, die er ihr gab, als ob Blut daran hinge; sie meinte, aus jedem Gesichte der geprägten Herrscher sähe der Schlunkel heraus.

Das Lenorle erlauschte immer die Zeit wann der Schneiderle mit seinem Zwerchsack nach Horb ging, dann durfte Creszens nach Hause schleichen und sich mit Allerlei versehen.

Auch Florian war oft auf der Lauer, um zu erschauen wann Niemand in der Nähe war, so daß er, seiner Ehre unbeschadet, zu dem Schlunkel schleischen konnte. Ein unvermutheter Widerstand zerriß aber bald diese trübselige Kameradschaft.

Der Schlunkel hatte dem Papierer von Egels= thal zwei Hämmel gestohlen. Als nun Florian eines Auerbach, Schriften. 11. Tages bei ihm war, verlangte er von ihm, daß er die Thiere schlachten und herrichten solle. Sein Stolz, seine Krone war für Florian bisher sein Handwerk gewesen; diese Zumuthung beleidigte ihn im tiessten, er sagte daher:

"Eher schneid' ich dir und mir die Gurgel ab, ehe ich gestohlene Hämmel im Geheimen schlacht"

"D du Trallewatsch," sagte Schlunkel, mit einem gewandten Griffe dem Florian sein Messer aus der Tasche ziehend, "du kommst nicht lebendig aus der Stube, wenn du nicht die Hämmel metgest oder mir meine zwei Kronenthaler bezahlst."

"Wart, ich will dir!" knirschte Florian den Schlunkel umfassend und suchte ihm das Messer zu entreißen. Beide rangen aus aller Macht mit einsander, aber Keiner wollte unterliegen; da hörte man Geräusch, Florian ließ los und sprang schnell zum Fenster hinaus.

Betrübt kam er zu Creszenz und gestand ihr Alles.

Ohne ein Wort zu reden nahm sie ihre Granatenschnur sammt dem Anhenker vom Halse, zog ihren silbernen Ring von der Hand und reichte es hin.

"Was soll ich damit?" fragte Florian.

"Du sollst's versetzen oder verkaufen und den schlechten Menschen bezahlen."

Florian umarmte und küßte sie und sagte dann:

"Thu' du's und bezahl' ihn dann, versetz' es nur, kannst dich darauf verlassen ich schaff' dir's wieder."

Creszenz that wie ihr befohlen und brachte das Messer wieder. Florian untersuchte es genau und fand, daß kein Blut daran gewesen; er freute sich innerlich, daß sein Ehrenschmuck nicht mißbraucht worden war.

#### 10.

# Florian sucht Hillfe und nimmt die nicht, die er findet.

"Hör' mal," sagte Florian eines Tages zu Creszenz, "das Ding' muß ein End' nehmen; in die Fremd' gehen kann ich nimmer, deinetwegen nicht und auch meine Ehr' steht darauf, ich muß es 'nausführen; wie meinst, wenn ich zu dem Pfarrer ging'? Er muß uns ein paar hundert Gulden geben, nachher können wir uns heirathen."

"Du hast ja sonst nichts von ihm wissen wollen."

"Noth frist Hobelspän"," erwiederte Florian. Willst du mir ein Briefle an ihn mitgeben und es auch von deiner Mutter unterschreiben lassen?"

"Wie du willst, du mußt am besten wissen, was zu thun ist; ich thu' was du sagst."

Andern Tages war Florian auf dem Wege zu dem Pfarrer. Trübe Gedanken gingen ihm durch den Kopf, wenn er sich besann, wohin er wandere; die Frische der Bewegung erhellte aber seinen Sinn bald wieder. Er war nun seit vielen Wochen fast nicht mehr aus dem Dorfe gekommen, die trübseligen, engen Verhältnisse und der Kampf mit ihnen hatten ihn stets umschlungen; jest durchzog ihn wieder die freie Wanderlust, er fand wieder einen größern Maßstab des Lebens und sagte sich: "Man kann auch anderswo leben, es muß nicht gerade daheim im Dorfe sein. Ich kann mit meiner Creszenz glücklich sein, wenn auch der Schmiedzörgli und der Adlerwirth nichts davon wissen; aber Respekt müssen sie vor mir haben, nachher geh' ich. Von dem Gang da darf aber keine Sterbensseel' was erfahren."

Gs war gegen Abend als Florian an seinem Ziele anlangte. Er ging alsbald nach dem Pfarrshause, traf aber niemanden als die Haushälterin, eine wohlgenährte, stolze Person; sie suchte ihn auf allerlei Weise auszufragen, er aber sagte immer: er müsse mit dem Pfarrer selber reden. Endlich kam dieser, seine zwei halbgeschornen Spithunde mit Gebell voraus; sie wollten sich nun an Florian machen, er aber blickte sie nur an und sie krochen in eine Ecke. Nicht umsonst sagten die Leute, daß Florian die Hunde bannen könnte; die wildesten, wenn er sie nur scharf ansah, wurden zahm und scheu.

Jetzt aber schlug Florian die Augen nieder, da

er den Pfarrer gesehen. Es war ein untersetzer, kräftiger Mann, der eine weiße und eine schwarze Halsbinde trug; selbst bis auf die Sommerslecken glich ihm Creszenz. Dem Pfarrer kam der scheue Blick Florians verdächtig vor, er fragte daher nach seinem Begehr.

"Ich muß allein mit euch reden," erwiderte Florian. Der Pfarrer hieß ihn in seine Studirstube folgen. Florian übergab den Brief, der Pfarrer las. Florian verfolgte mit scharfem Blicke seine Züge.

"Von wem ist der Brief?" fragte der Pfarrer, "ich kenne die Person nicht."

"Ihr kennet doch die roth' Schneiderin? da hat sie drunter geschrieben und das obere ist von ihrer ältesten Tochter. Die roth' Schneiderin liegt auf dem Todtenbett, sie wird nimmer auskommen."

"Thut mir leid. Sagt den Leuten einen schönen Gruß, und wenn ich was für sie thun kann wird's schon geschehen."

"Und für die Creszenz wollt ihr jetzt nicht ein Besonderes thun?"

"Ich sehe nicht ein, warum?"

"Aber ich seh's ein, Herr Pfarrer. Es soll kein Mensch was davon erfahren, ich will einen Eid schwören und das Abendmahl drauf nehmen, aber helsen müsset ihr uns, ihr müsset, oder ich weiß nicht, was aus uns Beiden werden soll."

Der Pfarrer suchte in der Tasche nach seinen Schlüsseln, er hatte den rechten gefunden, in der Hand damit spielend sagte er:

"Ich helfe armen Leuten gerne, aber ich kann jetzt nur wenig thun."

"So gebet mir für's Andere ein Schriftliches."

Bei diesen Worten schaute der Pfarrer verwirrt um sich, es war ihm als hätte er sich verrathen, da man eine solche Zumuthung an ihn zu stellen wagte; er sagte daher mit sichtbar erzwungener Härte:

"Einmal für allemal, die Leut' gehen mich nichts an und da habt ihr was für eure Zehrung."

Er wollte Florian etwas Geld geben, dieser aber warf es ihm vor die Füße und rief:

"Ich frag' zum lettenmal: wollt ihr euch um euer Kind, das euch aus dem Gesicht geschnitten ist, annehmen oder nicht? Ja oder Nein? Ihr seid der Bater von meiner Creszenz. Ich darf euch nichts thun, ich will euch nichts thun, aber Herr Gott! ich weiß nicht, was ich thu." Er langte mit der einen Hand nach dem Messer in der Seitentasche, schnappte mit der andern schnell das Schloß an der Thüre ab und fuhr dann fort: "Ich hab' noch kein unrechtes Stückle Vieh mit dem Messer abthan, aber" — er schäumte und zitterte vor Wuth.

"Unverschämter Mensch!" schrie der Pfarrer sich nach dem Fenster flüchtend und es aufreißend. Da ging plötslich die Wand auseinander, durch die Tapetenthüre trat die Haushälterin ein und sagte:

"Die Gemeinderäthe und der Schultheiß sind drüben, ihr sollet gleich 'nüber kommen, Herr Pfarrer."

Florian entsank fast das Messer, der Pfarrer hatte sich hinter die offene Tapetenthür geflüchtet.

"Was ist euer letztes Wort?" fragte Florian nochmals.

"Fort aus meinem Haus, oder ich lass" ihn ein= stecken, wenn er nicht gleich gutwillig geht."

Florian öffnete still die Thüre und ging zaudernd und schwankenden Schrittes davon, der letzte Ast am Baume seiner Hoffnung war gebrochen.

Einsam wandelte er dahin durch die Nacht', aber schreckliche Gedanken begleiteten ihn. Zu den Sternen aufschauend sagte er einmal:

"Herr Gott im Himmel, hast du denn das gewollt, daß es Menschen geben soll, die ihre Kinder verleugnen müssen, damit sie in's Elend kommen?... Es geschieht mir aber recht, warum bin ich nicht bei meinem ersten Gedanken geblieben; er hätt' uns nichts angehen dürsen..."

Traurig und verwirrt war Florian erst am dritten Tage wieder in's Dorf zurückgekehrt. Es war ihm auf dem Wege so bange zu Muthe als ginge er einer schweren Strafe entgegen, als müsse

er dort für etwas büßen, und doch war er sich keines Vergehens bewußt.

Als ihm aber zu Hause einige Zwischenträger berichteten, daß man während seiner Abwesenheit gesagt hatte, er sei entslohen: da kochte alles in ihm vor Wuth. Er hatte Alles daran gesetzt, um seine Ehre im Dorfe zu erhalten, und nun sah er seinen ganzen Ruf so wenig stichhaltig, daß man ihn dessen beschuldigen konnte.

Eine tiefe Verachtung gegen die Menschen begann in seiner Seele Wurzel zu schlagen.

Am Sonntage, als Florian mit mehreren Anderen vor dem Adler stand, kam der Buchmaier das Dorf herauf und sagte:

"Florian! auf ein Wort, geh' ein Bisle mit mir, ich hab' dich um einen Rath zu fragen."

"Mit allem Willen, was denn?" fragte Florian mitgehend.

"Ich hab' nur vor den Leuten so gesagt; ich thät gern einmal mit dir reden, aber offenherzig. Wo bist du vergangene Woch' gewesen?"

"Das kann ich nicht sagen."

"Nun, wie du willst. Hör' 'mal Florian, du bist ein gescheiter Kerl, du bist ein geschickter Kerl, verstehst dein Handwerk aus dem ff."

"Nun, dahinter muß was stecken, saget's nur frei heraus." "Ich möcht' halt, daß du's auch zu was Rechtem bringen thätst."

"Es wird schon kommen."

"Hör' mich jett ruhig an, ich red' jett nicht als Schultheiß mit dir, ich red' mit dir, weil ich's gut mit dir mein'. Wenn du so fort hier bleibst, gehst du zu Grund. Auf was wartest du denn hier?"

Florian schwieg betroffen, der Buchmaier fuhr nach einer ziemlichen Pause fort:

"Ich weiß wohl wie es ist, es ist grad wie wenn man aus dem Bett aufstehen soll, wenn man auch noch so hart liegt, man thut's halt nicht gern; wenn man aber nachher auf den Beinen ist, freut man sich doch. Drum folg' mir, geh' wieder fort. Guck, wenn Krieg wär', thät ich sagen: Florian, laß dir zweierlei Tuch anmessen, du bringst's zu was; du kannst's aber auch so zu was bringen, du brauchst nicht Menschenmetzer zu werden; aber hier ist deines Bleibens nicht. Fort mußt du."

"Ich kann aber nicht und will aber nicht, ich will sehen, wer mich fortbringt."

"Davon ist kein' Red'. Du brauchst gegen mich nicht stolz thun und nicht aufbegehren. Ich weiß wohl, du hast Bekanntschaft mit der Creszenz. Such' dir dein Glück, wenn dir's gut geht, kannst sie ja holen. Hier aber lebst du in Unehr'."

"Wer sagt das? Wenn ihr's nicht wäret, Schult=

heiß, wenn mir das ein Anderer sagen thät, ich wollt' ihm weisen; wer kann mir was an meiner Ehr' anhaben?"

"Kein Mensch, drum mach', daß du fortkommst."
"Ich kann aber nicht und will nicht."

"Wenn du kein Geld hast, ich will machen, daß man dir aus der Gemeindekasse Reisegeld gibt."

"Gucket, lieber bestehl' ich den Heiligen; lieber leg' ich meine Hand da auf den Block und hack' mir sie selber ab, eh' ich einen Bettel aus der Gemeinde-kass' in die Hand nähm'."

"Du steckst schon arg darin, du willst zehn Regel schieben und sind doch nur neun aufgesetzt. Florian, Florian, bedenk", es gibt nicht nur ein Hist und Hott, es gibt auch einen Weg grad aus. Wenn du nicht viel verlangst, will ich dir das Reisegeld geben; ich schenk" dir's nicht, ich leih" dir's nur. An einem jungen Lumpen ist nur die Hälft" verloren, sagt man als, nimm mir's nicht übel."

Florian knirschte die Zähne über einander und sagte dann: "Ich hab' Euch um nichts angesprochen und ich thu' jetzt was ich will, es hat mich Keiner zu schimpfen."

"Meinetwegen, ich bin fertig, ich hab' dir nichts mehr zu sagen; wenn dich's aber gereut, darfst morgen noch einmal zu mir kommen. B'hüt dich Gott." Er ging weg und ließ Florian stehen, der sich in seinem Tiefinnersten angegriffen fühlte. Ein lustig Lied pfeisend ging er dann hinab durch das Dorf, einem Jeden in's Antlitz schauend, als wollte er ihn fragen, ob er nicht allen Respekt vor ihm habe.

Creszenz erfuhr nie etwas von der Unterredung mit dem Buchmaier, Florian selber suchte sich die Erinnerung aus dem Sinne zu schlagen.

#### 11.

# Florian hilft sich selber.

Der Herbst war gekommen, das jüdische Laub= hüttenfest war vorüber, die Hochzeit des Beßle brachte wieder Musik und Lustigkeit in das Dorf.

Auf offener Straße, vor dem Schlosse, unter einem ausgespannten Baldachin wurde die jüdische Trauung vollzogen. Die Bauern, die sich gern eine müßige Weile gönnten, standen gassend umher, auch Florian und der Schlunkel waren zu sehen. Der Lettere zupste seinen ehemaligen Kameraden am Wamms, ihm zuraunend, er habe ihm etwas Wichtiges zu sagen; und als die Trauung vorüber war, schlich er hinter das Schloß in die offene, dunkle Brunnenstube. Nach einer Weile folgte ihm Florian, er wußte selber nicht warum.

Der Schlunkel eilte auf ihn zu, reichte ihm die Hand hin und sagte:

"Schlag ein, heute werden wir reiche Leut." Florian reichte willenlos die Hand und fragte:

"Wie so?"

"Grad so," erwiederte der Schlunkel, einen Hops machend. "Heut Morgen ist des Mendle's Meierle vom Baihinger Markt heimkommen, wo er alle seine Gäul' verkauft hat; er muß wenigstens sieben bis achthundert Gulden heimbracht haben, ich hab' die Leibgurt gesehen, die war so voll wie eine Leber= wurst. Du weißt doch mit Würsten umzugehen? Heut Abend wollen wir die verschnabeliren. — Vor acht Tagen ist dem Meierle vom Feuergericht sein Backofen weggesprochen worden, weil er da im Winkel steht; es hat ihn abreißen und das Loch mit Backsteinen zumauern lassen. Ich hab' selber dabei geholfen und hab' einen Backstein so gelegt, daß man ihn leicht herausnehmen kann. Huidä! heut Abend, wenn Alles bei der Chasne ist, schlüpfen wir 'nein und holen uns die Judenwurft."

"Ich nicht," erwiderte Florian.

"Mir auch recht, du kannst dir vom Gemeinderath Geld geben lassen, sie haben dir's ja anbieten lassen; du kannst schon sehen, wie weit du mit springst."

"Woher weißt du das?"

"Ich hab' ein Vögele, das erzählt mir Alles; Narr, die Spaţen auf dem Dach schwäţen ja davon."

Florian stampste auf den Boden und biß auf seinen Schnurrbart. Wenn er das ganze Dorf hätte anzünden können, er hätte es in diesem Augen-blicke gethan. Er sah sich von Allen verhöhnt, ver-lacht, bemitleidet, sein höchstes Strebeziel, vor Allen in Ansehen dazustehen, war schmählich in den Staub gesunken. Nun da er dieß verloren, war er zu Allem fähig. Er gedachte nicht im Entserntesten an die Schwere des Verbrechens, in das er sich einlassen wollte, er wollte beutebeladen fortziehen, da er der Ehre beraubt war; wie erwachend sagte er:

"Ich bin dabei, bis wann?"

"So gegen acht, denk' ich."

Florian reichte dem Schlunkel die Hand und ging schnell davon.

Als er aus der dunkeln Brunnenstube wieder in das helle Tageslicht kam, taumelte er wie ein Betrunkener; er mußte sich eine Weile an der Wand halten.

Singend und pfeisend ging er den ganzen Tag durch das Dorf, er wagte es aber nicht zur Creszenz zu gehen, er fürchtete sich vor ihr.

Oft war es ihm auch, als ob er schon gestohlen hätte. Er sah alle Leute darum an, ob sie ihm sein Verbrechen ansähen; dann dachte er wieder: es ist eins, sie halten doch nichts auf dich. — Dennoch freute er sich, wenn er sich wieder besann, daß die That noch nicht geschehen sei. Einmal, als er den Buchmaier sah, war es ihm, als müßte er entstiehen; er schämte sich aber seiner Feigheit, wie er es nannte, und schwur, die That zu vollbringen.

Als es Feierabend geworden war, kamen die Bauernburschen und Mädchen auch auf den Tanz und Einzelne brachten Hochzeitsgeschenke; nach dem gegenseitigen Herkommen erhielten sie drei Vortänze.

Auch Florian war unter den Angekommenen. Die Braut eilte auf ihn zu und sagte:

"Bist du auch da? Wo ist denn dein' Creszenz? Ich kann mir's denken, daß es ihr nicht recht tänzerig ist; mach' nur den Ehrlichen an ihr, Florian. Komm', wir wollen zu guter Letzt noch einmal mit einander tanzen."

Florian, der gefeiertste Tänzer, mußte bald wieder inne halten; seine Kniee schlotterten; mit solchen Gedanken im Herzen, wie er hatte, und mit zerrissenen Sohlen an den Füßen, tanzt es sich nicht gut.

"Was ist dir? du hast doch sonst getanzt wie ein Trenderle?" sagte die Braut, "nun, wir wollen's sein lassen. Es thut mir wahrhaftig in

<sup>1</sup> Kreisel.

der Seel' leid, daß ich die Creszenz nicht mehr sehen kann, wir sind immer gut Freund gewesen; wir sahren aber schon morgen ganz früh ab. Komm' jett mit, ich will dir ein Stück Hochzeitkuchen für sie geben, bring's ihr und sag' ihr Ade von mir."

Florian folgte ihr in die innere Stube, er ershielt dort den Kuchen und ein Glas warmen Wein, das er auf einen Zug leerte; er fühlte wieder neue Kraft durch seine Adern strömen. Sobald er konnte, schlich er sich fort, kehrte bald wieder und ging dann nochmals weg.

Der Schlunkel harrte schon mit einer kleinen Leiter hinter dem Hause Meierle's, es war kein Licht darin, Alles war auf der Hochzeit.

Schnell war die Riegelwand eingebrochen und die Beiden schlüpften hinein. Sie erbrachen die Küchen= und Stubenthüre und den Schrank, fanden das Geld, mehrere silberne Löffel und Becher, und steckten es schnell zu sich.

Florian war der erste, der wieder im Hose war, der Schlunkel zerrte noch an einem Bettstücke, das durch die kleine Deffnung nicht heraus wollte. Da kam der Hausherr die Treppe herauf, er sah die Stuben= und Küchenthüre offen; in die Küche tretend, sah er das sich bewegende Bett, er zerrte nun innen an demselben und schrie um Hülse. Der Schlunkel ließ schnell los, stürzte auf den Boden

und brach ein Bein. Florian suchte ihn zu retten, aber er hörte Leute, er flüsterte ihm nur noch schnell zu: "verrath' mich nicht, du kriegst die Hälft'," und entsprang schnell.

Der gefänglich eingezogene Schlunkel beharrte bei seiner Aussage, daß er keinen Mithelfer gehabt. Man hatte in dem Hofe ein Stück von dem Hochzeitkuchen gefunden, die Aussagen des Gefangenen widersprachen sich, indem er anfangs nichts davon wissen wollte, später aber sich besann, daß der Kuchen bei den gestohlenen Sachen gelegen habe.

Niemand wagte zu ahnen, daß Florian bei der Sache betheiligt sein könnte, auch war er um diesselbe Zeit beim Tanze gesehen worden.

## 12.

# Neue Stiefel, die gewaltig brücken.

Florian gedachte mit dem Gelde zu entfliehen und Creszenz nachkommen zu lassen, aber seine Stiefel hielten keine Reise mehr aus. Er ging daher nach der Stadt und kaufte sich ein Paar neue.

Wie wohl war es nun Florian, nachdem er lange in zerrissenen Stiefeln umher gegangen, mit nieder= gekehrtem Blicke jeder kleinen Pfüße ausgewichen war, jett wieder einmal aufrecht und trocknen Fußes die schlüpfrigsten Straßen zu wandeln; ein unnennbares behagliches Wohlgefühl durchwärmte ihn, als er scharf auftretend heimkehrte.

Nicht lange aber sollte er so sicher auf freiem Fuße einherwandeln. Er hatte zufälligerweise einen durchlöcherten Kronenthaler bei dem Kaufe ausgegeben; ein solcher war von dem Bestohlenen als entwendet bezeichnet worden, und gegen Abend kam der Schultheiß mit dem Schüßen und einem Landreiter, um Florian zu verhaften.

Der Buchmaier willfahrte ihm, daß man ihn hinten durch die Gärten führte.

Auf dem Wege beklagte er sich über sein Unglück und betheuerte seine Unschuld.

Die meisten Verhafteten, Schuldige wie Unschulzdige, klagen den Polizeiverordneten ihr Leid und betheuern ihre Schuldlosigkeit. Es ist so natürlich, das Menschengefühl derer anzurusen, die wie wandelnde Mauern den Gefangenen umschließen, bis er sich zwischen den seststehenden Mauern von Stein eingeschlossen sieht. Wenn dann der Bedrängte ausgewinselt hat, lautet gewöhnlich die Antwort: das wird sich Alles zeigen, das geht uns nichts an.

Mit Schmerz sieht der Unglückliche, daß er den von fremder Kraft bewegten Stein gefragt: warum schlägst du mich? daß er das Netz gebeten: hab' Er= barmen und laß mich los.

Florian hatte zuerst im reinen Naturdrange Auerbach, Schriften. II. gesprochen, nach und nach ward er darauf aufmerksam, daß er das Gleiche auch vor dem Richter vorbrin= gen wolle. Er redete daher sehr ausführlich, denn eine Lüge, die man einmal ausgesprochen, bringt man zum zweitenmale um so fertiger und sicherer vor.

Man hatte bei Florian bloß ohngefähr fünfzig Gulden an Geld gefunden, er wollte dieß auf dem Horber Markt im Spiele gewonnen haben.

Nächst dem verausgabten durchlöcherten Thaler bildete das im Hofe des Bestohlenen gefundene Stück Hochzeitkuchen die Grundlage der Anschuldigung Florians; mehrere Mädchen hatten zugesehen, als die Braut ihm den Leckerbissen gab.

Florian läugnete Alles, denn: "Läugnen gilt bei Württemberg," in diesem allbekannten Sațe be= stand seine ganze Rechtskunde.

Viele Leute im Dorfe, die früher nicht gewagt hätten, etwas Böses von Florian zu denken, berühmten sich jetzt, es schon vor zehn Jahren gesagt zu haben, daß er ein Nichtsnutz sei, und wärmten allerlei Jugendstreiche auf.

Florian dachte indeß im Gefängnisse auf seine Flucht. In einer Nacht brach er den Osen ab und schlüpfte durch das Osenloch hinaus.

Auf dieselbe Weise, wie er das Verbrechen begangen, sollte er gerettet werden.

Jett stand er auf dem Gange, er war verschlossen

und es war lebensgefährlich, so hoch aus dem Fenster zu springen. Er gewahrte einen Besen, der an der Wand stand. Schnell entschlossen öffnete er das Fenster, drückte den Besen in die Ecke, wo der Thurm mit dem Nebenhause zusammengebaut war, schwang sich auf den Stiel und rutschte so hinab.

Der Nachtwächter hatte es wohl bemerkt, aber er bekreuzte sich dreimal und flüchtete die Staffeln hinauf, denn er hatte den leibhaftigen Teufel auf einem Besen durch die Luft reiten sehen.

Florian war nun frei. Er rannte die Straße hinauf, kroch in ein Gewölbe, das zum Abflusse des jenseitigen Bergwassers dient, grub mit den Händen den Boden auf, fand das Geld und eilte damit durch den Wald.

Während der Gefangenschaft Florians war die Mutter der Creszenz gestorben. Alle Leute bestürmten nun den Schneiderle, bis er seine Tochter wieder in's Haus aufnahm.

In derselben Nacht, als Florian aus dem Gefängnisse entslohen, erwachte Creszenz in plöglicher Angst aus dem Schlafe; sie hatte geträumt, Florian rufe sie zum Tanze und sie konnte doch ihren Strumpf nicht anziehen, so sehr sie sich auch abmühte.

Weinend saß sie nun in ihrem Bette und sprach das Gebet für die armen Seelen im Fegseuer. Es schlug vier Uhr, sie stand auf und verrichtete alle Hausgeschäfte. Als es kaum tagte, ging sie hinaus in den Wald, um Holz zu sammeln. Seit ihrem Unglück war ihre Thätigkeit übermäßig, es war, als wollte sie das müßiggängerische Leben Florians einsbringen. Sie hatte für alle ihre Arbeiten keinen Dank, und doch war fast kein leeres Plätchen mehr im Hause, so sleißig hatte sie Holz und Tannzapsen gesammelt.

Als sie nun zum Walde kam, fand sie am Saum desselben einen weißen Knopf, sie erkannte ihn, daß er von dem Wammse Florians war, sie verbarg ihn still in ihrem Busen; hinausschauend über die Berge und das Thal, sagte sie so vor sich hin: "Mein Kreuz ist groß, und wenn ich auf den höchsten Berg steig', ich kann's nicht übersehen."

Ohne Holz gesammelt zu haben kehrte sie wieder heim. Sie weinte und freute sich als sie Florians Flucht vernahm; sie weinte, denn sie wußte nun, daß er ein Verbrecher war, und sie freute sich, daß er jetzt doch gerettet sei.

## 13.

# Die ärgsten Spiegrnthen und die Linderung.

Florian war indessen immer weiter geeilt, und als es Nacht wurde, machte er sich aus den Zehent= garben auf dem Felde eine Hütte und schlief dar= unter.

In einer Schenke hatte er ein Messer gestohlen, dafür aber heimlich zwölf Kreuzer in das Salzfäß= chen auf dem Tisch versteckt; mit dieser Waffe machte er sich nun in einer Schlucht seinen Schnurrbart herunter.

Nichts desto weniger wurde er aber, als er die badische Grenze betreten wollte, verhaftet. Jest klagte er dem Landjäger sein Unglück nicht mehr, er wehrte sich mit aller Macht und suchte sich frei zu machen; er ward aber niedergeworfen und gefesselt.

Die Steckbriefe waren angekommen, und nun wurde er von Amt zu Amt den bewaffneten Landsjägern übergeben. Stille, ohne ein Wort zu reden schritt er dahin, seine rechte Hand und sein rechter Fuß waren zusammengefesselt; er kam sich selber vor wie ein Thier, das zur Schlachtbank getrieben wird.

Als er aber von Sulz kommend aus dem Empfinger Wäldle trat, sein Heimathsort vor ihm stand und er nun merkte, daß er in Fesseln mitten durch dasselbe geführt werden sollte, da warf er sich vor dem Landjäger auf die Knie und bat ihn weinend, er möchte ihn doch um Gotteswillen hinten am Dorfe vorbei nach der Stadt führen.

Der Landjäger aber sagte: "Nein!" und Florian

schlug sich mit der linken Hand auf die Augen als ob er sich dieselben ausschlagen wollte, damit er seine Schmach nicht sehe; seine Rechte klirrte macht= los mit der Kette. Florian, der einst so Vielbewun= derte, der sich freute, daß die Blicke Aller auf ihn gerichtet waren, sollte nun in so traurigem Geleite, mit so schmählichem Schmucke durch das Dorf wandeln. Jest wünschte er, daß kein Mensch ein Auge für ihn haben möchte. Als er an des rothen Schnei= derle's Haus vorbeikam, stand Creszenz an der Reis= beige und hackte Holz. Das Beil entfiel ihrer Hand, eine Minute stand sie erstarrt, dann flog sie mit ausgebreiteten Armen auf Florian zu und lag an seinem Halse; der Landjäger machte sie sanft los. "Ich geh' neben dir durch das Dorf," sagte Cres= zenz ohne zu weinen; "du sollst dich nicht allein schämen. Thut dir das Eisen weh? Gräm' dich nur nicht zu arg."

Florian konnte nicht reden, er winkte nur mit der linken Hand der Creszenz, sie solle umkehren; sie aber ging nebenher als wär' sie mit unsichtbarer Kette an Florian gebunden. Wie ein Lauffeuer verbrei= tete sich die Nachricht durch das Dorf. Am Adler standen Kaspar und Bärbele vor dem Hause, jener hielt eine Halbe Vier in der Hand und brachte es dem Florian zum Trinken. Der Landjäger duldete das nicht. Florian bat nur, man solle die Creszenz zurückhalten und Bärbele ließ nicht nach, bis sie bei ihm blieb. Mes weinte.

Weiter ging es nun durch die wohlbekannten Gassen.

Der Schmiedjörgli, der des kalten Wetters wegen nicht mehr vor seinem Hause saß, sah zum Fenster heraus und lupfte vor Verlegenheit seine Zipfelskappe. An des Schloßbauern Haus stand der Franzosensimpel und sagte auf seine Oberlippe deutend: "Mus & loin ringo." Unwillkürlich zuckte ein schmerzliches Lächeln in den Mienen Florians.

Als nun endlich das letzte Haus hinter ihm war, gelobte er sich, nie mehr in seinen Heimathsort zurückzukehren. —

Die Gefangenschaft Florians war nun schwerer, er saß wohl wieder auf demselben Thurme am Neckar= thore, aber in der bestvermauerten Zelle.

Oft lugte er durch das Gitter hinaus; wenn er aber einen Nordstetter bemerkte, prallte er wie von einer Augel getroffen zurück.

Nach und nach ließ der Schmerz über sein Loos in Florian nach und er suchte sich nun allerlei Kurzweil zu machen. Er stellte sich einen Strohhalm auf die Stirne und ging eine Weile umher, dann legte er nach und nach mehrere Halme darauf, bis er eine vollständige Hütte aufbauen und wieder abbrechen konnte. Er lernte mit vieler Mühe sich an den Eisenstäben wagrecht in die Luft halten, er lernte sogar seine beiden Kniee über den Nacken legen.

Eines Tages, als Florian durch das Gitter hin= aussah, bemerkte er Creszenz, die nach der Stadt ging; heiße Thränen fielen auf die Eisenstäbe, er konnte sie nicht sprechen, ihr kaum ein Zeichen geben.

Als es Nacht geworden war, hörte er mehrmals vor dem Fenster husten, er erkannte Creszenz und antwortete mit gleichen Zeichen.

Creszenz flocht das rothe Band, das sie am Hammeltanze mit ihm gewonnen, aus ihren Haaren, knüpfte ein Steinchen und einen Brief hinein und warf das flatternde Band zu Florian hinauf, der es geschickt faßte; dann ging sie eilig davon. Aus der Ferne aber vernahm Florian den Endreim des Liedes:

Das Feuer kann man löschen, Die Liebe nicht vergessen, Das Feuer brennt so sehr, Die Liebe noch viel mehr.

Die ganze Nacht konnte Florian kein Auge zusthun, er hatte Nachricht von seiner Creszenz in der Hand und konnte sie doch nicht lesen.

Beim ersten Morgenstrahle stand er am Gitter und las:

"Ich weiß nicht, ob der Brief in deine Hand kommt und unterschreib' mich deßwegen nicht. Ich bin in der Stadt gewesen und hab' mir meinen Hei= mathschein geholt, das Beßle hat mir im Elsaß einen Dienst verschafft; ich geh' übermorgen fort. Ich hab' mir auch ein langes Kleid machen lassen. Mein' Mutter ist gestorben und mein Vater heirathet das Näher Walpurgle. Ich brauch' dir nicht zu fagen, daß ich nie von dir lass' und wenn du auch weiß nicht was gethan hättst. Wenn du auch einmal schlecht gewesen bist, du bist doch nicht schlecht, das weiß ich. Sei nur fromm und geduldig und trag' bein Schicksal, unser Herrgott ist mein Zeug', ich thät dir's gern abnehmen. Ich hab' mir auch von deinem Vater bein Messer geben lassen, das du immer so gern gehabt hast, ich hoff, will's Gott, dich noch einmal in Ehren mit schaffen zu sehen; gib nur du auch die Hoffnung nicht auf, denn sonst ist man ganz verloren. Mach' dir keine unnöthige Vorwürf' über das, was du gethan hast, das nutt jett nichts mehr, und sei brav. Von dem ersten Lohn, den ich krieg', lös' ich mir wieder beinen Ring und meinen Anhenker aus. D! ich hätte dir noch so viel zu sagen, zehn Schreiber könnten's nicht schreiben. Ich will schließen und verbleibe deine Getreue bis in den Tod."

Florian fühlte ein nie gekanntes Entzücken, er

konnte selig weinen, er sah erst jetzt recht, was er an der Creszenz besaß, und in allem freute er sich auch wieder, daß ihm sein Messer erhalten war.

#### 14.

# Ein elendes und ein lustiges Leben.

Auf sechs Jahre kam Florian in das Zuchthaus. Er war fast froh als man ihm die Sammtjacke auszog und die graue Sträflingsjacke dafür gab, das durch wurde doch auch sein Lieblingsgewand geschont; er wollte einst wiederum in demselben vor Treszenzerscheinen.

Ueberhaupt kam es Florian vor, als ob er nur acht Tage hier zu bleiben habe. Sein Herz war so voll froher zuversichtlicher Hoffnung, so daß er über die Jahre wie über eine kurze Spanne Zeit wegsah.

Man mag sagen was man will, es ist und bleibt doch wahr: in Dingen, die weder die Minderung der Steuern noch die der Beamtenmacht betreffen, sind sehr viele Regierungen in der That auf das Wohl ihrer Unterthanen bedacht; darum sind auch die Zuchthäuser in unseren Tagen meist ganz gut bestellt; darum, wer nur einmal eine Zeit lang in's Zucht= haus gekommen ist, kann ganz ruhig sein, für ihn ist gesorgt.

Schade, daß nicht alle Staatsangehörigen, die

Beamten ausgenommen, Sträflinge sind, wie mild und vorsorglich erschienen da viele jezige Regie= rungen!

Dennoch fühlte Florian bald die Länge der Zeit. Er lernte das Bürstenbinderhandwerk, und nachdem endlich und endlich seine Strafzeit um war, eilte er zu Creszenz. Er wurde mit offenen Armen empfan= gen. Creszenz hatte sich etwas Geld erspart, und nun zogen die Beiden als Bürstenverkäufer im Land umher. Bald aber ward Florian dieses Lebens über= drüssig. Sein Lebenswandel zog wiederum das Aufsehen Aller an sich, denn er besuchte als Seiltänzer und Kunststückmacher Messen, Märkte und Kirch= Besonders geschickt war er in dem Säbel= spiel, da er drei Säbel im Kreise um sich herwarf und sie immer wieder am Griffe auffing, er hatte ja dieß schon frühe beim Wursthäckeln geübt. — Creszenz hielt stets getreulich an ihm, und als er einst vom Seile fiel und ein Bein brach, wartete sie ihn mit der liebendsten Sorgfalt.

Nun zog Florian mit einem Würfeltische auf den Märkten und Kirchweihen benachbarter deutscher Länster umher, denn in sein Heimathland mochte er nicht; auch war dort das öffentliche Würfelspiel verboten worden.

Deutschland hat das besondere Glück, daß was in dem einen Lande verboten, in dem andern erlaubt

ist; das ist ja das glückliche Ergebniß der vieler= lei Regierungen, daß sie auch vielerlei anordnen können. Was wollte Florian anfangen, wenn Deutsch= land nicht dieses hohen Vorzugs genösse?

Das, womit sein Unglück begonnen hatte, war nun sein Gewerbe. Wenn ihn ein solcher Gedanke übersiel, rief er lauter und schärfer, als wollte er sich selbst zum Spiele auffordern; sein bischen Französisch kam ihm dabei sehr zu statten, denn das hat im= mer etwas Lockenderes und Vornehmeres für viele Leute.

Dann rief er:

"Messieurs faites votre jeu, immer 'ran! immer 'ran! spielen Sie hier meine Herren Messieurs. Acht Kreuzer für einen Kreuzer, ein Kreuzer hat acht Junge. La fortune, la fortune, la fortune. Ein Kreuzer ist gar kein Geld, aus nichts hat Gott die Welt erschaffen, aus gar kein Geld wird Geld. Immer 'ran! Messieurs faites votre jeu."

Oft, wenn Florian an den Kirchweihen Abends beim Tanze allerlei Kunststücke machte und er dann die Burschen so fröhlich tanzen und jubeln sah, suhr es ihm wie zweischneidige Schwerter durch die Seele: so war er einst gewesen, er selber war der flotteste Bursche und jett nichts als ein verachteter Spaß= macher für Andere. Wenn er auf solche Gedanken kam, machte er immer um so tollere Späße und über=

redete sich eine Zeit lang, er mache sie zu seinem eigenen Vergnügen.

Von vier Kindern, die Creszenz geboren, waren nur zwei am Leben geblieben, der älteste Knabe und ein kleines Töchterchen; nie duldete Florian, daß eines derselben seine Späße oder sein Gewerbe mit ansah. Sie mußten immer den Tag über bei den Habseligkeiten in einer Scheune oder in einer Bauern= stube bleiben.

Creszenz wagte einst den Vorschlag zu machen, daß sie um der Kinder willen nach Hause zurück= kehren und sich dort als Taglöhner ernähren wollten.

"Red' mir nicht da davon," erwiderte Florian zähneknirschend, "keine zehn Gäul' bringen mich die Horber Steig 'nauf. Ich hab' daheim meine Ehr' verloren und nie — nie seh' ich mehr den Nord= stetter Kirchthurm."

## 15.

# Ein verlorenes Kind und ein wiedergefundener Bater.

Zu Braunsbach am Kocher, gerade gegenüber von des Märzle's Haus, steht eine Linde, dorthin sah man an einem Sommernachmittage eine wan= dernde Familie ziehen. Der Bater, ein kräftiger Mann mit einem blauen Ueberhemde und einem vielfach ein= gedrückten grauen Hute, zog an einem Karren, auf dem eine Scheerenschleiferbank und einiges Hausgeräthe lagen. Ein brauner magerer Hund von mittlerer Größe war neben ihm angespannt. Die Frau half ebenfalls den Karren den Berg hinaufschieben. Die zwei Kinder folgten hinterdrein und trugen zusammengelesenes Holz in ihren Armen. Als man endlich unter der Linde angelangt war, zog der Mann die um seinen Oberleib geschlungene Gurte ab, warf den Hut auf den Boden, suhr sich mit der Hand über die schweißtriesende Stirne und setzte sich mit dem Kücken gegen die Linde gelehnt, auf den Boden. Wir erkennen ihn, trotzdem er sich gewaltig verändert hat: es ist Florian mit seiner Familie.

Der Hund hatte sich neben ihm niedergelassen, den Kopf auf beide Vorderfüße gelegt, der Knabe streichelte ihn.

"Laßt jetzt den Schlunkel, Friederle," sagte Flo=rian, "mach', hilf deiner Mutter."

Der Knabe ging schnell zu seiner Mutter, er wußte, der Bater war böse, da er den Hund Schlunkel nannte; denn Floran kam immer, wenn er übler Laune war, zu dieser Selbstpeinigung, daß er den neben ihm im Joche eingespannten mit dem Namen dessen benannte, der ihn in's Unglück gestürzt hatte.

Die Mutter hatte indeß den Dreifuß und den Kessel vom Wagen genommen, mit dem mitgebrachten Holze Feuer angemacht und Wasser übergestellt. "Gang, sieh daß du Grundbirnen kriegst," sagte sie zu Friederle. Dieser nahm einen Topf und ging auf das weiter oben stehende Haus mit dem roth angestrichenen Gebälke zu.

Ein bejahrter Mann sah gähnend zum Fenster heraus.

"Wollet ihr nicht so gut sein," bat Friederle, "und uns Grundbirnen schenken? dur ! Gott's Wille."

"Woher bist?" fragte der Mann, der ziemlich satt schien.

"Mein Vater sagt allemal, von dem Land, wo die Leut' auch hungrig sind."

"Ist der da drunten dein Vater?"

"Ja, machet aber nicht so lang, wenn ihr mir was geben wollet; unser Holz verbrennt sonst."

Der Mann kam herab und öffnete die Thüre; die Nachbarn wunderten sich gar sehr, daß der Pe= termichel einem Bettelkinde sein Haus öffnete.

Friederle kam aber alsbald wieder heraus mit dem Topf voll Kartoffeln und etwas Butterschmalz in einem Schüsselchen.

Nun wurde statt bloßer Kartoffeln ein. Brei ge= macht, und nachdem Alles gegessen hatte, bekam der Hund das Geschirr, um das Uebriggelassene aufzu= lecken.

Durch.

Florian erhob sich und ging durch das Dorf mit dem steten Ruse: "Scherrre schleise aus Parrrris!" Friederle aber ging von Haus zu Haus um Arbeit zu holen, er versprach den besten Pariser Schliff. In der That war auch Florian ein Meister in sei= nem neuen Geschäfte.

Den ganzen Nachmittag stand der Petermichel bei der Scheerenschleiferfamilie. Er sah dem gewandeten Manne, der so schöne Stücken pfiff, gerne zu, und unterhielt sich auch mit der Frau und den Kindern. Als es Abend wurde, bot er ihnen sogar an, daß sie in seiner Scheune übernachten könnten. Im ganzen Dorfe sagte man: "das jüngste Gericht kommt, der geizig' Petermichel ist brav geworden." Und doch wußten die Leute noch nicht Alles. Petermichel setzte sich nämlich zu den Fremden in die Scheune und sagte: "Gebet mir euren Buben da, er soll's gut bei mir haben. Wie meinet ihr?" Die Eltern sahen einander an und antworteten nicht, er aber fuhr fort: "Schlafet einmal drüber, ihr könnet euch bis morgen drauf besinnen."

Florian und Creszenz sprachen viel hin und her in der Nacht und kamen doch zu keinem rechten Entschlusse. Die Mutter wollte, so wehe es ihr auch that, doch das Kind weggeben, damit es was Rechtes vor sich sehe, ordentlich in die Schule gehen und was lernen könne. Florian antwortete wenig und betrachtete sein Kind, das vom Monde überschienen sorglos schlief und gar lieblich anzusehen war.

"Der wird ein Hauptkerl," sagte er zuletzt, legte sich auf die andere Seite und schlief ebenfalls.

Es mag vielleicht wunderbar erscheinen, daß Petermichel, der für so geizig gilt, auf einmal so gut
wird, daß er ein Landstreicher-Kind annehmen will;
es war indeß nicht Alles pure Güte an dem Petermichel. Er war allein und kinderlos, hatte seine Aecker verpachtet und lebte von seinem Gelde. Nun
hatten ihn aber die Kinder seines Bruders, seine
einzigen Erben, beleidigt, und er wollte ihnen durch
die Annahme eines fremden Kindes eine Brille auf
die Nase seine; außerdem hatte er allerdings eine
unerklärliche Zuneigung zu dem muntern Knaben
mit den frischen blauen Augen bekommen.

Raum war der Tag angebrochen, da stand Petermichel oben auf der Scheune und schaute hinab, ob die Fremden wach seien. Er rief dann:

"Höret Mann, kommet mit eurem Weib ein Bisle 'rauf in mein' Stube, wir wollen jetzt mit einander reden."

Florian und Creszenz kamen.

"Nun wie ist's? Habt Ihr euch entschlossen?" fragte Michel.

"Ja," sagte Florian, "ich will's deutsch heraus= Auerbach, Schriften. II. sagen, wir thäten den Buben gern weggeben, heißt das, weil er bei euch gut aufgehoben wär' und auch was lernen könnt', aber es geht nicht — gelt Creszenz es geht nicht?"

"Ja warum denn?"

"Weil uns der Bub in unserm Geschäft so nützlich ist, und wir müssen doch auch leben und unser Mädle auch."

"Hört einmal," sagte Petermichel, "ich will euch zeigen, daß ichs gut mein', ich geb' euch hundert Gulden, es ist nicht für den Buben, es ist damit ihr ein anderes Geschäft anfangen könnet, einen Geschirrhandel oder so was; hundert Gulden ist ein Wort. Nun wie ist's?"

Die beiden Eltern sahen einander betrübt an.

"Schwätz du, ich sag' gar nichts; was du thust, Creszenz, ist mir recht," sagte Florian.

"Ja, der Bub wird halt nicht wollen, er ist so an uns gewöhnt. Ihr meinet's gut, das ist kein' Frag', aber der Bub kann doch vor Jammer und Seimweh sterben."

"Ich frag' ihn," sagte Petermichel, ließ die verblüfften Eltern stehen und ging eilends hinab zu dem Kinde.

Ohne ein Wort zu reden blieben Florian und Creszenz bei einander, sie bangten vor jeder Antwort. Da kam Petermichel mit dem Anaben an der Hand, er winkte den Eltern mit den Augen zu und Friederle rief:

"Ja, ich bleib' da bei unserm Better, er gibt mir ein' Geißel und ein Hottogäule."

Creszenz weinte, Florian aber sagte:

"Nun so wollen wir fort, was einmal sein muß, muß schnell sein."

Er ging hinab, packte die Sachen zusammen und spannte den Hund an. Der Petermichel brachte ihm das Geld.

Als Alles zur Abreise bereit war, küßte Cresz zenz nochmals weinend ihren Sohn und sagte: "sei brav und folg' dem Vetter, geh' fleißig in die Schul'; kann sein bis den Winter kommen wir wieder."

Florian kehrte sich ab, als sein Sohn seine Hand nahm und zog scharf an, Friederle aber umhalste noch einmal den Hund und nahm zuletzt noch von ihm Abschied.

Bis nach Kochersteinsfeld waren die beiden Eltern mit einander gegangen ohne ein Wort zu reden, ein Jedes machte sich und dem andern Vorwürfe, daß es nicht mehr abgeredet und das Kind so leicht weggegeben habe. Hier wurde nun Halt gemacht und Florian ließ sich zur Ausheiterung einen Schoppen Wein bringen. Nachdem er getrunken, schob er Creszenz das Glas hin und sagte: "trink auch." Sie setzte das Glas an den Mund, stellte es aber laut aufweinend nieder und sagte: "Ich kann nicht trinken, es ist mir grad wie wenn ich das Blut von meinem Friederle trinken müßt'!"

"Laß jett das Weibergeheul, hätt'st das früher gesagt. Wir wollen einmal drüber schlafen, bis mor= gen wird's anders sein."

Gleich als wollten sie sich schnell recht weit von Friederle entfernen, eilten sie nun ohne anzuhalten bis Künzelsau. Unterwegs wurde ausgemacht, was man mit dem Gelde anfangen wollte, der Rath Petermichels ward zum Beschluß erhoben.

Andern Tags zog man weiter gen Dehringen; plötlich aber hielt Florian an und sagte:

"Was meinst Creszenz, wenn wir wieder um= kehren thäten und den Friederle holen?"

"Ja, ja, ja, komm."

Schnell war der Karren gewendet und der Hund sprang an Florian hinauf, als wüßte er, wohin es wieder ginge. Nun aber sagte Creszenz:

"Ach Jesus im siebenten Himmel. Er wird ihn uns nimmer geben, es sehlt ein ganzer Gulden an dem Geld; das Nachtlager — und ich hab' dem Lisbethle ein Kleidle gekauft."

"Weiber! Weiber mit eurem Puţ!" knirschte Florian, "nun, wir wollen's einmal probiren, fort, zurück, ich hol' meinen Friederle." Der Hund bellte vor Freude.

Wieder war Mittag als unsere Karawane bei der Linde anlangte.

Friederle sprang ihnen entgegen und rief: "Ist schon Winter?"

Die Mutter ging hinauf zu Petermichel, legte das Geld auf den Tisch, bat um Verzeihung, daß ein Gulden sehle und verlangte ihr Kind wieder.

Der Pfarrer saß eben bei Petermichel und hatte es fast dahin gebracht, daß er sich mit seinen Bruderskindern aussöhnen und dem angenommenen Kinde nur einen kleinen Theil seiner Habe verschreiben wollte.

Als er nun die Frau ansichtig wurde, stand er plößlich auf und streckte beide Hände empor, er wußte nicht wie ihm war, aber ihm war ganz fremd zu Muthe. Er suchte die Frau zu bereden, ihr Kind doch hier zu lassen, und als er nun auf ihre Stimme ausmerkte, war es ihm als ob er einen Klang aus alter Zeit vernehme.

Petermichel hatte unterdessen den Florian heraufsgerusen. Als dieser eintrat und den Pfarrer ersblickte, eilte er auf ihn zu, packte ihn an der Gurgel und ries: "Kerl! ich bin froh, daß ich dich wieder hab'." Creszenz und Petermichel wehrten ab, der Pfarrer bat mit stockender Stimme den letztern, daß er weggehe, er habe mit den Leuten was zu reden. Petermichel ging.

"Heißt du Creszenz?" fragte der Pfarrer die Frau.

"Ja."

"Mein Kind, mein Kind!" sprach der Pfarrer mit erstickter Stimme und warf sich an ihren Hals.

Eine Zeit lang war Stille in der Stube, die Männer und die Frau weinten. Der Pfarrer suhr Creszenz immer mit der Hand über das Gesicht, dann ließ er die Beiden schwören, daß sie nie sagen wollten, in welchen Verhältnissen sie zu ihm stünzden; er wollte für sie sorgen, ihnen ein Hauswesen einrichten. Creszenz sollte nur seiner Schwester Kind sein. —

So blieben nun die Landstreicher im Dorfe. Florian handhabte mit großem Fleiß sein ihm treuzgebliebenes Messer als Metzer.

Die Frau des evangelischen Pfarrers, eine tugendstolze Pietistin, will zwar herausgebracht haben, Creszenz sei die Tochter und nicht das Schwesterkind des Pfarrers, die Leute aber wollen's nicht glauben.

Der Hund, ein guter Metgerhund, heißt nicht mehr Schlunkel, sondern führt seinen ehrlichen Na= men Bleß. Alle trüben Erinnerungen an die Ver= gangenheit sind ausgelöscht. II.

Der Cautenbacher.

Die Glocke läutete hell, ihre Töne zerflossen sanft in dem lichten Mittag; die Menschen kehrten von ihrer Arbeit heim. Die Männer gingen mit der Mütze in der Hand von den Feldern auf die Straße, die Stimme Gottes hatte sie gerufen, das harte Feldgeräthe aus der Hand zu legen, heimzukehren und sich zu stärken am Gebete und an irdischer Speise. Ein junger, schlank gewachsener Mann war die Straße von der Stadt heraufgekommen. Er war städtisch gekleidet und hatte einen braun marmorirten Ziegenhainer Stock, in den viele Namen eingeschnitten waren, in der Hand. Als er nun das Dorf so vor sich ausgebreitet sah, blieb er stehen, horchte hin nach dem Geläute und schaute umher in den Wald der blühenden Obstbäume, die das Dorf umbrängten. Er grüßte die Leute, die vom Felde herüber kamen, mit einer besondern Freundlichkeit, ja, als ob er sie kenne. Die Leute dankten herzlich und schauten sich Alle nochmals nach ihm um, sie meinten, das müsse Einer aus

dem Dorse sein, der aus der Fremde heimkehre; er hatte sie ja so durchdringend angeschaut, und doch kannten sie ihn nicht.

Als die letten Töne der Glocke verklungen waren, als Alles auf dem Felde stille, kein Mensch mehr zu sehen war und nur die Lerchen hoch in der Luft jubelten, da setzte sich der Fremdling an den Wegrain, schaute noch lange hinüber nach dem Dorfe, zog endlich eine Brieftasche heraus und oft wieder um sich blickend schrieb er hinein:

"Griechen und Römer! Wie hoch schallten eure Triumphe, wie schmetterten eure Kriegstrompeten, aber nur das Christenthum grub das Erz aus den dunkeln Schachten der Erde, ließ es hoch in den Lüften schweben und weithin seinen Klang ausgießen, zur Anbetung, zur Freude und zur Trauer. Wie herrlich mögen die Harfen und Pauken im Tempel zu Jerusalem geklungen haben; aber nicht mehr Ein Tempel steht auf der Erde, tausende hieß das Christenthum erstehen aller Orten . . . Mir war's vorhin, als ob die Glocken erschallten zum Einzuge in meinen neuen Bestimmungsort, als ob die Stimme Gottes mir Willkommen zuriefe. Wohl saht ihr euch verwundert nach mir um, ihr guten Menschen, ihr wußtet nicht, was wir einander werden sollen. O könnt' ich die Seelen dieser Menschen ganz in meine Gewalt bekommen, ich

wollte sie frei machen von ihrem trägen Aberwițe und sie kosten lassen die reinen Freuden des Geistes. — Da wandeln sie aber hin, und gleich dem Thiere, das vor ihnen hergeht, sehnen sie sich nach nichts als nach dem Futter für ihren Mund . . . Das also ist der Ort, wo mein erneutes Leben beginnt: diese Schluchten und Ackerflächen, mit welchen Gedanken wird mein Auge auf ihnen weilen! O die Erde ist überall schön und freudespendend, wo es Blumen gibt. Und wenn die Menschen mich nicht verstehen, verstehst du mich doch, o ewige Natur, und lächelst mir freundlich zu, wenn ich deinen stillen Offen= barungen lausche . . . . Da stehen die Bäume in ihrer Blüthenpracht und drinnen im Dorfe hör' ich das Jauchzen der Kinder, in deren Herzen ich den Licht= 

Der Schreibende hielt inne; seinen Stock bestrachtend, sagte er leise vor sich hin: "Nach allen Gauen hin seid ihr zerstreut ihr Genossen meiner Jugend, nichts als eure Namen hier sind mir geblieben, und mit ihnen betrete ich die Schwelle meines neuen Lebens, ihr Alle begleitet mich im Geiste. Ich sende euch einen Herzensgruß hinaus in den Frühling, möge er euch wiedertönen aus dem Munde der Vögel in den Lüften und eure Seele erquicken!"

Rasch stand er auf und schritt durch das Dorf.

Wir wissen nun, daß wir den neuen Schullehrer in dem jungen Mann kennen gelernt. Er fragte nach dem Schultheiß, man wies ihn in das Haus des Buchmaiers.

Der Buchmaier saß mit seinem zahlreichen Hausgesinde bei Tische, als der Fremde eintrat. Nach herzlichem Willkomm wurde er eingeladen sich zu Tische zu setzen; der Lehrer dankte.

"Ei was?" sagte der Buchmaier, der sich alsbald wieder gesetzt hatte, da er sich beim Essen durchaus nicht stören ließ, "rucket ein Bisle zusammen, ihr da. Hurtig, Agnes, hol' einen Teller. Da setzt Euch her, Herr Lehrer. Bei uns geht's nicht wie bei den Horbern, die sagen immer: wäret Ihr bälder kommen; wer bei uns zur Essenszeit kommt, muß mithalten. Wo Ihr jetzt hinkommt, kriegt Ihr doch nichts mehr, und da ist gekocht; Ihr müsset halt fürlieb nehmen mit dem, was da ist. Ihr kommet grad' zu einem rechten Schwarzwälderessen: gerührte Knöpsle und Huteln."

Agnes hatte einen Teller gebracht, und der Lehrer um nicht grob zu erscheinen, sich zu Tische gesetzt.

"Da, mein' Agnes," sagte der Buchmaier, nach dem er einen gehauften Teller voll herausgeschöpft, "die kriegt Ihr in die Sonntagsschul'."

"D, Sie werden wenig mehr zu lernen haben,"

sagte der Lehrer, um doch etwas vorzubringen. Das Mädchen heftete den Blick scheu auf den Teller.

"Wie! Agnes, red' auch, du hast ja sonst dein Maul bei dir, sag', kannst du Alles?"

"Jo, mit deam Lease do käm' ich schaun no furt, herrentgege mit em Schreiba, do will's halt nimmei reacht gaun, d'Fingere weant vam härt, wemmer d'gahnz Woch so schaffe muaß."

All' die Schönheit des Mädchens verschwand plötslich vor den Augen des Lehrers, da er diese harte, in groben Lauten vorgebrachte Rede hörte.

Nachdem abgespeist und gebetet war, stellte sich einer der Knechte, der bei Tische nicht weit vom Buchmaier gesessen hatte, vor seinen Herrn hin, und indem er sein Messer einsteckte, sagte er:

"I will gaun mit de Gäul' naun alloan naus?"
"Ja, ich komm' bald nach. Nimm einen Buben
mit, der dir den Fuchs führt, der will sich nicht
recht eingewöhnen."

"Schät" wol, i frieg ihn schaun z'reacht," sagte der Knecht und ging mit schweren Schritten von dannen. Der Lehrer schüttelte den Kopf.

Agnes deckte schnell ab, denn sie eilte, um in der Küche ihre Bemerkungen über den Ankömmling mit den Mägden auszutauschen.

"Ein nett's Bürschle," sagte die Legat, die älteste Magd und Vertraute der Agnes, "er hat dich

anguckt, ich hab' nicht recht gewußt, will er dir ein Tätle oder ein Schmützle geben. Was meinst, wär' das nicht ein Mann für dich? Er ist noch ledig."

"Lieber möcht' ich ledig bleiben, bis die Kuh einen Bazen gilt, eh' ich den nähm'."

"Hast Recht," sagte eine andere Magd, "der thät dich auch mit zwei Händ' in's Maul stecken; hast nicht gesehen, der hat ja das Messer in die recht' und die Gabel in die link' Hand genommen und mit zwei Händ' gessen, das hat man sein Lebtag von keinem ehrlichen Menschen gesehen."

"Ja," sagte eine dritte, "der ist auch noch nicht über seines Vaters Miste 'nauskommen, der hat ja die Knöpsle mit dem Messer verschnitten, statt daß man's verreißt; da sind sie ganz talkig worden. O du Talk! geschieht dir recht, daß du hast so dran würgen müssen."

Während draußen beim Spülen die Mädchen den Lehrer auch nicht ungewaschen ließen, nicht sowohl aus Bosheit als weil man einmal so begonnen hatte, war drinnen in der Stube die Unterredung des Buchmaiers auch keine sehr erfreuliche.

"Der Sprach' nach," begann er, scheinet Ihr aus dem Unterland gebürtig."

"Eigentlich nicht, ich bin aus dem Tauber= grund."

"Nu, wir nehmen das nicht so genau, was halt

unter Böblingen ist, heißen wir das Unterland; wie heißt denn der Ort?"

Der Lehrer stockte ein wenig, legte beide Hände auf die Brust und sagte endlich sich verbeugend: "Lauterbach."

Der Buchmaier stieß ein schallendes Gelächter aus, der Lehrer sah ernst drein; endlich sagte Ersterer:

"Nichts für ungut, Lauterbach weiß ja jed' Kind, das ist ja in dem Lied. Warum habt Ihr denn nicht recht mit 'raus wollen? Das ist ja kein' Schand. Nu Ihr könnet mir jett g'wiß die Wahrheit sagen, warum ist jett grad' Lauterbach in dem Lied?"

"Wer kann das wissen? es hat wahrscheinlich gar keinen Grund, solche dumme Lieder werden von ein= fältigen Menschen gemacht, die diesen und jenen Ort nehmen, weil er ihnen gerade in das Metrum, ich wollte sagen, in das Versmaß paßt."

"Ei, das Lied ist gar nicht so dumm und es hat ein' recht lustige Weisung, ich hör's rechtschaffen gern singen."

"Sie erlauben, daß ich entgegengesetzter An= sicht bin."

"Was ist da viel zu erlauben? wenn ich's auch nicht erlauben thät, wäret Ihr's doch, nur frei heraus und saget mir einmal: warum?"

"Ich meine: welcher Gedanke, ja nur welcher Sinn liegt in dem Lied:

Zu Lauterbach hab' ich mein' Strumpf verloren, Dhne Strumpf geh' ich nicht heim, Jetzt geh' ich halt wieder gen Lauterbach, Kauf mir ein' Strumpf zu mein eim.

"Das ist nichts als barer Unsinn, und das nennen Sie lustig? Wie kann ein Lied lustig sein, wenn gar kein Gedanke darin ist? Ist die Gedanken= losigkeit Lustigkeit?"

"Ja, es mag jest sein, wie es will, lustig ist es doch; es past halt so grad, wenn man" — der Buchmaier konnte sich hier nicht mehr recht ausstrücken, er schnalzte nur mit den beiden Händen, dann suhr er sort: "ich will sagen, wenn man so recht darüber 'naus ist. Wir haben hier Einen, den Jörgli, von dem müsset Ihr's einmal hören, dann saget Ihr auch: es gibt nichts lustigeres. Ein Spasvogel hat mir einmal berichtet, es müss nicht "Strumps," es müss" "Schuh" heißen, und deswegen sei von Lauterbach die Red', weil dort auf allen Gassen Schlappen 'rumliegen. Aber was geht uns jest das Lied an? Wir wollen was Andres reden. Habt Ihr hier herum auch Bekannte?"

"Reinen Menschen."

"Nun Ihr werdet schon gute Freund' bei uns finden, die Leut' sind zwar hier herum ein Bisle grob; es ist nicht so, aber es sieht so aus. Ein Bisle spöttisch, das ist wahr, das sind sie, es ist aber nicht bös gemeint, man muß nur tüchtig heimzahlen; und wenn man mit ihnen umzugehen weiß, kann man's um einen Finger wickeln."

"Ich werde gewiß allen Menschen mit Liebe entgegenkommen."

"Ja, was ich hab' sagen wollen, nun müsset Ihr auch die Gemeinderäthe und den Bürgeraussschuß begrüßen, Ihr müsset sie besuchen; und noch Sins, gehet auch zum alten Schullehrer, der jett schon 25 Jahr in Ruhstand versett ist, er ist ein braver Mann, und es thut ihm wohl. Er ist noch von der alten Welt, aber auch grundgut. Ich bin auch noch bei ihm in die Schul' gangen, freilich weiß ich auch wenig genug. Der lette Schullehrer hat's mit ihm verdorben, weil er ihn nicht besucht hat; und wenn Ihr ihm einen besondern Gefallen thun wollet, lasset ihn als einmal am Sonntags Orgel spielen. Jett will ich Euch Euer' Wohnung zeigen, Eure Sachen sind schon gestern ankommen."

Mißvergnügten Antlitzes ging der Lehrer neben dem Buchmaier durch das Dorf. Er war mit so hohen, überschwänglichen Gedanken hier angekommen, und war auf eine so rauhe, harte Wirklichkeit gesstoßen. Oft hörte er hinter sich sagen: das ist g'wiß der neu' Schullehrer. Bei der Krone begegnete den Beiden der uns wohlbekannte Mathes, er war nun im Bürgerausschuß. Der Buchmaier stellte ihm den

8

neuen Lehrer vor. Einige hatten dies gehört und nun verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Mathes schloß sich den Beiden an.

So groß war die hinneigende Liebe der Kinder, in deren Herzen der Lehrer einzudringen gedachte, daß sie davon liesen, als sie ihn von ferne sahen. Hie und da blieb aber auch einer der beherzten Knaben stehen und nickte freundlich, ohne die Kappe abzuziehen, aus dem einfachen Grunde, weil er keine auf hatte.

Nicht weit von dem Schulhause stand ein hübscher Knabe von sechs bis sieben Jahren. "Komm' her, Hannesle," rief Mathes, "gucket, Herr Lehrer, der ist mein. Nehmet ihn nur recht dazwischen, er kann lernen, aber er mag oft nicht. Gib dem Herrn eine Hand, der ist jett dein Herr Lehrer, den mußt du gern haben. Wie sagt man zu einem Fremden?"

"Grüß' Gott," sagte der Knabe, herzhaft die Hand reichend.

Das Antlit des Lehrers war wie verklärt, dieser Gruß aus Kindes Munde that ihm gar wohl. Er war jetzt wieder in seinem Paradiese, das unschuld-volle Gemüth eines Kindes wendete sich ihm zu. Er beugte sich zu dem Knaben nieder und küßte ihn.

"Willst du mich lieb haben?" fragte er dann. Hannesle sah seinen Bater an. "Willst du den Herrn Lehrer gern haben?" fragte der Mathes.

Der Knabe nickte bejahend mit dem Kopf, er konnte nicht mehr reden, denn die Thränen standen ihm in den Augen.

Die drei Männer gingen fort, der Knabe sprang eilends, ohne sich umzusehen, nach Hause.

Der Buchmaier und Mathes zeigten nun dem Lehrer seine Wohnung.

"Da gehört bald ein Weib 'rein," sagte Mathes, "ein Schullehrer muß eine Frau haben. Wir haben jetzt zum erstenmal einen Ledigen; nun wir haben hier Staatsmädle, Ihr müsset euch einmal umguden. Das Best' ist, ihr nehmet eine aus dem Ort; wenn man nicht aus dem Ort ist und nicht 'rein heirathet, bleibt man halt wildfremd. Hab' ich Recht oder nicht, Vetter?"

"Lielleicht hat der Herr Lehrer schon eine aus= gesucht," entgegnete der Buchmaier, "und sie mag her sein, wo sie will, sie soll bei uns gut aufgehoben sein."

"Ja, wir halten ihr einen Gegenritt," sagte Mathes, indem er dachte: der Buchmaier ist doch gescheiter als du. Der Lehrer aber sagte:

"Ich bin noch durchaus ledig, ich kann schon noch eine geraume Zeit zusehen." Innerlich dachte er: lieber eine Aeffin, als so eine vierschrötige Bäuerin zur Frau. "Jetzt müsset Ihr mich verexkusiren," sagte der Buchmaier, "ich muß in's Feld; ich hab' da einen Gaul im Handel und muß sehen, wie der im Zug ist. Nun, wir sehen uns ja heut Abend. B'hüt's Gott dieweil. Gehst mit, Mathes?"

"Ja, b'hüts Gott, Herr Lehrer, und wenn Euch die Zeit zu lang wird, so nehmet's doppelt."

Der Lehrer verstand diese nicht sehr geschickte Redensart des Mathes, die von dem Bilde eines zu langen Fadens genommen ist, nicht ganz.

Nachdem hinter den Fortgegangenen die Thüre schon zu war, drückte der Lehrer nochmals an derselben, gleichsam um sich zu vergewissern, daß er jetzt allein sei. Er fühlte sich sehr beklommen und konnte sich doch nicht recht sagen warum. Endlich siel ihm die Lauterbacher Geschichte wieder ein. Er sah darin eine grobe und rohe Begegnung, alle ihm sonst erwiesene Freundlichkeit haftete nicht an ihm.

So sind die Menschen! Wenn sie sich in gereizter Stimmung befinden, behalten sie immer nur das Eine im Sinne, was sie verletzte, und übersehen alles andere noch so Liebreiche.

Erst saß der Lehrer lange still, dann erhob er sich, seine Sachen auszupacken. Es heimelte ihn wiederum an, da die gewohnten Gegenstände um ihn her lagen. Bald versank er indeß abermals in stilles Brüten, und er dachte bei sich: da bist du

nun wie in eine Wildniß versett; was dich erfreut und betrübt, ist für diese Menschen gar nicht vor= handen; dein Schultheiß ist eben nichts als ein Bauernschulz, noch stolz auf seine Rohheit. Wohl mag der Geist auch in diesen Menschen schlummern, aber er ist verschüttet. Ich will alle meine Kraft zusammenhalten, um mich gegen das Verbauern zu wahren. Tagtäglich will ich mein ganzes Sein auf= wühlen, ich will frei bleiben von dem Einflusse meiner Umgebung. Ich habe Lehrer gesehen, die mit dem freien Geiste der Zeit erfüllt in ihr Amt traten, und nach einigen Jahren versanken sie ganz in den Schlendrian, sie waren zu Bauern geworden, selbst ihr Aeußeres war nachlässig und schlapp. — Er schrieb auf ein Zettelchen: Memento! und steckte es an den Spiegel.

Endlich raffte er sich auf und ging hinaus auf das Feld, den Weg, den er herein gekommen war. Die Bauern, die hier auf den Aeckern an der Straße arbeiteten, sagten: "Nun, wie geht's, Herr Lehrer? schon eingewöhnt?" Der Lehrer gab kurze, aber freundliche Antworten; diese Zuthulichkeit kam ihm fremd vor und beleidigte ihn sast. Er wußte nicht, daß die Leute ein Anrecht zu derselben zu haben glaubten, weil sie ihn zuerst gesehen hatten, zuerst von ihm begrüßt worden waren.

Nach langem Umherschweifen in den Feldern fand

er "im Grunde" einen einsam stehenden Holzbirnen= baum von schönem Schlage. Er umwandelte ihn von allen Seiten, bis er den rechten Punkt gefunden hatte. Nun setzte er sich auf einen breiten Mark= stein und zeichnete.

Viele Bauern kamen neugierig herbei und schauten zu. Schnell verbreitete sich von Mund zu Mund das Gerücht: der neu' Lehrer schreibt die Bäum' ab.

Der Lehrer zeichnete noch den Hügel gegenüber mit dem Haselbusch und der Brombeerhecke, die sich über einen Felsen wand, auch das Feldhäuschen, in dem man das Feldgeschirr ausbewahrt oder bei Unswetter Schutz sucht; zuletzt zeichnete er einen Bauern mit Pferd und Pflug als Staffage.

Es neigte sich gegen Abend. Mit beruhigter Seele kehrte der Lehrer heimwärts. Unterwegs schlossen sich ihm mehrere Bauern an; ohne viel Umstände zu machen, hielten sie gleichen Schritt mit ihm und hatten gar viel zu fragen. So unbequem dieß dem Fremdling war, so ließ er sich's doch gefallen. Sehr ungeschickt aber war es, daß er auf die Frage: nicht wahr, es ist eine schöne Gegend hier herum? die Antwort gab: "So, so, es geht an." Er dachte, daß sich hier nicht viel Malerisches zu sinden scheine, und konnte das doch nicht sagen. Da ihm die Plumpheit der Kirchthurmspiße aufgefallen war, fragte er: "Wer hat die Kirche gebaut?"

Die Leute sahen ihn mit großen Augen an, sie konnten sich gar nicht denken, daß es einmal anders gewesen, daß es eine Zeit gegeben haben könne, da die Kirche noch nicht da war.

Zu Hause harrte der Lehrer auf den Buchmaier, der ihn seiner Erwartung nach abholen würde. Es dämmerte, auf der Straße regte sich lebendiges Treiben; nur der Lehrer saß still am offenen Fenster. Er gedachte jett lebhaster als je, wie nothwendig ihm eine Lebensgefährtin sei, die ihn verstünde, damit er nicht mehr "unter Larven die einzig fühlende Brust" sei.

Es war Freitag Abend; die jungen jüdischen Burschen zogen nach ihrer Gewohnheit singend durch das Dorf. Einst war eine Stimme darunter, die jett nicht mehr so hell klingt. Man sang mehr Lieder aus den Büchern. Als man an der Wohnung des Lehrers vorüber kam, wurde eben das schöne Lied begonnen:

Herz mein Herz, warum so traurig? Und was soll das Ach und Weh? 's ist ja so schön in fremden Landen! Herz mein Herz, was sehlt dir denn?

Nach und nach verklang das Lied nach dem obern Dorfe zu. Der Lehrer fühlte sich in tiefster Seele bewegt. Er griff nach seiner Geige und spielte den Sehnsuchtswalzer; das waren im Dorfe nie gehörte Klänge. Bald vernahm er, daß sich viele Menschen vor dem Hause gesammelt hatten; sich selbst und die Anderen zur Lust aufrusend, spielte er dann noch einen neuen muntern Walzer. Jauchzen und Lachen auf der Straße lohnte ihm.

Endlich ward es dem Lehrer doch zu lange, er verließ das Haus und fragte den ihm begegnenden Mathes nach dem Buchmaier.

"Kommet mit," sagte Mathes, "im Adler ist er und am Freitag Abend besonders gern."

Der Lehrer fand es zwar nicht recht, daß der Schultheiß so bei den Anderen im Wirthshaus saß, er ging indeß doch mit.

Im Adler traf er große Gesellschaft und eifriges Gespräch. Die Juden, die großen Theils die ganze Woche nicht zu Hause sind, saßen hier unter ihren christlichen Mitbürgern und tranken; nur mit dem einzigen Unterschiede, daß sie, weil Sabbath war, nicht dabei rauchten.

Eine Weile herrschte Stille, als der Lehrer in die Stube trat; aber bald nach dem Willkomm und nachdem der Buchmaier neben sich Platz gemacht, fuhr dieser fort:

"Wie gesagt, der Thiers hat mit einem fetten Stück Deutschland Frankreich schmälzen wollen; pros't Alter, dir hat man die Supp' versalzen, du wirst nimmer so schleckig sein. Was meinet Ihr, Herr Lehrer?"

"Sie haben ganz Recht, nur sollten wir auch das Elsaß wieder haben."

"Ja, mornemorgen, 1 aber die Elfäßer wollen Wie ich das lettemal in Straßburg gewesen bin, hab' ich mich in die Seel' 'nein geschämt, wie sie mich gescppt haben, ob wir nicht wieder bald falsch Geld haben, das kein' Heimath hat? Ein rechtschaffener Mann hat mir gesagt: die Beamten von drüben, die wären lieber deutsch, bei uns sind sie am besten bezahlt, sind versorgt auf Kinder und Kindeskinder und haben Ruh', aber drüben ist das anders; die Beamten machen das nicht aus. Und wenn's beutsch würd', wer sollt's kriegen? Ein Sohn von dem falschen Sechser? Es ist glaub' ich, noch Einer da? Oder ein verlegtes hannöverisch Zehn= guldenstück? Man thät's aber nicht Einem geben, man thäts verschnipfeln; sie haben ja den Ueberrhein in drei Theil' verschnizelt, damit man's auch recht weiß, daß er deutsch ist."

Der Lehrer saß in stummem Erstaunen nach dieser Rede des Buchmaier; da begann ein starker, wohlbeleibter Mann, dessen städtische Kleidung und eigenthümliche Redeweise den Juden nicht verken= nen ließ:

<sup>1</sup> Morgenfrüh, morn heißt immer so viel als am andern Tag.

"Ja, und die vielen Juden im Elsaß ließen sich eher massakriren, ehe sie deutsch werden thäten; drüben sind sie vollkommen gleich mit den christlichen Bürgern; wir, wir bezahlen alle Steuern gleich, werden Solzdaten wie die Christen und haben doch nur die halben Rechte."

"Hast Recht, Mendle, kriegst aber nicht Recht," erwiderte der Buchmaier.

Eine Pause entstand, nach welcher der Buchmaier wiederum begann:

"Herr Lehrer, was haltet Ihr von den Thier= quälervereinen? Kann man mir befehlen, wie ich mit meinem Eigenthume umzugehen hab'? Darf man mich dafür strafen?"

Der Lehrer sah hierin wiederum nichts als die Rohheit dieser Menschen; mit großem Eiser verthei= digte er daher die Polizeimaßregeln wegen Miß= handlung der Thiere; der Buchmaier aber ent= gegnete:

"In der Stadt, da kann's meinetwegen nöthig sein, daß man die Leut' ermahnt, das Vieh zu schonen, aber strafen kann man's nicht. So ein Kutscher oder Kutschersknecht, oder so ein Livree-beamter, ich will sagen Livreebedienter, der hat kein' rechte Lieb' zum Vieh, es ist oft gar nicht einmal sein eigen, und davon, daß er's aufgezogen hat, ist gar nicht zu reden. Bei uns aber, ich hab' schon

gesehen, daß die Leut' mehr heulen, wenn ihnen ein Rind draufgeht, als wenn ihnen ein Kind stirbt."

"Die Herren sollten zuerst die Bauern besser behandeln," sagte Mathes. "Der alt' Amtmann, der hat seinem Hund die besten Wörtle geben und die Bauern nur so angeschnauzt; sie sollten zuerst einen Verein stiften, daß Keiner mehr Er zu einem Bauern sagt."

"Ja," sagte der Buchmaier, "die Hauptsach' ist, die Amtleut' wollen jetzt gern auch über das Vieh regieren. Ihr werdet sehen, wenn's so fort geht, wird man über zehn Jahr' Einem befehlen, was er auf seinem Acker säen darf und wann er ihn brach legen muß; man kann ja auch seine Aecker quälen und kann ihnen zu viel zumuthen."

"Wenn die Menschen nicht so vernünftig sind," sagte der Lehrer, "das gehörige Maaß in allen Dingen zu halten, so ist der Staat verpflichtet, das Gute durch Strafen einzuführen."

"Nein und neun und neunzigmal nein!" rief der Buchmaier, hielt aber plötlich inne; sei es, daß er seiner Heftigkeit den Zügel halten wollte, oder daß er in der That nichts vorzubringen wußte. Er trank in langsamen Zügen, während dessen ein Mann mit gerollten, weißen und schwarzen Haaren, so was man Kümmel und Salz nennt, auf hochdeutsch sagte:

"Man kann die Menschen dafür strafen, wenn

sie schlecht handeln, aber man kann sie nicht zwingen, gut zu sein; eine durch's Gesetz erzwungene Güte ist auch keine Güte mehr."

"Hat Recht," sagte der Buchmaier auf die Worte des Mannes, dessen Rede trot des Hochdeutschen in dem singenden Tone des jüdischen Dialekts gesprochen war. Der Lehrer aber ging nicht darauf ein. Es ist nicht wahrscheinlich, daß er, wie die gelehrten Herren pslegen, auf die Gegenrede eines Juden that, als ob sie gar nicht vorgebracht worden wäre; vielmehr betrachtete er nur den Buchmaier als seinen Gegner, er fragte diesen:

"Glauben Sie, daß der Staat ein Recht hat, die Leute durch Strafen zu zwingen, ihre Kinder in die Schule zu schicken?"

"Freilich, freilich."

"Ja warum denn?"

"Weil das in der Ordnung ist."

"Ja man hat doch aber kein Recht die Leute zu zwingen, daß sie gut seien."

"Man kann's aber strafen, wenn sie schlecht sind, und wer sein Kind nicht in die Schul' schickt, der handelt schlecht. Ist's nicht so?" schloß der Buchmaier zu dem gewendet, der vorhin das Wort für ihn ergriffen hatte.

"Gewiß," erwiederte dieser. "Der Staat ist der Vormund derer, die nicht selber für sich sorgen und sich nicht wehren können. Wie er die Pflicht hat, sich um ein Kind anzunehmen, wenn ihm die Eltern sterben, und so durch den Tod nicht mehr für das= selbe sorgen können, so muß er auch solche, die durch Dummheit oder Schlechtigkeit ihre Kinder ver= nachlässigen, durch Strafen zu ihrer Pflicht zwingen."

"Hat Recht, hat rechtschaffen Recht," sagte der Buchmaier triumphirend.

Ohne sich an den, wie ihm schien, unberufenen Redner zu wenden, doch auch ohne ihn zu vermeiden, sagte der Lehrer:

"Wenn der Staat der Vormund der Unmündigen ist, derer, die sich nicht selber helsen und wehren können, so hat er auch die Herrschaft über das Vieh, das in gleichem Falle ist wie die Kinder."

"Aepfelstiel und Birenschnitz, wie kommen die Rüben in den Sack? Das ist gar kein Vergleich," sagte der Buchmaier lachend. "Herr Lehrer, nichts für ungut, aber da habt Ihr euch vergaloppirt. Ich hab' zu Haus ein Waisenrind, das arme Thierle hat kein Vater und kein' Mutter mehr, ich muß bigott morgen den Gemeinderath zusammenkommen lassen, man soll ihm einen Vormund setzen."

Ein schallendes Gelächter erdröhnte in der ganzen Stube. Der Lehrer gab sich alle Mühe, seine Anssicht näher zu begründen, aber er konnte nicht mehr zu einer ordentlichen Auseinandersetzung kommen.

Die ganze Versammlung war seelenfroh, daß das zu ernste Gespräch endlich eine lustige Wendung genommen hatte. Nur so viel vermochte er darzuslegen, daß er weit entfernt sei, die Kinder und das Vieh in eine Reihe zu stellen.

"Davon ist keine Red'," sagte der Buchmaier, "Ihr habt ja des Mathesen Hannesle einen Kuß geben, das thut man keinem Vieh. Aber jett ist mir's, wie wenn ich eine dreisache Versicherung hätt', daß das mit den Thierquälervereinen nichts ist als den Hühnern die Schwänz 'nausbinden, sie tragen's schon allein oben."

Die Heiterkeit steigerte sich nun immer mehr, überall öffneten sich die Schleußen eines nicht immer sehr wählerischen Wißes. Der Lehrer war nicht dazu aufgelegt, sich davon fortreißen zu lassen, vielmehr ward er im Tiefinnersten verstimmt.

Mit jenem quälenden Gefühle, vor Mehreren seine Ansicht ausgesprochen zu haben, ohne sie ganz dargelegt zu haben und ohne ganz gehört worden zu sein, verließ der Lehrer nun bald das Wirthshaus. Er sah es wohl ein, wie schwer es ist, eine Bersammlung von Erwachsenen in der gründlichen Ersforschung eines Gedankens zu leiten und ihn durchzukatechisiren; bald aber verließ er diese Betrachtung wieder und ward überzeugt, daß er hier die Rohheit getroffen, die nicht in der eckigen und derben Natürs

lichkeit, sondern in der selbstgefälligen Misachtung der Bildung und der verseinerten Ansichten besteht. Er war sehr betrübt. Der Vorsatz: sich nur der bildsamen Kindheit und der reinen Natur hinzugeben, befestigte sich stets mehr in ihm.

Andern Tages, es war Samstag, machte der Lehrer die Besuche bei den Gemeinderäthen, er traf aber keinen zu Hause. Er ging nun zulett zu dem alten Schullehrer, man wies ihn nach einem Garten am Wege. Hier waren die Beete nach der Schnur schön geordnet und mit Bux eingefaßt; der üppige Buchenzaun, der das Ganze einhegte, war schön ge= schoren und nach genau abgemessenen Zwischenräumen erhob ein Stämmchen nach dem andern seine gerun= deten Zweige über den Haag. In der Mitte war ein Rondell, um welches ein mehrere Schuh hoher Bux einen natürlichen Kübel bildete, Blumen aller Art knospeten und blühten. Man vernahm hinten am Garten, in der Nähe der Laube, ein Gespräch. Der Lehrer trat auf die beiden Männer zu und seinen Hut abziehend sagte er:

"Kann ich den Herrn Schullehrer sprechen?"

"Wir sind zwei für Einen, he, he," sagte der alte Mann, der hemdärmelig die Hacke in der Hand hielt.

"Ich meine den alten Herrn Lehrer." "Das bin ich, und das da ist der Judenlehrer he he," erwiderte der Mann mit der Hacke, auf seinen sabbathlich geputzten Nebenmann deutend.

"Das ist mir lieb, daß ich Sie auch hier treffe. Haben wir uns nicht gestern gesprochen?"

"Ms Sie mit dem Schultheißen sprachen."

Der alte Mann warf die Hacke weg, that die Pfeise aus dem Munde, griff schnell nach seinem Rocke und wollte ihn anziehen; unser Freund aber verhinderte dieß.

"Wir brauchen vor einander keine Umstände zu machen," sagte er, "wir sind ja Collegen, ich bin der neue Lehrer. Gehört der Garten Ihnen eigen?"

"He he, wem denn? Ja," erwiderte der Alte; alle seine Reden waren mit einem aus tiefer Brust geholten Lachen begleitet. "Grüß Gott in Nordstetten," setzte er hinzu und reichte dem Angekommenen die Hand; diesem war es, als ob er die eiserne Hand Berlichingens fasse, so hart war sie anzufühlen.

Der jüdische Lehrer stand in Verlegenheit da, seine gefalteten Hände auf einander reibend. Er wußte nicht, sollte er dem Angekommenen die Hand reichen oder nicht. Er fürchtete zudringlich zu erscheinen, da man ihn nicht aufgesucht hatte; sodann fühlte er sich auch durch diese Nichtbeachtung beleidigt, er glaubte sich durch Zuvorkommenheit etwas zu vergeben.

Diese beiden Gefühle — Furcht vor Zudring= lichkeit und Mißachtung auf der einen, und vor zu weit getriebener Empfindlichkeit auf der andern Seite — das sind die beiden Schächer, zwischen denen der Jude im gesellschaftlichen Leben gekreuzigt ist; sie bleiben es so lange, als seine Stellung in der menschlichen Gesellschaft keine gesicherte und vor Mißdeutungen geschützte ist.

Wie alle gebildeten Juden aus der älteren Generation hatte der jüdische Lehrer die Sätze der Schrift genau inne, er gedachte der Bibelstelle: "Liebet den Fremden, denn ihr waret selbst Fremde im Lande Aegypten" und "betrübe den Fremden nicht, denn du weißt wie es ihm zu Muthe ist." Er gedachte der Freude, die ihm vor Jahren ein freundliches Entzgegenkommen bereitet hatte. So stand er nun da, seine Lippen bewegten sich still, alle seine Gesichtszmuskeln zuckten. Er trat endlich auf den Angekommenen zu, reichte ihm die Hand und hieß ihn mit besonderer Herzlichkeit willkommen. Der Fremde sagte:

"Sie können mir gewiß viel Anleitung geben, meine Herren, über mein Verhalten dahier; ich bin hier so ganz fremd."

"Ich kann mir das noch recht gut denken," nahm der jüdische Lehrer das Wort, "ich war auch bloß auf Verfügung des Consistoriums hieher gekommen und kannte keinen Menschen. Ich wünschte mir oft, ich hätte eine Zeit lang incognito da bleiben könznen, um die Charaktere der Eltern genau zu

beobachten, und ohne die Eltern wissen Sie wohl, ist auch bei den Kindern nichts auszusühren. Bei mir war noch der besondere Umstand, daß ich vor fünf und zwanzig Jahren zum erstenmale eine gesordnete Schule einzurichten hatte, was die Juden damals noch gar nicht kannten. Ich kam mir in der ersten Zeit vor, als wär' ich in eine fremde Welt verzaubert."

"Nun, du hast dich bald verzaubern lassen und hast das schönst' Mädle aus dem Ort geheirathet, he he, und das war auch recht," erwiderte der alte Mann. Zu unserm Freunde gewendet suhr er fort: "Ihr müsset halt auch ein Mädle aus dem Ort heirathen."

Unser Freund suhr so bestürzt zurück, daß er in ein wohlgeglättetes Beet trat; es war ihm, als hätte sich Alles gegen ihn verschworen, um ihn zu verstuppeln. Nachdem er sich über die angerichtete Zerstörung entschuldigt, sagte er:

"Ich meine nur über mein Verhältniß zu den Eltern und den Kindern."

"Nur recht streng," sagte der Alte, die zertretene Stelle wieder aufhäckelnd. "Bon dem neuen Schul-wesen versteht ich nichts, da fragt man die Kinder: wer hat den Stuhl gemacht? als wenn man das nicht schon von selber wüßt; da lautiren sie b. k. l. m. wie die Stummen, es gibt gar kein ABC mehr."

"Sie meinen also recht streng?" erwiderte ablenkend unser Freund.

"Ja. Wie die Mannen im Dorf 'rumlaufen, ist keiner da, der es nicht aus dem Salz von mir kriegt hat, und sag' du, ob sie nicht noch heutigen Tags allen Respekt vor mir haben?"

"Ganz gewiß," sagte der jüdische Lehrer lächelnd. Der Alte fuhr fort:

"Und wenn eine Lustbarkeit im Dorf ist, da darf man nicht den vornehmen Herrn spielen, der sich's eine Weile so anguckt, wie das dumme Volk auch lustig sein kann; nein, da muß man auch mitthun. Kreuz Himmel! Ich hab' die tollsten Streich' mitzgemacht, den Balbiererstanz, den haben sie von mir gelernt, und den Siebensprung den hab' ich mit meiner Gret immer vorgetanzt; es juckt mir noch in den Beinen, wenn ich daran denkt."

"Sie waren aus der Gegend, Sie konnten schon eher so etwas mitmachen."

"Ich bin nicht aus der Gegend. Anno fünf ist hier erst Württembergisch geworden, damals war Alles vorderösterreichisch. Ich bin bei Freiburg daheim."

"Sie haben wohl viel erlebt?"

"Das will ich meinen. Die Leut', die jetzt dreißig Jahr alt sind, die wissen gar nichts von der Welt, da geht Alles glattweg, wie auf der Kegelbahn. So ein Lehrer, ich mein' euch nicht mit, aber was weiß denn jetzt so einer? Wo ist er in der Welt gewesen? In den Büchern ist er gesteckt. Da geht jetzt Alles seinen geweis'ten Weg, eins zwei drei, Schüler Seminarist Lehrer. Ich war Soldat, ich war Musikant, ich war Schreiber auf dem Amt in vielerlei Herren Länder. Ich hab' Russen und Franzosen und Sachsen und alles Teufelszeug mit durchgemacht. Ich hab' hier im Ort ein Buch angefangen gehabt und mit der schönsten Fraktur, und denket nur einmal, grad wie ich beim F bin, kommen die Teufelsfranzosen; da war's aus, die haben Fraktur mit Einem gesprochen."

Nun erzählte der Alte, auf die Haue gestützt, seine zwei Hauptgeschichten; wie er nämlich einen Topf mit zweihundert Gulden im Keller vergraben hatte, den die Franzosen doch fanden, wie er im grimmkalten Winter den Pfarrer nach Egelsthal begleitete, um einer alten Frau die letzte Delung zu geben, unterwegs ihnen ein Kosake begegnete und dem Lehrer die suchspelzenen Handschuhe auszog. Er war eben an einer ausführlichen Beschreibung der Handschuhe, als es eilf Uhr läutete: man verließ den Garten.

Unser Freund ging noch im Geleite seines jüdischen Amtsgenossen bis zum Adler, dort hatte er sich zur Kost eingedungen.

Am andern Morgen erwarb sich der Lehrer viel

Lob durch sein Orgelspiel. Aus einzelnen Gruppen, die sich nach der Kirche gebildet hatten, hörte er mehrmals den Ausspruch: "er kann's fast gar wie der alt' Lehrer." Er ging nun zu diesem und bot ihm das Orgelspiel für die Mittagskirche an.

Der alte Mann lachte ganz überselig und sagte endlich, wie immer in schnell abgestoßenen Sätzen sprechend: "Ja, sie können was lernen die jungen Leut', wenn sie wollen. Ich war dritthalb Jahr Unterorganist im Münster in Freiburg, he he. Ja, der früher' hochmüthig' Professor hat mich aus der Kirch' vertrieben, ich bin ein ganz Jahr nicht 'neinzgegangen, ich hab' dem sein Gequicks nicht hören können, und später bin ich nur zum Amt und zur Predigt: beim Singen hab' ich davonlausen müssen."

Der alte Lehrer spielte nun Mittags die Orgel, aber er machte mit dem heiligen Instrumente so lustige Sprünge, daß der junge Mann oft den Kopf schüttelte; auf dem Antlike aller anderen Anwesenden aber leuchtete zufriedene Heiterkeit.

Die Freundlichkeit gegen den alten Lehrer erregte dem neuen vieles Lob; darüber aber, daß er die Gemeinderäthe am Werktage besucht hatte, da sie doch nicht zu Hause waren, ward ihm eben so vieler Tadel. Von Beidem kam ihm nichts zu Ohren. Montags begann die Schule. Der Pfarrer, ein freundlicher und edeldenkender Mann, führte den neuen Lehrer mit einer gehaltvollen Rede, im Beisein des ganzen Gemeinderaths und Bürgerausschusses, in seinen Wirkungskreis ein.

Von dem Tage an, da die Schule begonnen hatte, aß der Lehrer nicht mehr im Wirthshause; das laute Leben und die Gespräche dort störten ihn, er wollte, nachdem er die Schaar der Kinder ent= lassen, ganz allein sein. Ueberhaupt zog er sich ganz in sich zurück, er verrichtete sein Amt gewissenhaft, pflog aber mit Niemand Umgang; nur bisweilen ging er mit dem jüdischen Lehrer oder mit dem alten spazieren. Ueber den Charakter des letzteren war er bald einig, der Geistesrichtung des ersteren aber, in der die staatlichen und sittlichen Angelegenheiten seiner Glaubensverwandten im Vordergrunde standen, konnte er keine entsprechende Theilnahme widmen. Mit den übrigen Leuten im Orte, selbst mit dem Buchmaier, stand der Lehrer noch so fremd wie am Tage seiner Ankunft. Er ging nie in's Wirthshaus und gesellte sich nie zu den abendlichen Kreisen, die sich vor den Häusern bildeten. Waren die Schul= stunden zu Ende, schweifte er einsam durch Wald und Feld, zeichnete oder schrieb in sein Taschenbuch, und wenn es Nacht war, musizirte oder las er.

Da wir die Zeichnungen nicht vorlegen und die

Musik nicht wieder aufspielen können, so mögen hier die Taschenbuchbemerkungen eine Stelle finden, unter dem Titel, den ihnen der Lehrer selbst gab:

## Feldweisheit

non

## Abolph Leberer.

(Im Grase liegend.) Bei allen Wiederbelebungen, in allem neuen Dasein sind Kückständigkeiten mitten darunter gemischt. Wenn man das Wiesengrün des Frühlings genau betrachtet, liegt viel verdorrtes überjähriges Gras zwischen und unter dem grünenden; es muß versaulen und zum Dünger für das neue Leben werden. Da schreien dann die Thoren: es ist kein Frühling, es kann auch keiner kommen, seht hier die dürren Halme! Ist es nicht auch im ganzen Leben des Geistes so? . . . ist der alte Schullehrer nicht auch so ein Stück dürres Gras? . . .

Mir ist die ganze Natur ein Sinnbild des Geistes; ich meine immer, sie sei nur die Larve, hinter der das Geistesantlit steckt. Die armen Bauern! sie leben mitten in der freiesten Natur wie in einem todten Hause, sie sehen in all den Feldern und Wäldern nur den Ertrag, die Zahl der Garben, die Säcke Kartoffeln, die Klaster Holz; ich aber schlürfe

den Geistesduft der Schönheit, der darüber schwebt. Ich will hinwegsehen über die Menschen, die da mitten unter diesem glanzvollen Leben lichtlos einherswandeln, ich will mich erheben über all das niedere klägliche Treiben, und wie die Biene hier aus der unanfaßbaren Distel Honig saugt, die dem Esel bloß zum derben Futter wird, so will ich den Honigseim des Geistes aus Allem ziehen. Steh' mir bei, du ewiger Geist und laß mich nicht denen gleich werden, die an der Scholle haften, bis die Scholle über ihren Sarg rollt; und ihr! ihr großen Geister meiner Nation, deren Werke mich hieher begleitet, stärket mich und laßt mich stets zu euren Füßen sigen.

Jeder Acker hat seine Geschichte. Wüßte man die Wandlungen, die ihn aus der einen Hand in die andere gebracht, die Schicksale und Gefühle derer, die ihn bearbeitet, es wäre die Geschichte des Menschengeschlechts: sowie seine geologische Bildung, tief hinab bis zum Mittelpunkt der Erde aufgedeckt, die Geschichte des Erdballs aufzeigte.

Alles auf der Welt wird zur Nahrung oder zum sonstigen Verbrauch und Genuß für ein Anderes; nur der Mensch eignet sich alles an, er selber aber steht frei über der Erde, bis sie ihren Mund aufthut und seinen Leichnam verschlingt. Ich bin da auf

eigene Weise zu dem trivialen Gedanken gelangt, daß der Mensch der Herr der Erde ist; aber nur das ist Wahrheit, eigene Erkenntniß, was wir auf eigenthümliche Weise wiederfinden.

Ich habe einmal gehört und gelesen, daß nur da, wo die Anzahl der nützlichen Hausthiere die der Menschen übersteige, ein behaglicher und glücklicher Zustand des allgemeinen Besitzthums sei.

Ist das wohl eine geistige Lehre, daß die Zahl der Unvernünftigen die der Vernünftigen übersteigen müsse?

Es wäre schrecklich, wenn es so wäre, und doch . . .

Es ist entschieden, daß die Bildung der Menschheit erst mit dem Ackerdau und durch denselben begonnen hat. So lange die Menschen ihre Nahrung
nur suchten, sei es durch Jagen, Fischen und dergleichen, standen sie noch fast den Thieren gleich.
Erst als sie begannen, sich die Nahrung vorzubereiten, indem sie das natürliche Wachsthum beobachteten und lenkten, indem sie pflanzten und pflegten,
hielten sie an einem bestimmten Boden sest, mußten
sie die Gesetze der Natur erforschen und entdecken,
Einsluß auf das Leben der Außenwelt und ihrer
Innenwelt gewinnen.

Der Ackerbau ist die Wurzel aller Bildung in der Welt, aber die Ackerbauer selber haben die we= nigste Frucht davon. Muß das so sein?

Auf der schwankenden Blume, die vom Winde geschüttelt wird, klammert sich die Biene sest und saugt emsig den Honig: so auch genießet der Mensch das schwankende Erdenleben, und der Boden zittert unter ihm.

(Am Buchsee.) Ein Himmelstropfen, der in ein stehendes Wasser fällt, bildet eine Weile ein Bläschen, dann zerplatt er, und vermengt sich mit dem Sumpse; in den lebenden Strom gefallen, wird er selbst ein Theil der lebendigen Welle. Ist mein Dasein ein solcher Tropfen? Ich will, daß ich in einen lebendigen Strom aufgehe, es muß so sein ...

Alle Bögel fliehen den Regen, nur die Schwalben flattern lustig darin.

Es erregt mir oft ein sonderbares Gefühl, daß wenn ich hinausgehe in das Feld, um mir körperslich erquickliche Ermüdung zu holen, die Leute von der Arbeit ermüdet heimkehren; es ist mir da oft, als müßt' ich mich schämen, daß ich jetzt spaziren gehe.

Nur am Abend und am Morgen bemerkt man den schnellen Wechsel des Lichts; dieser ist aber den ganzen Tag aufsteigend bis zum Mittag und von da absteigend ebenso.

Ist nicht hei der Entwickelung des Menschengei= stes das Gleiche der Fall?

So oft ich auch schon den Sonnenuntergang betrachtet, nie war er gleich; das ist die unendliche Mannigfaltigkeit der Natur, darum ist sie auch ewig schön und neu.

Beim Sonnenuntergang glaubt man immer, von der Stelle, wo man steht, bis nach Westen hin reicht das Abendroth, da ist noch Licht, rückwärts gekehrt erscheint Alles dunkel; diejenigen aber, die weiter hinten stehen, glauben, es reiche nur noch bis zu ihnen. So bemist Jeder den Horizont nach seinem Standpunkte, und wer das untergehende Licht betrachtet, glaubt, es reiche nur noch bis zu ihm.

Warum ist ein Sonnenuntergang für die meisten Menschen ansprechender als ein Sonnenaufgang?

Ist es, weil diesen die Wenigsten oft sehen, oder weil das Verschwindende, das Sterbende näher zu uns spricht? Ich glaube nicht. Beim Sonnenuntersgang erhält das Schauspiel einen zart geheimnisvollen Abschluß in der Nacht und der darauf folgenden Ruhe; der Sonnenaufgang aber hat keinen Abschluß, ihm folgt das helle Licht, die Unruhe und das

lärmende Gewühl des Tages. Schön ist das Sterben! o ich sehne mich . . . .

(Hinter'm Schloßhag.) Wenn man einen Pfosten in die Erde rammt, muß man die einzugrabende Spiße brennen, damit sie nicht faule; wen die Flamme des Geistes berührt, der kann nicht sterben.

Aus der Haut des einen Thieres schneidet man das Riemenwerk für Zaum und Zügel und die Einjochung des andern. Die Anwendung ist leicht.

Wenn man Jemand einen Weg zu kurz angibt, ermüdet er doppelt; dieß kommt wohl von der stets gespannten Erwartung am Ziele zu sein.

Ich habe mir den Weg zu meinem Lebensziele auch zu kurz gedacht.

Beim Mähen darf man nur kleine Schritte maschen und gradaus. Je dünner der Klee steht, um so müder wird man beim Mähen; da fährt man mit der Sense auf dem harten Boden herum und in die Luft hinaus und hat am Ende nichts erschafft. Wie vieldeutig ist das!!

Vom Futter und Allem, was man grün heimsthut, entrichtet man keinen Zehnten.

Beim Kornschneiden muß man die abgeschnittene Frucht stets hinter sich legen, da ist Raum dafür, vorwärts stehen die neuen Halme, die zu schneiden sind; so muß es auch mit unseren fertigen Thaten sein, wir müssen sie aus unserm Gesichtskreise legen und das vor uns stehende Neue in Angriff nehmen.

Wenn ich von ferne die bald sich erhebenden, bald sich niederbeugenden Schnitter ansehe, ist es mir oft, als ob sie ein ceremoniöses Gebet verrichteten.

Da wird der neue Zaun am Schloßgarten mit grüner Delfarbe angestrichen. Dürres Holz fault in Wind und Wetter, wenn man es nicht mit Farbe bekleidet. Die Natur hat über alle ihre Geschöpfe eine schützende Oberhaut ausgebreitet; die Menschen aber reißen die natürlichen Rinden und Glasuren ab, dann müssen sie eine künstliche auftragen.

Ist die Bildung vielleicht nichts als eine Delsfarbe, die den natürlichen Schmelz ersetzt? Nein, sie ist erhöhte, sie ist die wahre Natur; diese Menschen, wie sie hier sind . . . .

Der alte Zimmermann Valentin ist so vergeßlich, er geht mit der Peitsche über der Schulter seinen Weg und sagt immer vor sich hin: Hio! ohne zu merken, daß seine Kühe schon dreißig Schritte hin= ter ihm einen andern Weg gegangen sind. Ergeht es nicht auch manchen Herrschern gerade so?

In einem Garten an der Straße steht eine Trauerweide, deren Aeste in allerlei Ellipsen, Zirkel, schiese und rechte Winkel zusammengebunden wurden und nun so in einander verwachsen sind.

Ja, die Aeste des Trauerbaumes, die Zweige des Schmerzens sind am leichtesten zu biegen, da lassen sich die Menschen gar wunderlich verschnörkeln; aber die zähe Naturkraft macht die herben Krümmungen von Neuem ausschlagen. Warum nur die Bauern die verschnörkelte Natur so lieben? warum sie die Trauerweide, den schönsten aller Bäume, so mißhandeln? Vielleicht liegt es tief in der menschlichen Natur, mit dem, was das ganze Jahr die ernsteste Beschäftigung darbeut, auch einmal zu spielen...

(Am Kreuz im Schießmauernfeld.) Ich habe früher nie über Juden nachgedacht, obgleich in meisnem Geburtsorte auch Juden wohnten; ich erinnere mich nur, daß ich als kleines Kind auch die Justenknaben meines Alters verhöhnte und, wenn ich konnte schlug.

Es kömmt uns nicht ein, über unser Verhältniß

zu den Juden nachzudenken, so wenig wir über unser Berhältniß zu den Pferden nachdenken. Im Gesgentheil, durch die Bibel bekömmt jedes Christenkind die Empfindung, daß ihm jeder einzelne Jude etwas Böses gethan. Ein geheimnißvoller Abscheu setzt sich dann in der Seele des Kindes fest; ich dachte mir immer alle Juden räudig; ein Kind kann ein Thier liebkosen, nie aber einen Juden.

Hier habe ich Gelegenheit, oft mit Juden zu verkehren. Der jüdische Lehrer ist ein vorurtheils= freier Mann von Bildung, wie ich noch selten einen getroffen. Er weiß mehr von der Theologie als von den Naturwissenschaften. Ist das bei allen Juden so? In seinem Unterrichte ist mehr Geistreiches, weniger Methode und Stetigkeit; das ist für minder begabte Kinder nicht gut. Als ich zum erstenmale die Sy= nagoge besuchte, war es mir ganz eigen zu Muthe: hier, in die schwarzen deutschen Tannenwälder haben sich diese ebräischen Worte vom Libanon verloren, und doch, ist nicht auch unsere Religion von dort her? Noch mehr, das alte Rom konnte die Deutschen nicht besiegen, sie nicht römisch reden lehren, das neue vollbrachte es; hier auf den fernen Bergen ertönt allsonntäglich in der Kirche die römische Sprache.

Meinem Hause gegenüber ist der sogenannte Brandplatz: dort stand das Haus, in dem eine ganze

1

jüdische Familie, Großmutter, Schwiegertochter und fünf Enkel verbrannt sind; jett spielen die Kinder am liebsten auf dieser Stätte, eine solche Ruine bietet sonst seltene Verstecke. An den schwarzen Wänden klettern die rothwangigen Buben umber und tollen und jubeln. So baut sich überall schnell neues Leben auf; wo die Flammen einst gewüthet, tummelt sich sorglos das junge Geschlecht. Es ist auch in der Weltgeschichte so.

Drinnen im Dorfe haben sie heute den Ham= meltanz aufgeführt.

Solche Dinge passen nicht mehr in unsere Zeit, sie gehören in das Mittelalter. Da sah wohl der Gutsherr vom Schloßerker herab der Fröhlichkeit sei= ner Leibeigenen zu; er hatte ihnen den Hammel und die Schnur geschenkt und steuerte wohl auch das gewinnende Paar mit einem kleinen Lehen aus. Jetzt hat das Alles keine Bedeutung mehr, man sollte es abschaffen.

Manchmal verliert sich von der Tanzmusik drin= nen im Dorse ein Klang zu mir heraus in das Feld; nur die schmetternden Töne der großen Trom= pete sind es, die ich abgerissen vernehme. So auch stehen diese Bauern fern von der großen Harmonie der Geisteswelt; nur wenn die große Trompete er= schallt, oder die große Trommel gerührt wird, dringt ein abgerissener Klang zu ihnen und sie schreiten eine Weile im Marschtakte der Zeit. Von dem lieblichen Adagio, von dem friedlichen Zusammenklingen wissen und hören sie nichts.

Es ist gut, daß immer noch Plätchen auf der Welt sind, die Niemand gehören, wo die Armen ihr Gras sammeln können; das sind die Raine, Answände oder wie man sie nennen mag. Wo aber der Fuß des Menschen kaum mehr einen Halt sindet, da klettert noch die Ziege, die Genossin der Armen, umher, um sich ein frisches Kraut oder ein schmackshaftes Läublein zu holen.

An den Holztagen dürfen die Armen von den grünenden Bäumen sich die dürren Aeste aneignen. Ich habe einmal die schöne Deutung gelesen, daß die gütige Natur dieses Gewohnheitsrecht aufstellte und von ihrem reichen Tische den Armen abgibt. Die Armen und das dürre Holz —

Auch das Unkraut in den Kornfeldern gehört Niemand, das jäten die Armen aus und es ist nahr= haftes Futter; fragst du nun noch: wozu das Un= kraut? Vielleicht ist es auch mit vielem andern so...

Diese Blätter sind die Ausbeute von dreien Monaten, während welchen der Lehrer in den Feldern Auerbach, Schriften. II. umherschweifte. Sie hatten ihm manche üble Nachreden zugezogen, denn die Leute konnten gar nicht
begreifen, was er immer einzubuchen habe, und sie
erschöpften sich in allerlei Vermuthungen. Man wird
bemerkt haben, daß er auch manche Erkundigung über
Gewöhnliches einzog, das ihm noch neu war; die
Leute sahen ihn groß an und schüttelten die Köpfe,
sie konnten gar nicht begreifen, wie man so etwas
nicht wissen könne.

Es ist gewiß schon Vielen begegnet, daß, wenn sie einen Bauern um den Weg nach dem nächsten Orte befragten, der Angeredete stutzte, weil er glaubte, man necke ihn, dann aber eine Erklärung gab, die auf der Voraussetzung beruhte, daß man die Oert-lichkeiten kenne. Es geht aber auch vielen Gebildeten so: weil ihnen ihr gewohnter Gesichtst und Ideenkreis klar ist, meinen sie, das begriffe Jeder und sie verständigen sich nur halb.

Der Lehrer war im Dorfe noch so unbekannt, daß Niemand seinen Namen wußte. Eines aber hatte Jeder erfahren, nämlich, daß der Lehrer aus Lausterbach sei; hieran heftete sich nun die Spottsucht, man wollte es ihn entgelten lassen, daß er so stolz und zurückgezogen war. Abends, wenn die Burschen wußten, daß der Lehrer zu Hause war, rotteten sie sich vor seinen Fenstern zusammen und sangen uns aushörlich den Lauterbacher. Weil man auch wußte,

daß er ein strenger Vertheidiger des Vereins gegen Thierquälerei war, wurde ein gewöhnliches Lied zum Draufsetzen oft gesungen, es lautete:

> Jett ischt das Liadle aus, Jett speir i do e Maus: Such i 'rum und sind se, Nehm i e Messer und schind se, Stich ihr d'Augen aus — No haun i e blinde Maus.

Diese "Gemeinheit" ärgerte den Lehrer. Er wußte aber noch immer nicht, was alles das zu bedeuten habe, bis sich endlich der Studentle zu den Burschen gesellte; obgleich er verheirathet war, stand er doch bei jedem muthwilligen Streiche obenan. Er brachte nun einen neuen Vers, der oft wiederholt wurde:

> 3' Lauterbach bin ich so stolz gebor'n, Stolz das ist meine Manier; Ei wär' ich doch wieder in Lauterbach, Da wär' ich in meinem Nevier.

Jetzt merkte der Lehrer, was diese Zusammenrottungen zu bedeuten hatten; in seiner tiessten Seele trauerte er, daß diese Menschen, denen er doch nur wohlwollte, ihn so mißhandelten. Drinnen trauerte der Lehrer, draußen aber wurde das Gejubel immer lauter. Da raffte er sich auf, er wollte an das Fenster treten und ein Wort der Verständigung sprechen; glücklicher Weise siel aber sein Blick auf die Geige, er nahm sie von der Wand und spielte frischweg die Melodie des ihn verfolgenden Liedes. Drunsten horchte man still auf, nur verhaltenes Kichern ließ sich vernehmen; aber der Gesang begann bald wieder und der Lehrer begleitete ihn mit der Geige, so oft man auch wieder ansing.

Endlich trat er an das Fenster und sagte hin= aus:

"So, hab' ich's recht gemacht?"

"Ja," erscholl die allgemeine Antwort, und von diesem Abende an blieb der Lehrer von dem Liede verschont, denn man wußte, daß es ihn nicht mehr ärgere.

Von dieser Zeit an nahm sich indeß der Lehrer vor, freundlicher und gesprächsamer gegen die Leute zu sein; er erkannte, daß er nicht nur in der Schule, sondern auch außer derselben Pflichten gegen die Menschen habe, mit denen er gemeinsam lebte.

Die Ausführung dieses Vorsatzes wurde ihm bald treulich belohnt.

Eines Sonntags nach der Mittagskirche ging er durch die am Hügel gelegene Straße "Bruck" genannt. Da sah er eine alte Frau vor einem Hause sißen, sie hatte die Hände ineinander gelegt und ihr Kopf wackelte; er sagte freundlich:

"Guten Tag! Nicht wahr, der Sonnenschein thut Ihnen gut?"

"Dank schön, lieber Mensch," erwiderte die Alte, oft mit dem Kopf nickend.

Der Lehrer blieb stehen.

"Sie haben schon manchen Sommer erlebt," sagte er.

"Acht und siebenzig, es ist ein' schöne Zeit, siebzig Jahr ein Menschenleben heißt es in der Schrift. Es ist mir oft, wie wenn mich der Tod vergessen hätt'; nun unser lieber Herrgott wird mich schon holen, wenn's Zeit ist, er weiß wohl, ich verlauf' ihm nicht."

"Sie können aber doch noch immer gut fort?"
"Nimmer recht — der Krampf — aber das thut
gut," sie zeigte auf die grauen Fädchen, die sie um
die beiden Arme gebunden hatte, an denen die Venen
geschwollen waren.

"Was ist denn das?"

"Ei, das hat eine reine Jungfrau gesponnen, des Morgens nüchtern mit ihrem Munde und hat drei Vaterunser dabei gebetet. Wenn man das unsbeschrieen um den Arm thut und dabei neunmal das Gebet in unsers Herrgotts heilige drei Nägel sagt, so stillt's den Krampf, ich muß so viel husten," sagte sie wie zur Entschuldigung ihrer oft unterbrochenen Rede auf ihre Brust deutend.

"Wer hat denn die Fäden gesponnen?" fragte der Lehrer.

"Ei mein' Hedwig, mein Enkele, kennet Ihr denn die nicht? Wer sind Ihr denn?"

"Ich bin der neue Lehrer."

"Und da kennet Ihr mein' Hedwig nicht? Sie ist ja eine von den Kirchensängerinnen. Sag' mir nur auch ein Mensch, was das für eine Welt ist, da kennt der Lehrer die Kirchensängerinnen nicht mehr. Ich bin auch Kirchensängerin gewesen, man hört mir's jest nimmer an mit meinem Husten; ich bin ein sauber's Mädle gewesen, ja, ich hab' mich dürsen sehen lassen, und alle Jahre war das Jahressen, da war der Pfarrer und der Schulmeister dabei; o! wie sind da g'spässige Lieder gesungen worden, der bayrische Himmel und so Sachen, das ist jest auch nimmer, ja die alt' Welt ist eben aus und vorbei."

"Sie haben wohl Ihr Enkelchen sehr lieb?"

"Es ist ja das jüngst. D! mein Hedwig die ist noch eine von der alten Welt, die hebt mich und legt mich und da ist kein unschön Wörtle; ich wollt's ihr gunnen, daß ich bald sterben thät, sie muß so viel daheim bleiben wegen meiner, und wenn ich gestorben bin, will ich auch recht für sie beten im Himmel."

"Sie beten wohl recht viel?"

"Ja, was kann ich Besseres thun? Mit dem

Schaffen ist es aus. Ich kann auch ein Gebet, das die Seelen vom Mond gerad in den Himmel bringt und daß die Seelen gar nicht in's Fegfeuer brauchen. Die heilig Mutter Gottes hat einmal zu Gott Vater gesagt: Lieber Mann, ich kann das nimmer hören, wie die armen Seelen im Fegfeuer schreien und heulen, es geht mir durch Mark und Bein, und da hat er gesagt: Nu meinetwegen, du darfst ihnen helfen. Und da ist in dem Tyrol einem Mann, der acht Kinder gehabt hat, sein' Frau gestorben, und da hat er eben ganz schrecklich gejammert wie man sie auf den Kirchhof tragen hat, und da ist alle Morgen die Mutter Gottes kommen, hat die Kinder gestrehlt und gewäschen und die Betten gemacht, und da hat der Mann lang nicht recht gemerkt, wer das thut, und da ist er endlich zum Pfarrer gangen, und da ist der ganz früh mit dem Heilig kommen, und da hat der gesehen wie die Mutter Gottes zum Fenster n'aus ist, schneeweiß, und da ist das Gebet auf der Simse gelegen, und da hat man da ein' Kirch' hingebaut."

"Dieses Gebet kennen Sie?" fragte der Lehrer, sich neben der Alten auf die Bank setzend.

"Ihr müsset nicht so Sie sagen," begann die Alte vertraulicher werdend, "das ist nicht der Brauch."

"Hoch fünf und auch vierzehn Urenkel, und von

meinem Constantin krieg' ich auch bald eins. Ken= net Ihr meinen Constantin nicht? Der hat auch gestudirt, er ist ein Wilder, aber ich hab' nichts über ihn zu klagen, gegen mich ist er alleweil gut."

Plöglich kam hinter dem Hause hervor ein Mädechen, dem ein schneeweißes Huhn auf dem Fuße folgte. "Hent ihr guate Roath Ahne?" fragte das Mädchen im Vorübergehen, es schaute kaum eine Weile auf. Der Lehrer war so betroffen, daß er unwillkürlich aufstand und nach der Müße griff.

"Ist dieß euer Enkelchen?" fragte er endlich. "Freilich."

"Das ist ja prächtig," sagte der Lehrer.

"Nicht wahr, es ist ein sauber's Mädle? Der alt' Schmiedjörgli sagt ihm immer, wenn es das Dorf hineinkommt, es wär' grad wie sein' Ahne. Der Schmiedjörgli ist noch der einzig von denen jungen Bursch, mit denen ich getanzt hab'; jett ist es grad wie wenn wir hundert Stund' von einander wären, er sitt drinnen im Dorf und kann nicht zu mir kommen und ich nicht zu ihm; wir müssen halt warten, die wir halbwegs auf dem Kirchhof zusammenkommen, und da treff' ich die ganz' alt' Welt, und im Himmel da geht's erst recht an. Mein guter Hansadam muß lange warten die ich zu ihm komm', die Zeit wird ihm lang werden."

"Euch haben gewiß alle Leut' im Dorfe gern," fagte der Lehrer.

"Wie's in den Wald 'neinhallt, hallt's raus. Wenn man jung ist, möcht' man gern alle Leut' auffressen, die einen aus Lieb' und die anderen aus Aerger; wenn man alt ist, da läßt man einem Jeden sein Sach'. Ihr glaubet's gar nicht, was die Leut' hier so gut sind; Ihr werdet's auch noch erfahren. Seid Ihr denn auch schon viel in der Welt 'rumkommen?"

"Fast gar nicht. Mein Bater war auch Schullehrer, er starb, als ich kaum sechs Jahr alt war, bald darauf starb auch meine Mutter; ich wurde nun in das Waisenhaus gebracht, blieb dort, zuerst als Zögling, dann als Incipient und Hülfslehrer, bis ich diesen Frühling hierher versetzt wurde. Ja, liebe gute Frau, es ist ein hartes Loos, wenn man sich kaum mehr erinnert, daß einen die Hand der Mutter berührt hat."

Die Hand der alten Frau streifte ihm plößlich über das Gesicht, es war dem Lehrer in der That als ob ihn eine höhere Macht berührte, er saß da mit geschlossenen Augen und die Augäpfel zitterten und bebten, die Wangen glühten; wie erwachend faßte er die Hand der Alten und sagte:

"Nicht wahr, ich darf euch auch Großmutter heißen?"

"Rechtschaffen gern, du guter, lieber Mensch, es

kommt mir auf ein Enkele mehr oder weniger nicht an, und ich will's probiren und will dir deine Strümpf stricken, bring' mir auch die zerrissenen."

Mit einem erhabenen Wohlgefühl saß nun der Lehrer bei der alten Frau, er wollte gar nicht weg= gehen. Die Vorübergehenden staunten, daß der stolze Mensch sich so vertraulich mit der alten Maurita unterhielt.

Endlich kam ein Mann aus dem Hause, die Augen reibend, sich reckend und streckend.

"Hast ausg'schlafen Johannesle?" fragte die Alte. "Ja, aber mein Kreuz thut mir noch sträflich weh von dem Schneiden."

"Es wird schon wieder gut, unser Herrgott läßt Einem vom Schaffen keinen Schaden zukommen," erwiderte die Mutter.

Der Lehrer dachte daran, wie ihm das Bücken der Leute als ein ceremoniöses Gebet vorgekommen war. Nach gegenseitigen Begrüßungen begleitete er nun den Johannesle hinaus in das Feld.

Johannesle liebte eine Unterhaltung, bei der man nichts zu trinken brauchte und die auf diese Weise nichts kostete; er war daher entzückt von der Liebenswürsdigkeit und Gescheitheit des Lehrers, denn dieser hörte ihm aufmerksam zu: die Darlegung seines Hauswesens, die Geschichte des Constantin und noch vieles Andere.

Am Abend erzählte Johannesle allen Leuten, der Lehrer sei gar nicht so ohne, er könne nur nicht recht mit der Sprache heraus, er könne den Rank! nicht kriegen.

Der Lehrer aber schrieb, als er nach Hause kam, in sein Taschenbuch: "Die Frömmigkeit allein erhält den Menschen auch noch im Alter liebenswürdig, ja sie macht heilig und anbetungswerth, die Frömmigkeit ist die Kindheit der Seele; wenn fast wieder das Kindischwerden hervortritt, verbreitet sie eine anmuthige glorienhafte Milde über das ganze Wesen. Wie hart, herb und häßlich sind genußsüchtige, selbstsüchtige Menschen im Alter, wie erhaben war diese Frau selbst in ihrem Aberglauben!"

Noch etwas Anderes schrieb der Lehrer in sein Taschenbuch, aber er strich es alsbald wieder aus. In herber Selbstanklage saß er lange einsam, endslich ging er hinaus auf die Straße, sein Herz war so voll, er mußte unter Menschen sein; der Gesang der Burschen, der weithin schallte, durchzitterte seine Brust und er sagte: "Wohl mir, es ist gekommen, daß der Gesang der Wenschen mich noch tieser saßt, als der Gesang der Vögel; ich höre den brüderlichen Rus. D Gott! ich liebe euch Alle!"

So wandelte er noch lange durch das Dorf, im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit einem Fuhrwerk geschickt um eine Ecke biegen, nennt man den Rank kriegen.

Herzen traulich zu Allen sprechend, aber kein Wort kam über seine Lippen. Ohne zu wissen, wie es gekommen war, stand er plötlich vor dem Hause Joshannesle's in der Bruck: Alles still ringsum, nur aus der untern Stube, wo die Leibgeding-Wohnung der Großmutter war, vernahm man eintöniges Murmeln von Gebeten.

Erst spät in der Nacht kehrte der Lehrer heim, Alles war still, nur hier und dort vernahm man das leise Wispern zweier Liebenden. Als er endlich in seine Stube eintrat, wo Niemand war, der ihm auf seine Reden eine Antwort gab, der nach ihm aufschaute und ihm gleichsam sagte: freue dich, du lebst und ich lebe mit dir — da betete er laut zu Gott: "Herr! laß mich das Herz sinden, das mein Herz versteht."

Am andern Tage wußten die Kinder gar nicht, warum der Lehrer heute so überaus fröhlich dreinsche. In der Zwischenstunde schickte er des Mathesen Hannesle in den Adler und ließ sagen, man brauche ihm das Essen nicht zu schicken, er wolle selbst hinkommen.

Es war mißlich, daß der Lehrer sich mit so hoch=
fliegenden Gedanken dem Leben um ihn her näherte;
er konnte sich wohl zurückhalten, seine eigenen Em=
pfindungen den Andern mitzutheilen, dem aber konnte
er nicht steuern, daß ihm manches Häßliche und
Widrige vor die Augen gerückt wurde.

In der Wirthsstube traf er das Bärbele, das in der Schenke stand, in eifrigem Gespräch mit einer andern Frau.

"Gelt," sagte Bärbele, "sie haben dir gestern Abend den Deinen wüst heimbracht, er hat stark auf ein' Seite geladen gehabt; wenn ich's gesehen hätt', daß sie ihm Branntwein in's Bier schütten, ich hätt' scharf ausgesegt."

"Ja," sagte die Frau, "er war ganz erbärmlich zugerichtet, er war grad wie ein voller Sack."

"Ja und du sollst dich noch so schön bedankt haben, was hast denn gesagt? Sie haben so gelacht, es hat gar kein End' nehmen wollen."

"Ich hab' halt gesagt, sag' ich: Ich dank' schön ihr Mannen, vergelt's Gott. Da haben sie mich gestragt: für was denn? Da hab' ich gesagt, sag' ich: Bedankt man sich ja wenn man einem ein' Wurst bringt, warum wird man sich nicht für ein' ganze Sau bedanken?"

Der Lehrer legte die Gabel weg, als er diese Nohheit vernahm; bald aber aß er wieder weiter, indem er lächelnd darüber nachdachte, wie das Un= glück und die Leidenschaft so oft wißig mache.

Bei allen Gefühlsverletzungen, die der Lehrer durch die Art und Weise der Bauern empfand, wen= dete er sich aber nicht mehr an die Mutter Natur, sondern an die Großmutter Maurita, die ihm über die Art, wie die Menschen hier lebten, manchen Aufschluß gab. Viele Leute sagten daher, die alte Frau habe den Lehrer behert. Dem war aber nicht so. So gerne er sich auch an ihrem liebevollen Herzen erlabte, konnte man doch eher sagen, die Hedwig hätte es ihm angethan, obgleich er sie nur einmal gesehen und noch kein Wort mit ihr gesprochen hatte. "Hent ihr guate Roath, Ahne?" Diese Worte wiederholte er sich oft, sie klangen ihm so innig, so melodisch, tropdem sie in dem derben Dialekte gesprochen waren, ja dieser selber hatte eine gewisse Milderung und Anmuth dadurch erhalten.

Mit aller Macht seiner früheren Vorsätze stemmte sich unser Freund gegen die Hinneigung zu einem Bauernmädchen, aber wie es immer geht, die Liebe sindet Auswege genug; so sagte sich auch der Lehrer: "Gewiß ist sie das wiedergeborene Sbenbild der guten Großmutter, nur frischer, von der Sonne der neuern Zeit durchleuchtet. Hent ihr guate Roath, Ahne?"

Eines Abends saß der Lehrer wiederum bei der Alten, da kam das Mädchen hochgerötheten Antlikes mit der Sichel in der Hand vom Felde heim, seine Schürze hielt es behutsam aufgeschlagen; es trat nun zur Großmutter und reichte ihr aus der Schürze die in Haselblätter eingehüllten Brombeeren.

"Du weißt doch, was der Brauch ist Hedwig,

zuerst wartet man den Fremden auf," sagte die Großmutter.

"Langet naun zua, Herr Lehrer," sagte das Mäd= chen frei aufschauend; der Lehrer nahm' erröthend eine Brombeere.

"If auch mit," sagte die Großmutter.

"I dank, esset's naun Ihr mit einander, 's soll Euch wohl bekommen."

"Wo hast's denn brochen?" fragte die Großmutter.

."Neabe aunserm Acker im Grund, Ihr kennet jo die Heck," sagte das Mädchen und ging in das Haus.

Es war dem Lehrer ganz eigen zu Muthe, daß von der Hecke, die er am ersten Mittage seines Hier= seins gezeichnet, ihm Hedwig jetzt die reise Frucht brachte.

Hedwig kam bald wieder aus dem Hause, die weiße Henne folgte ihr auf dem Fuße.

"Wohin so schnell wieder, Jungfer Hedwig?" fragte der Lehrer, "wollt Ihr euch nicht ein wenig zu uns setzen?"

"Ich dank schön, ich will noch bis zum Nacht= essen ein bisle 'nüber zum alten Lehrer."

"Wenn's erlaubt ist, begleit' ich Euch," sagte unser Freund und ohne eine Antwort abzuwarten ging er mit.

Berständniß geben wir es aber möglichst hochdeutsch wieder.

"Kommet Ihr oft zum alten Lehrer?"

"Freilich, er ist ja mein Better, sein Weib ist die Schwester von meiner Ahne gewesen."

"So, das freut mich herzlich."

"Warum? Habt ihr mein Bas' gekannt?"

"Nein, ich mein' nur so."

Man war an dem Garten des alten Lehrers ansgelangt, Hedwig schloß schnell die Gartenthüre hinster sich und ließ die Henne draußen, die wie eine Schildwache hier harrte.

"Wie kommt's," fragte der Lehrer, "daß Euch das Huhn so nachläuft? Das ist ja etwas ganz Seltenes."

Heidern.

"Dürfet Ihr mir's nicht sagen?" fragte der Leh= rer wieder.

"Ja, ich darf, ich kann, aber — Ihr dürfet mich nicht auslachen und müsset mir versprechen, daß Ihr's nicht weiter saget; sie thäten mich sonst foppen."

Der Lehrer faßte schnell die Hand des Mädchens und sagte: "Ich versprech's Euch hoch und heilig." Er ließ die Hand nicht mehr los, und verlegen zur Erde schauend, sagte das Mädchen:

"Ich, ich hab', ich hab' das Hühnle an meiner Brust ausgebrütet; die Gluckhenn' ist verscheucht wors den und da hat sie die Eier liegen lassen und wie

ich bas einzig Ei'le gegen bas Licht gehalten hab', hab' ich gesehen, daß schon ein Köpsle drin ist, und da hab' ich's halt zu mir genommen. . . . Ihr müsset mich nicht auslachen, aber wie das Hühnle 'rausstommen ist, da hab' ich mich vor Freud' gar nicht zu halten gewußt; ich hab' ihm ein Federbettle gemacht, hab' ihm Brod gekaut und hab's geäzt, und es ist schon am andern Tag auf dem Tisch 'rumsgelausen. Es weiß Niemand was davon als mein' Ahne. Da ist mir jett das Hühnle so treu, wenn ich in's Feld' geh', muß ich's einsperren, daß es mir nicht nachlauft. Eeltet, ihr lachet mich nicht aus?"

"Gewiß nicht," sagte der Lehrer, und ging noch eine Strecke Hand in Hand mit Hedwig, dann aber verwünschte er die Ordnungsliebe und Sparsamkeit des alten Lehrers, der den fernern Weg so eng gemacht hatte, daß nicht zwei neben einander gehenkonnten.

Unser Freund war sehr erzürnt, als der alte Schullehrer mit ungewöhnlich schnellem Lachen den beiden Ankommenden zurief:

"Kennet Ihr schon einander? Hab' ich dir's nicht schon lang gesagt, Hedwig, du mußt einen Schullehrer kriegen?"

Dieses unzeitige Anfassen einer kaum knospenden Blüthe that unserm Freunde in tiefster Seele weh, doch er bemeisterte seine Empfindlichkeit und schwieg;

11

er staunte aber, daß Hedwig, als ob nichts gesagt worden wäre, begann:

"Better, Ihr müsset morgen Eure Sommergerste in den Holzschlägeläckern schneiden, sie ist überzeitig und fällt sonst ganz um."

Es wurde wenig gesprochen, Hedwig schien sehr müde, sie setzte sich auf die Bank vor einem Baume. Die beiden Lehrer sprachen nun mit einander, aber unser junger Freund sah das Mädchen dabei immer so durchdringend an, daß es sich mehrmals mit der Schürze über das Gesicht fuhr: es meinte, es müsse in der Küche, als es die Kartoffeln an's Feuer ge= stellt hatte, sich rußig gemacht haben. Unser Freund hatte aber ganz andere Dinge zu bemerken. Es fiel ihm jett zum erstenmale auf, daß Hedwig mit dem linken Auge ein wenig schielte; dieß war aber keines= wegs unangenehm, vielmehr gab es dem Ausdrucke etwas Weiches und Scheues, was zu der übrigen Bildung des Gesichtes wohl paßte: die feine schlanke Nase, der überaus kleine Mund mit ten kirschrothen Lippen, die runden, zartrethen Wangen — die Blicke des jungen Mannes ruhten mit Wohlgefallen darauf. Endlich, da er seinem Collegen mehrere verkehrte Antworten gegeben hatte, merkte er daß es Zeit zum Gehen sei; er verabschiedete sich, und Hedwig sagte:

"Gut' Nacht, Herr Lehrer."

"Erhalte ich nicht auch noch eine Gutnachthand?"

Hedwig versteckte schnell beide Hände hinter dem Rücken.

"Bei uns fragt man nicht, bei uns nimmt man sich die Hand, he, he," sagte der alte Lehrer.

Unser Freund ließ sich diese Weisung nicht zwei= mal geben, er sprang hinter den Baum, um die Hand Hedwigs zu fassen, diese aber wendete ihre Hände schnell nach vornen.

Der Lehrer getraute sich nicht, mit ihr zu ringen und so sprang er noch mehrmals vor= und rückwärts, bis er zulett stolperte und vor Hedwig niedersiel; sein Haupt lag in ihrem Schooße auf ihrer Hand, schnell besonnen drückte er einen heißen Kuß auf diese Hand und nannte sie im Geiste sein. So blieb er eine Weile, ohne sich zu erheben, bis endlich Hedwig mit beiden Händen seine Wangen bedeckend ihn emporhob; verworren um sich schauend sagte sie:

"Stehet auf, Ihr habt Euch doch nichts gethan? Gucket, das kommt von denen Späß'; Ihr müsset Euch nur von meinem Vetter da nichts anlernen lassen."

Der Lehrer stand auf und Hedwig bückte sich schnell nieder, um ihm mit der innern Seite ihrer Schürze die beschmutten Knie zu reinigen; der Lehrer aber duldete das nicht, sein Herz pochte schnell,
da er diese demuthvolle Bescheidenheit sah. Bald
stand er wieder gesäubert da und sagte Hedwig aber=

mals gute Nacht; sie blickte zur Erde, weigerte ihm aber ihre Hand nicht mehr.

Schwebenden Ganges ging der Lehrer dahin, es war als ob er den Boden kaum berührte, als ob eine höhere Macht ihn trüge; ein unnennbares Kraftsgefühl durchströmte sein innerstes Mark, ihm war so leicht und frei, alle Leute schauten ihn verwunsdert an, denn er lächelte ihnen ganz offen zu. —

So schnellem Wechsel ist aber ein Menschengemuth hingegeben, daß bald nach dem ersten Jubel der Lehrer in trüber Selbstanklage zu Hause saß: "Du hast dich von einer Leidenschaft zu schnell hinzreißen lassen," sagte er sich. "Ist das die Festigsteit? An ein ungebildetes Bauermädchen hast du dich hingegeben, weggeworfen. — Nein, nein, aus diesem Antlize spricht die Majestät einer zarten, sansten Seele." Noch mancherlei Gedanken stiegen in ihm auf, er kannte jetzt das Bauerleben, und noch spät schrieb er in sein Taschenbuch: "Das silberne Kreuz auf ihrem Busen ist mir ein schönes Sinnbild der Heiligkeit, Unnahbarkeit und Unberührtheit."

Hedwig aber hatte zu Hause keinen Bissen zu Nacht gegessen, ihre Leute zankten, sie habe zu viel geschafft, sie habe gewiß noch dem Lehrer in der Gartenarbeit geholfen; sie verneinte und machte sich bald zu ihrer Großmutter, mit der sie in einem Zimmer schlief. Noch lange nach dem Nachtgebet sagte sie, als sie die Großmutter husten hörte und nun wußte, daß sie auch noch wach sei:

"Mhne, was hat denn das zu bedeuten, ein Kuß auf die Hand?"

"Daß man die Hand gern hat."

"Weiter nichts?"

"Nein."

Wieder nach einer Weile sagte Hedwig: "Ahne." "Wasele?" 1

"Ich hab' was fragen wollen, ich weiß aber nimmer."

"Nun, so schlaf jetzt, du bist müd, wenn's was Gut's ist, wird's morgen früh auch nicht zu spät sein; es wird dir schon einfallen."

Her. Sie überredete sich, daß sie nicht schlafen könne, weil sie den Hunger übergangen habe; sie wirkte nun mit aller Gewalt ein Stück Brod hinab, das sie für alle Gefahren bereit gehalten hatte.

Der Lehrer war indeß auch mit sich in's Reine gekommen. Anfangs hatte er sich vorgenommen, sich selber und seine Neigung zu prüsen, eine Zeit Lang Hedwig gar nicht mehr zu sehen; endlich aber gelangte er doch zu dem weiseren und erfreulicheren Entschlusse, Hedwig im Gegentheil recht oft zu sehen und ihre Geistesbildung auf allerlei Weise zu prüsen.

<sup>1</sup> Berkleinerungsform von "was."

Andern Tages ging er nun zu seinem alten Collegen und forderte ihn zum Spazirgange auf; er sah es wohl, schon um Hedwigs willen mußte er hier in ein näheres Verhältniß treten. Der alte Mann ging eigentlich nie spaziren, die Gartenarbeit verschaffte ihm Bewegung genug; die Einladung unseres Freundes erschien ihm jedoch als Ehrenbezeisgung und er ging mit.

Es war auffallend, wie wenig Gesprächsstoffe bei dem alten Manne Feuer singen; sie waren immer wieder eben so schnell aus als seine Pfeise, für die er aller fünf Minuten Feuer schlug. Von Hedwig wollte der junge Mann nicht unmittelbar sprechen, aus den Bestrebungen des Alten selber wollte er schon Manches schließen.

"Leset Ihr auch bisweilen noch Etwas?" fragte er daher.

"Nein, fast gar nichts, es kommt mir auch doch nichts dabei heraus; wenn ich auch alle Bücher auswendig könnte, was hätt' ich davon? Ich bin pensionirt."

"Ja," erwiderte der junge Mann, "man versvollkommnet seinen Geist doch nicht bloß um des äußern Nutens willen, den man daraus ziehen mag, sondern um ein erhöhtes, inneres Leben zu gewinsnen, um immer tiefer und klarer zu schauen. Alles auf Erden und zumal das höhere Geistesleben muß zuerst Zweck für sich —"

Der Alte schlug sich mit großer Gemüthsruhe Feuer, unser Freund hielt mitten in einer Ausein= andersetzung inne, die ihm erst seit Kurzem aufge= gangen war. Eine Weile schritten die Beiden wort= los neben einander, dann fragte der Jüngere wieder:

"Nicht wahr, aber Musik macht Ihr immer gern?"

"Das will ich meinen, da sitz' ich oft halbe Nächt' und seile, da brauch' ich kein Licht, verderb' mir die Augen nicht, hab' Unterhaltung und brauch' keinen Menschen dazu."

"Und Ihr vervollkommnet Euch darin, so weit Ihr könnt?"

"Warum nicht? Gewiß."

"Ihr habt doch aber auch keinen Nuțen davon," sagte der junge Mann. Der Alte schaute ihn verswundert an; jener aber suhr fort: "Wie Euch die Musik und Eure Ausbildung darin Freude bereitet, ohne daß Ihr einen Nuțen davon wollt, so könnte und sollte es wohl auch mit dem Lesen und der Geistesbildung sein; aber es geht hiemit oft gerade so wie vielen Leuten, die sich nicht mehr mit der gehörigen Sorgfalt kleiden, weil sie Niemanden haben, auf dessen Gefallen sie ein besonderes Gewicht legen. Ich hörte vorgestern, wie ein junger Bursche einer jungen Frau über ihren nachlässigen Anzug Borswürse machte. "Ei," sagte sie, "was liegt jest da

dran? Ich bin jest schon verkauft, der Mein' muß mich halt haben, wie ich bin." Als ob man sich eines äußern Zweckes, nur Anderer wegen sorgfältig kleide, und nicht weil es die eigene Natur, die Selbstachtung verlangt. So geht es auch Vielen mit der Geistesbildung; weil sie solche bloß des äußern Zweckes wegen betrieben, lassen sie davon ab, sobald der nächste Zweck erreicht oder nicht mehr da ist. Wer aber seine geistige Natur, seinen geistigen Leib, wenn ich so sagen kann, achtet und schätzt, wird ihn immer schön und rein erhalten und ihm stets mehr Kraft zu geben suchen."

Der junge Mann erkannte erst jetzt, daß er eigentlich ein lautes Selbstgespräch gehalten hatte; er fürchtete indeß nicht, den Alten beleidigt zu haben, denn er sah dessen vollkommene Gleichgültigkeit. Mit schwerem Herzen erkannte er von Neuem, wie mühe voll es sei, die höheren allgemeinen Gedanken und Anschauungen an Mann für Mann zu verzapfen. "Wenn der alte Lehrer so harthäutig ist, wie wird es dir erst bei den Bauern gehen," dachte er. So schritten sie eine stille Weile dahin, bis der Jüngere wieder begann:

"Meinet Ihr nicht auch, daß man in unserer Zeit viel frommer, oder wenigstens grad so fromm ist, als in der alten Zeit?"

"Frommer? In's Teufels Namen, man war in

der alten Zeit auch nicht let, 1 aber man hat nicht so viel Aufhebens, so viel Geschmus? davon gemacht; z'litzel und z'viel verdirbt alle Spiel', he he."

Wieder war Stille.

Endlich fand der junge Mann den rechten Gesgenstand, indem er fragte:

"Wie war's denn in früheren Zeiten mit der Musik?"

Da lebte der Alte ganz auf, er hielt Zunder und Stahl in der Hand, ohne sich Feuer zu schla= gen, denn er sagte:

"Das ist heutigen Tages nur noch ein Gedudel. Ich war dritthalb Jahr' Unterorganist im Münster zu Freiburg, Herr! Das ist eine Orgel, ich hab' den Abt Bogler drauf gehört, im Himmel kann's nicht schöner sein als der gespielt hat. Hernach hab' ich auch auf mancher Kirchweih aufgespielt. Früher hat man meist Geigen gehabt, auch eine Hars und ein Hackbrett, jetzt haben sie nichts als Blasinstrumente: große Trompeten, kleine Trompeten, Klappentrompeten, Alles nichts als Wind und viel Geschrei. Und was verdient jetzt so ein Musikant bei einer Kirchweih? Vor Zeiten waren drei Mann vollauf, jetzt müssen's sechs, sieben sein; sonst waren

<sup>1</sup> Berfehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geschmus, von den Juden entlehnter Ausbruck, so viel als unnöthige Rebensart.

kleine Stuben, kleiner Baß und groß Geld, jett — große Stuben, großer Baß und klein Geld. Ich bin einmal mit zwei Kameraden im Schappacherthal 'rumzogen, da sind uns die Federnthaler von allen Seiten zugeflogen. Einmal haben sich zwei Orte schier todtgeschlagen, weil mich ein jedes hat zur Kirchweih haben wollen."

Nun erzählte der Alte eine seiner Hauptgeschichten, wie ihn nämlich ein Ort wegen seines guten Geigenspiels als Lehrer angenommen, die Regierung aber einen Andern mit Dragonern einsetzen wollte, wie das ganze Dorf revoltirte, so daß es am Ende doch bei seiner Bestallung blieb.

"Hat denn Euer Ansehen als Lehrer nicht dar= unter gelitten, wenn Ihr auf den Kirchweihen spiel= tet?" fragte der junge Mann.

"Im Gegentheil, ich hab' hier im Ort mehr als fünfzigmal gespielt und Ihr werdet Keinen sehen, der nicht die Kapp' vor mir lupft."

Der Redefluß des Alten war in ununterbrochenem Gange, bis man wieder in den Garten zurückgekehrt war; unser Freund harrte aber umsonst auf die Ankunft Hedwigs, sie kam nicht. So ward doch der anfängliche Vorsatz erfüllt, er sah Hedwig eine lange, lange Zeit nicht, nämlich einen ganzen Tag.

Andern Tages ging unser Freund wieder allein

in das Feld, er sah den Buchmaier auf einem großen, breiten Acker mit einem Pferde, das vor eine Art Walze gespannt war, arbeiten.

"Fleißig, Herr Schultheiß?" sagte der Lehrer; er hatte sich nun schon die bräuchlichen Anreden gemerkt.

"So ein Bisle," erwiderte der Buchmaier und trieb seinen Gaul noch bis an's Ende des Feldes nach dem Wege zu, dann hielt er an.

"Ist das der Fuchs," fragte der Lehrer; den Ihr selben Tag, als ich angekommen bin, eingewöhnt habt?"

"Ja, der ist's, das freut mich, daß Jhr auch daran denket; ich hab' gemeint, Ihr denket allfort bloß an eure Geschriften. Gucket, mit dem Gaul ist mir's ganz besonders gangen. Ich hab' meinem Oberknecht seinen Willen gelassen und hab' ihn gleich ansangs zweispännig eingewöhnen wollen, aber es ist nicht gangen. So ein Füllen, das sein Lebtag noch kein Geschirr auf dem Leib gespürt hat, das schafft sich ab und zieht und thut und bringt doch nichts Rechts zuweg; wenn es scharf anzieht und mit den Sträng' ein Bisle vor ist, so macht es den Nebengaul nur irr, daß er gar nichts mehr thut und nur so neben her lottert; wenn man's allein hat, so lernt es stet thun und zappelt sich nicht so für nichts ab. Wenn ein Gaul einmal allein gut

ist, nachher geht er auch selbander gut, und man kann schon eher 'rauskriegen, wie stark der Neben= gaul sein muß."

Aus mancherlei Anwendungen, die der Lehrer von dieser Rede machte, sagte er nur diese laut:

"Es geht auch bei den Menschen so: zuerst muß man für sich allein etwas gewesen sein, ehe man in Gemeinschaft gut arbeitet und tüchtig ist."

"Daran hab' ich noch nicht dacht, aber es ist wahr."

"Ist das die neue Säemaschine, die Ihr da habt? was säet Ihr denn?"

"Reps."

"Findet Ihr es nun mit der Maschine nütlicher, als mit der früheren Art zu säen?

"Wohl, es wird gleicher, ist aber nur für große Aecker; Bauern, die nur ein klein Schnipfele haben, das man wohl mit einer Handvoll überlangen kann, die säen besser mit der Hand."

"Ich muß gestehen, für mich hat das Säen mit der Hand etwas Ansprechendes; es liegt eine sinnige Deutung darin, daß das Samenkorn zuerst unmittelbar in der Hand des Menschen ruht, dann hingesschleudert eine Weile frei in der Luft schwebt, bis es von der Erde angezogen in den Boden fällt, um zu verwesen und neu aufzugehen. Findet Ihr das nicht auch?"

"Es kann sein, ich merk aber eben erst, daß man den Säespruch nicht mehr gut sagen kann mit der Maschine; nun, man kann's doch dabei denken."

"Welchen Säefpruch?"

"Früher hat man bei jeder Handvoll, die man ausgestreut hat, gesagt:

Ich säe diesen Samen, Hier in Gottes Namen, Für mich und die Armen."

"Dieser Spruch sollte nicht aufhören."

"Ja, wie gesagt, man kann's ja auch so denken, oder auch sagen; es ist eben nütlicher mit der Ma= schine."

"Finden solche neue Erfindungen hier leicht Ein= gang?"

"Nein. Wie ich zum erstenmal meine Ochsen jeden in ein besonder' Joch gespannt hab', ist das ganze Dorf nachgelausen; wie ich nun gar das Ding da vom landwirthschaftlichen Fest heimbracht hab' und zum erstenmal mit 'naus bin, da haben mich die Leute für närrisch gehalten."

"Es ist doch traurig, daß die Verbesserungen so schwer bei dem gewöhnlichen Volke Eingang finden."

"Dh Fuchs, Dha!" schrie der Buchmaier seinem unruhig scharrenden Pferde zu; dann es fester haltend suhr er fort: "Das ist gar nicht traurig, Herr Lehrer, im Gegentheil, das ist recht gut. Glaubet mir, wenn die Bauersleut' nicht so halsstarrig wären und jedes Jahr das Versucherles machen thäten, das die studirten Herren aushecken, wir hätten schon manches Jahr hungern müssen. Dha Fuchs! Ihr müsset Euch in der Landwirthschaft ein Bisle umssehen, ich will Euch ein paar Bücher geben."

"Ich will zu Euch kommen, ich sehe, das Pferd will nicht mehr stillhalten; ich wünsch' gesegnete Arbeit."

"B'hüts Gott," sagte der Buchmaier, über den letzten Gruß lächelnd.

Der Lehrer ging seines Weges, der Buchmaier fuhr in seiner Arbeit sort. Kaum war aber Jener einige Schritte entsernt, als er den Buchmaier den Lauterbacher pfeisen hörte, er schreckte ein wenig zusammen, denn er war noch nicht frei von Empfindzlichkeit und war geneigt, dieß für Spott zu halten; bald aber sagte er sich wieder: der Mann denkt gewiß nichts Arges dabei — und darin hatte er Recht, denn der Buchmaier dachte nicht nur nichts Arges, sondern gar nichts dabei, die lustige Weise war ihm eben so in den Mund gekommen.

In einer Feldschlucht, wo er sich zuerst umgesehen, ob ihn Niemand bemerke, schrieb der Lehrer in sein Taschenbuch:

"Die stetige und fast unbewegliche Macht des Volks= thums, des Volksgeistes, ist eine heilige Naturmacht; sie bildet den Schwerpunkt des Erdenlebens, und ich möchte wiederum sagen, die vis inertiae im Leben der Menschheit.

Welchen unglückseligen Schwankungen wäre die Menschheit hingegeben, wenn alsbald jede sittliche, religiöse und wirthschaftliche Bewegung die der Gesammtheit würde! Erst was die Schwankung verlosren, erst was Stetigkeit, ich will sagen was ruhige Bewegung geworden, kann hier einmünden; hier ist das große Weltmeer, das sich in sich bewegt...

Ich will das Leben und die Denkweisen dieser Men= schen heilig achten, aber ich will es versuchen . . . "

Was der Lehrer versuchen wollte, war hier nicht ausgedrückt, aber er hatte auf glückliche Weise an manchen Enden des Dorflebens angeknüpft.

Hedwig sprach er mehrere Tage nicht, er sah sie wohl einigemal als er bei der Großmutter war, aber sie schien sehr beschäftigt und huschte nur immer mit kurzen Neden vorbei, ja, sie schien ihm kast auszu= weichen; er wartete in Geduld eine Zeit der Ruhe ab.

Wohl bewegte die Liebe zu dem Mädchen mäch= tig sein Herz, aber auch die ganze Welt des Lolks= thums, die sich ihm aufschloß, schwellte ihm die Brust. Er ging oft wie traumwandelnd umher, und doch hatte er noch nie so sicher und fest im Leben ge= standen als eben jett.

Manche Trübsal und Störung erfuhr auch der

Lehrer durch den Studentle. Dieser war begierig zu erfahren, was der Lehrer mit seiner Großmutter zu "basen" habe; er gesellte sich daher mehrmals zu den Beiden. Wenn ein tieserer Gemüthston angeschlagen wurde, suhr er mit lustigen Spöttereien drein.

Als der Lehrer fragte: "Großmutter, gehet Ihr gar nie in die Kirche?" erwiderte der Studentle schnell: "Ja, Großmutter, Euch gedenkt's vielleicht noch, wer die Kirch' gebaut hat; der Herr Lehrer möcht's gern wissen, er will aber doch die Kirch' im Dorf lassen."

"Sei still du," entgegnete die Großmutter, "wenn du was nut wärst, wärst du jett Meister in der Kirch' und wärst Pfarrer." Zu dem Lehrer gewendet suhr sie fort: "Schon seit fünf Jahren bin ich nicht in der Kirch' gewesen, aber am Sonntag merk' ich schon daheim am Läuten, wenn das Heilig gezeigt wird und wann die Wandlung ist; da sag' ich dann die Litanei allein. Alle Jahr zweimal kommt der Pfarrer und gibt mir das Abendmahl; er ist gar ein herziger Mann, unser Pfarrer, er kommt auch sonst zu mir."

"Meinet Ihr nicht Herr Lehrer," begann der Studentle, "daß meine Großmutter eine Aebtissin comme il faut wäre?"

Die Großmutter schaute den Beiden verwundert in's Gesicht, da sie so fremde Worte über sich hörte, sie wußte nicht, was das zu bedeuten habe. "Merdings," sagte der Lehrer, "aber ich glaube, daß sie auch eben so fromm sein und eben so selig werden kann."

"Gucket Ihr's, Ahne," sagte der Studentle frohlockend, "der Herr Lehrer sagt's auch, daß die Pfarrer kein Brösele mehr sind als andere Menschen."

"Ist das wahr?" fragte die Alte betrübt.

"Ich meine so," begann der Lehrer, "es können ja alle Menschen selig werden, aber ein echter Geistlicher, der fromm und gut ist und eifrig für das Seelenheil seiner Nebenmenschen sorgt, der hat eine höhere Stufe."

"Das mein' ich auch," sagte die Alte. Dem Lehrer stand der Angstschweiß auf der Stirne, der Studentle aber fragte wieder:

Sind Ihr nicht auch der Meinung, Herr Lehrer, daß die Geistlichen heirathen sollten?"

"Es ist Kirchengesetz, daß sie nicht heirathen dür= fen, und wer bei vollem Bewußtsein Geistlicher ge= worden ist, muß sein Gesetz halten."

"Das mein' ich auch," sagte die Alte mit großer Heftigkeit, "die wo heirathen wollen, das sind Fleisch= teufel, und man heißt's Geistlich und nicht Fleisch= lich. Ich will Euch was sagen, gebet dem da kein' Antwort mehr, lasset Euch Euer gut Gemüth nicht verderben, der hat heut' wieder seinen gottlosen Tag, er ist aber nicht so schlecht, wie er sich stellt."

12

Der Studentle sah, daß bei seiner Großmutter nichts auszurichten war, und ging mißmuthig davon, auch der Lehrer entfernte sich bald; wieder war ihm ein schönes zartes Verhältniß hart angefaßt worden. Erst zu Hause gelangte er zur Ruhe und stählte sich gegen die unvermeidlichen Eingriffe von außen.

Am Sonntag gelang es unserm Freunde endlich wieder, Hedwig in Ruhe zu sprechen; er traf sie bei dem alten Lehrer im Garten, sie saß mit ihm auf der Bank, die Beiden schienen nichts gesprochen zu haben.

Nach einigen gewöhnlichen Redeweisen begann der Lehrer: "Es ist doch eine hohe erhabene Sache, daß der siebente Tag durch die Religion geheiligt und aller Arbeit ledig ist; wenn wir uns vorstellen, daß das nicht so wäre, die Leute würden vor übersmäßiger Anstrengung sterben. Wenn man in dieser hohen Erntezeit z. B. Tag für Tag ohne Unterlaß arbeiten würde, bis Alles vollbracht wäre, Niemand könnte es außhalten."

Hedwig und der alte Mann sahen zuerst über diese Rede verwundert drein, dann aber sagte Hedwig:

"Ihr sind wohl schon hier gewesen, wie's der Pfarrer in der Heuet erlaubt hat, daß man am Sonntag das Heu wenden darf, weil es so lange geregnet hat und Alles erstickt wär'. Ich bin auch mit 'naus in's Feld, aber es ist mir gewesen, wie wenn jede Gabel voll Heu doppelt so schwer sei; es ist mir gerad' gewesen, wie wenn mich Einer am Arm halten thät', und den andern Tag und die ganz' Woch' war mir's, wie wenn die ganz Welt verkehrt wär' und schon ein Jahr lang kein Sonn=tag mehr gewesen sey."

Freudestrahlend blickte der Lehrer Hedwig an, ja das war die Großmutter; zu dem alten Manne gewendet sagte er aber:

"Ihr müsset Euch noch der Zeit erinnern, als man in Frankreich die Dekaden einführte."

"Dukaten? die kommen ja aus Italien."

"Ich meine Dekaden. Man verordnete nämlich, daß nur alle zehn Tage ein Ruhetag sein solle, da wurden ebenfalls alle Menschen krank. Die Zahl Sieben wiederholt sich auf eine geheimnißvolle Weise in der ganzen Natur und darf nicht verrückt werden."

"Das war ja verrückt, alle zehn Tage einen Sonntag, he, he," sagte der alte Mann.

"Wisset ihr auch die Geschicht' von dem Herrn, wo in der hiesig' Kirch' in Stein gehauen ist, mit dem Hund?" fragte Hedwig.

"Nein, erzählet sie."

"Das war auch so Einer, der den Sonntag nicht heilig gehalten hat. Es war ein Herr —" "Der Herr von Jenburg und Nordstetten," er= gänzte der Alte.

"Ja," fuhr Hedwig fort, "man sieht in Isen= burg nur noch ein paar Mauern von seinem Schloß; der hat nun auch nichts auf keinen Sonntag und keinen Feiertag gehalten, und hat nichts auf der Welt lieb gehabt als seinen Hund, der war so groß und bös wie ein Wolf. Am Sonntag und Feiertag hat er die Leut' zwungen, daß sie haben Alles schaffen müssen, und wenn sie nicht gutwillig gangen sind, ist der Hund von ihm selber auf sie gesprun= gen und hat sie schier verrissen, und da hat er, der Herr, gelacht und hat dem Hund den Namen Sonn= tag geben. Er ist nie in die Kirch' gangen als ein einzigmal, wie man sein' einzig' Tochter copulirt hat; er hat den Hund, wo Sonntag geheißen hat, mit in die Kirch' nehmen wollen, der ist aber nicht dazu zu bringen gewesen, und hat sich vor der Kirch' auf die Schwell hingelegt bis sein Herr wieder 'rauskom= men ist. Wie nun der 'rausgeht, stolpert er über den Hund, fällt hin und ist maustodt, und da ist auch sein' Tochter gestorben, und die sind jett beide mit sammt dem Hund in der Kirch' in Stein gehauen. Man sagt, der Hund sei der Teufel gewesen, und sein Herr hab' sich ihm verschrieben gehabt."

Der Lehrer suchte zu beweisen, daß diese Sage

sich erst durch das Vorhandensein des Denkmals gebildet habe, daß die Adeligen sich gerne mit Wappenthieren abbilden lassen u. s. w.; er fand aber wenig Anklang und schwieg.

Niemand war geneigt das Gespräch fortzusetzen. Hedwig machte mit ihrem Fuße ein Grübchen in den Sand, der Lehrer nahm hier zum erstenmale Gelegenheit, die Kleinheit ihres Fußes zu bemerken.

"Leset Ihr nicht auch mitunter am Sonntag?" begann er so vor sich hin; Niemand antwortete: er blickte Hedwig bestimmt an, worauf sie erwiderte:

"Nein, wir machen uns so Kurzweil."

"Ja womit benn?"

"Ei, wie Ihr nur so fragen könnet; wir schwäßen, wir singen und hernach gehen wir spaziren."

"Nun, was sprechet Ihr denn?"

Das Mädchen lachte laut und sagte dann: "Das hätt' ich mein Lebtag nicht denkt, das man mich das fragt. Geltet Better, wir besinnen uns nicht lang drauf? Jest wird bald mein Gespiel', des Buch= maiers Agnes, kommen, da werdet Ihr nimmer fragen, was man schwätzt, die weiß eine Kuhhaut voll."

"Habt Ihr denn noch gar keine Bücher gelesen?" "Ja freilich, das G'sangbuch und die biblisch' G'schicht'."

"Sonst nichts?"

Und das Blumenkörble und die Rosa von Tan= nenburg."

"Und noch?"

"Und den Rinaldo Rinaldini. Jett wisset Ihr Alles," sagte das Mädchen, mit beiden Händen über die Schürze streisend, als hätte es sein gesammtes Wissen jetzt vor dem Lehrer ausgeschüttet; dieser aber fragte wieder:

"Was hat Euch denn am besten gefallen?"

"Der Rinaldo Kinaldini, 's ist jammerschad, daß das ein Räuber gewesen ist."

"Ich will Euch auch Bücher bringen, da sind viel schönere Geschichten darin."

"Erzählet uns lieber eine, aber auch so eine recht grauselige; oder wartet lieber, bis die Agnes auch da ist, die hört's für ihr Leben gern."

Da kam ein Knabe und sagte dem alten Lehrer, er solle sogleich zum Bäck kommen und seine Geige mitbringen, des Bäcken Konrad habe einen neuen Walzer bekommen; schnell erhob sich der Alte, sagte: "Wünsch' gute Unterhaltung," und ging von dannen.

Als nun der Lehrer mit Hedwig allein war, erzitterte sein Herz; er wagte es nicht, aufzuschauen. Endlich sagte er so vor sich hin:

"Es ist doch ein recht guter alter Mann." "Ja," sagte Hedwig, "und Ihr müsset ihn erst recht kennen. Ihr müsset es ihm nicht übel nehmen, er ist gegen alle Lehrer ein bisle bös und brummig; er kann's noch nicht verschmerzen, daß er abgesetzt worden ist, und da meint er, ein Jeder, der jetzt als Lehrer hieher kommt, der sei jetzt grad dran schuld, und der kann doch nichts dafür, das Consistore schickt ihn ja. Es ist eben ein alter Mann, man muß Geduld mit den alten Leuten haben."

Der Lehrer faßte die Hand des Mädchens und blickte es innig an: dieses liebende Verständniß frem= den Schicksals belebte seine ganze Seele. Plözlich fiel ein todter Vogel vor den Beiden nieder, sie schreckten zusammen; Hedwig bückte sich aber als= bald und hob den Vogel auf.

"Er ist noch ganz warm," sagte sie, "du armes Thierle, bist krank gewesen und hat dir Niemand helsen können; es ist nur eine Lerch', aber es ist doch ein lebigs Wesen."

"Man möchte sich gerne denken," sagte der Lehrer, "ein solcher Bogel, der singend himmelan steigt, müßte beim Sterben gleich in den Himmel fallen; er schwebt so frei über der Erde, und nun berührt ihn der Tod, und von der Schwerkraft der Erde angezogen, fällt Alles.

> immer wieder zur Erd' hernieder."

Hedwig sah ihn groß an, diese Worte gesielen ihr, obgleich sie dieselben nicht recht begriff; sie sagte nach einer Pause:

"'s ist doch arg, daß sich seine Verwandten, seine Frau oder Kinder gar nichts um ihn kümmern und ihn nur so 'rabsallen und liegen lassen; es kann aber auch sein, sie wissen noch gar nicht, daß er gestorben ist."

"Die Thiere," sagte der Lehrer, "wie die Kinder verstehen den Tod nicht, weil sie nicht über das Leben nachdenken; sie leben bloß und wissen nichts davon."

"Ist das auch g'wiß so?" fragte Hedwig.

"Ich meine," erwiderte der Lehrer. Hedwig ersörterte die Sache nicht weiter, wie sie überhaupt nicht gewohnt war, anhaltend etwas zu ergründen; der Lehrer aber dachte: hier sind die Elemente einer großen Bildungsfähigkeit, hier ist schon der Stamm eines selbständigen Geistes. Den Vogel aus des Mädchens Hand nehmend, sagte er hann:

"Ich möchte diesen Bewohner der freien Lüfte nicht in die dunkle Erde versenken, hier an diesen Baum möchte ich ihn heften, damit er im Tode in einzelne Stücke versliege."

"Nein, das gefällt mir nicht; an des Buchmaiers Scheuer ist eine Eul' angenagelt, und ich möcht's allemal, wenn ich vorbeigeh' 'runter nehmen."

Stille begruben nun die Beiden den Vogel. Der

Lehrer, der heute so glücklich in seinen Entdeckungen war, ging schnell einen Schritt weiter; er wollte erproben, wie weit sich Hedwig einer seinern Bildung fügen würde.

"Ihr sagt so gescheite Sachen," begann er, "daß es jammerschade ist, daß Ihr das holperige Bauerndeutsch sprecht, Ihr könnet es sicherlich auch anders, und das würde Euch viel besser anstehen."

"Ich thät mich in die Seel' 'nein schämen, wenn ich anders reden thät, und es versteht mich ja auch ein Jedes."

"Allerdings, aber gut ist gut, und besser ist besser. In welcher Sprache betet ihr denn?"

"Ei, wie's geschrieben steht, das ist ganz' was anders." Keineswegs, wie man mit Gott redet, sollte man auch mit den Menschen reden."

"Das kann ich halt nicht und das will ich auch nicht. Gucket, Herr Lehrer, ich wüßt", ja gar nichts mehr zu schwäßen, wenn ich mich allemal besinnen müßt", wie ich schwäßen soll; ich thät mich vor mir selber schämen. Nein, Herr Lehrer, euer Wort auf ein seiden Kissen gelegt, aber das ist nichts."

"Saget doch nicht immer Herr Lehrer, saget auch meinen Namen."

"Das kann wieder nicht sein, das geht nicht."

"Ja warum denn?"

"Es geht halt nicht."

"Es muß doch einen Grund haben, warum?"

"Ei, ich weiß ja euern Namen nicht."

"So? Ich heiße Adolph Lederer."

"Also Herr Lederer, das ist fast gleich, Herr Lederer oder Herr Lehrer."

"Nein, heißet mich Adolph."

"Ach, machet jetzt keine so Sachen; was thäten denn die Leut' sagen?"

"Daß wir uns gern haben," sagte der Lehrer, die Hand des Mädchens an sein Herz drückend, "habt Ihr mich denn nicht auch lieb?"

Hedwig bückte sich und brach eine Nelke. Da öffnete sich die Gartenthüre.

"Gott sei's getrommelt und gepfissen, daß ich erlöst bin," rief des Buchmaiers Agnes. "Guten Tag, Herr Lehrer! Hedwig sei froh, daß du nimmer in die Christenlehr' brauchst. Herr Lehrer, das solltet Ihr machen, daß so große Mädle nimmer drein müssen; freilich mich nutt's wenig mehr, ich komm' schon nächsten Herbst draus."

"Schenkt mir doch die Nelke," sagte der Lehrer mit zart bittendem Tone zu Hedwig; sie gab ihm mit erröthendem Antlitze die Blume, und er drückte sie als Zeichen der Erwiderung seiner Liebe inbrünstig an seine Lippen.

"Du würdest schön ankommen," sagte Agnes, "wenn der alte He he sehen thät, daß du eine Blum' abbrochen hast; 's ist gut; drinnen sitzt er beim Bäck und spielt den neuen Walzer. Den wollen wir aber auch rechtschaffen tanzen an der Kirchweih'. Ihr tanzet doch auch, Herr Lehrer?"

"Ein Wenig, aber ich hab' mich schon lange nicht geübt."

"Probiren geht über Studiren lalalalala," trällerte Agnes im Garten umberhüpfend, "was machst du für ein Gesicht, Hedwig? Komm!" Sie riß Hedwig, die ihrer Gewalt nicht widerstehen konnte, ebenfalls mit sich fort; sie waren aber so ungeschickt, daß sie in ein Beet traten. Agnes lockerte singend den Boden wieder auf und sagte dann:

"Jett komm', mach' fort, wir wollen aus dem Garten 'naus, wo man sich nicht regen kann; die andern Mädle sind alle schon draußen im Kirschen= busch und Er wartet gewiß schon lang auf uns."

"Wer?" fragte der Lehrer.

"Ei er," erwiderte Agnes, "wenn Ihr mit wollet, könnet Ihr ihn umsonst sehen; wir werden Euch doch nicht zu gering sein, daß Ihr mit uns gehet?"

Der Lehrer faßte die Hand der Agnes und sie festhaltend, gleich als hielte er die der Hedwig, ging er mit den Beiden in das Feld.

"Draußen, wo der Weg nach dem Daberwasen geht, an der Hansdarre saß ein kräftiger, wie eine Tanne grad und schlank gewachsener Mann; der Lehrer erkannte in ihm den Oberknecht des Buchsmaiers, der, als er die drei so daher kommen sah, aufsprang und wie festgebannt stehen blieb; Trot und Wehmuth sprach aus seinem ganzen Wesen; sein Antlit erheiterte, seine Faust entballte sich aber, als Agnes fröhlich auf ihn zuschritt. Der Lehrer grüßte den Thaddä, so hieß der Oberknecht mit besonderer Freundlichkeit. So schritten nun die beiden Paare vergnügt neben einander.

Um dem Thaddä seine Vertraulichkeit zu bezeigen, sprach der Lehrer viel von dem Fuchsen, und wie er sich in den Zug eingewöhne.

So war nun gekommen, was der Lehrer nie vermuthen mochte: er hatte ein Bauernmädchen zur Geliebten und einen Bauernknecht zum Kameraden.

Bald ging Thaddä mit Agnes voraus und der Lehrer mit Hedwig Hand in Hand hintendrein.

Unter traulichen Gesprächen schritt man des Weges dahin. Tief ersuhr es nun der Lehrer, daß man wohl viel mit einander sprechen kann, ohne grade Bücher gelesen zu haben.

Nicht weit von dem Katenbrunnen, aus dem der Sage nach die Hebammen die Kinder holen, setzte man sich an einen Rain, und nun wurde gesungen. Der Lehrer erfreute sich inniglich an der schönen Altstimme Hedwigs, Thaddä begleitete den Gesang trefflich, und der Lehrer empfand es zu seiner großen

Betrübniß, daß er so wenig von den Volksliedern kannte; bei seiner musikalischen Bildung saßte er indeß die einfachen Weisen schnell und begleitete sie in tiesem Baß. Mit strahlendem Antlize nickte ihm Hedwig Beisall zu. Oft aber mußte er auch bei einer unerwarteten Wendung der Melodie, die dazu diente, den schrossen Gedankensprung oder die Ungleichheit des Silbenmaßes auszugleichen, innehalten; dann ermunterte ihn Hedwig mit ihren Blicken, die so viel sagten als: sing' nur mit, wenn's auch nicht ganz gut geht. So vereinte der Lehrer seine Stimme mit denen der dörslichen Sänger.

Jetzt war es so weit gekommen, daß er nur den Ton und die Bauern das Wort und den Gedanken hatten.

## Man sang:

Bald graf' ich am Neckar, Bald graf' ich am Rhein, Bald hab' ich ein Schätzle, Bald bin ich allein.

Was hilft mich das Grasen, Wenn d' Sichel nicht schneid't? Was hilft mich ein Schätzle Wenn's nicht bei mir bleibt?

Und soll ich denn grasen Um Neckar, am Rhein, So werf' ich mein schönes Goldringlein hinein. Es fließet im Neckar, Und fließet im Rhein; Soll schwimmen hinunter In's tiefe Meer 'nein.

Und schwimmt das Goldringlein So frißt es ein Fisch, Das Fischlein soll kommen Auf Königs sein Tisch.

Der König thut fragen, Wem's Ninglein soll sein; Da thut mein Schatz sagen: Das Ringlein g'hört mein.

Mein Schätzlein thut springen Bergauf und bergein, Thut wieder mir bringen Mein Goldringelein.

Kannst grasen am Neckar, Kanst grasen am Rhein, Wirf du mir nur immer Das Ringlein hinein.

Nach einer Weile drückte Thadda Agnes näher an sich und sie sangen:

Mädle ruck, ruck ruck An meine rechte Seite, I hab' dich gar zu gern, I kann di leide.

Wann die Leut' et' war'n, No muschtst mein Schäple war'n, Wär'n die Leut' et g'west, No wärst mein Weible jest Mädle ruck u. s. w. Mäble gud, gud, gud In meine schwarze Auge, Du kannst dein lieble Bildle drin erschaue; Ja, gud du nur 'nein Du muscht brinne sein, Du muscht bei mir bleibe, Muscht mir d' Zeit vertreibe. Mädle gud u. s. w. Mäble du, du, du Muscht mir den Trauring gebe, Sust liegt mir wahrlich Nix mehr an mei'm Lebe. Wann i di net frieg, No zieh ni fort in Krieg: Wann i di net hab' No wurd mir d' Welt zum Grab. Mädle du u. s. w.

Noch gar viel andere meist traurige Lieder wurden gesungen, obgleich die Sänger heiter und frohen Muthes waren. Wie der Brunnen zu ihren Füßen fortquoll und leise durch die Felder dahin rieselte, so schien auch der Liederquell unerschöpflich.

Der Lehrer war wie in eine neue Welt versett. Wohl hatte er schon früher die kindlich zarte Empfinsungs und Denkweise des Volksliedes kennen gelernt, aber er hatte sie nur gekostet, wie man an reich besetzten Taseln die Walderdbeeren ihres eigenthümslichen Duftes wegen den künstlich gehegten und gepfropften vorzieht, sie aber doch mit Zucker und Wein verzehrt; hier aber war er selbst in den Erdbeerenschlag gekommen, und nicht in Hausen genossen, sondern einzeln frisch vom Strauche gepflückt, schmeckte die Frucht noch ganz anders.

Die tiefe Urkraft des Volksliedes erschloß sich unserm Freunde in ihrer ganzen Herrlichkeit, er sah sich liebend umfangen von der edlen, majestätischen Herrlichkeit des deutschen Volksgemüths, und die liebliche Vertreterin desselben saß in trauter Zuneizung an seiner Seite. Er gelobte sich, ein Priester dieses heiligen Volksgeistes zu werden.

Als er Abends mit Hedwig heimkehrte und sie vor der Großmutter standen, faßte er ihre Hand, drückte sie an sein Herz und sagte:

"Nicht zu mühseliger Arbeit sollt Ihr für mich Eure Hände erheben, sondern für das was ihnen gebührt, zum Segnen."

Mehr konnte er nicht sprechen, und er ging rasch von dannen.

Im ganzen Dorfe sprach man am Abend von

nichts als davon, daß der Lehrer mit des Johannesle's Hedwig Bekanntschaft habe.

Unser Freund, der früher immer so gern und sast ausschließlich allein gewesen war, konnte jetzt, wenn er seine Schulstunden beendet hatte, fast keine Viertelstunde mehr allein ausdauern, in seinem Hause oder außer demselben. Von all den Büchern, die er bei sich hatte, paßte ihm keines zu seiner Stimmung, und wollte er etwas in sein Taschenbuch schreiben, erschien es ihm so nacht und nichtig, daß er es alsbald wieder durchstrich.

Im Felde konnte er es zu keinem Gedanken und zu keiner Zeichnung mehr bringen, er sprach mit Jedem, der ihm begegnete oder am Wege arbeitete; die Leute waren freundlich gegen ihn, denn seine offene Seele war auf sein Antlit herausgetreten. Oft aber stand er auch bei den Leuten und sah träumerisch lächelnd vor sich hin, ohne ein Wort weiter zu sprechen; es war, als könne er nicht weggehen, als fürchte er sich, wieder in seine trübe Verlassenheit und Vereinsamung hinausgestoßen zu werden, als müsse er sich an Jeden, wer er auch sei, sest anklammern.

Einst sah er Hedwig auf dem Felde schneiden, er eilte zu ihr, machte sich aber alsbald wieder fort; es war ihm eine unüberwindlich mißliche Empfindung, so allein arbeitslos unter den Emsigen dazustehen, Nucrbach, Schriften. II.

und doch verstand er nichts von der Feldarbeit, und wußte, wie ungeschickt er sich dabei anstellen würde. Die Hoheit Hedwigs erschien ihm nicht erniedrigt, vielmehr erhöhter durch ihre Arbeit. Im Weggehen sagte er vor sich hin: "Nur Hostien, nur Himmelsbrod sollte man aus der Frucht bereiten, deren Halme sie geschnitten."

Bei der Großmutter saß er oft in Zerstreuung, und nur wenn sie von ihren Eltern und Großeltern erzählte, gewann sie seine volle Aufmerksamkeit; es that ihm so wohl, an diesem Familienbaume hinauf= zuklettern in die Geschichte der Vorzeit. Der Groß= vater der Alten hatte den Türkenkrieg unter Prinz Eugen mitgefochten, und sie wußte noch gar viel von ihm zu erzählen. Manchmal auch sagte die Alte, jedoch ohne Klage, sie spüre es wohl, sie würde diesen Winter alle ihre Vorfahren wiedersehen. Er suchte ihr solche Gedanken auszureden, was ihm nicht schwer fiel; er suchte sie dahin zu bringen, daß sie von der Kindheit Hedwigs erzählte: wie sie in einem Glückshäutchen geboren ward, ihre Mutter aber bald darauf starb, wie Hedwig sich schon als kleines Kind grämte, daß ihre Puppe mit offenen Augen schlafen mußte und sie daher Nachts ihr mit Papierchen die Wenn sie so sprach, da leuchtete Augen zuklebte. das Auge des jungen Mannes und das der Alten von derselben Glorie, wie zwei nachbarliche Wellen, von demfelben Mondstrahle durchglißert.

Ueber Hedwig finden wir nichts im Taschen= buche, aber durch die Erinnerungen der Alten und andere Erfahrungen angeregt sind wohl folgende Worte:

"Man denkt sich wohl gerne, man könnte mit einem Katechismus der gesunden Vernunft hinaus= treten unter das Volk und es alsbald bekehren; hier aber ist überall heiliger Boden der Geschichte, wir müssen die Fußstapfen der Vergangenheit aufsuchen. Traurig, daß unsere Geschichte zerrissen und zerstückt ist... wo anknüpsen?..."

Bei dem Buchmaier war der Lehrer von nun an auch oft, er studirte eifrig die Landwirthschaft und erfreute sich an den kernigen Gedanken des Buchmaiers, trot ihrer Derbheit; je heimischer er aber im Hause des Buchmaiers wurde, um so fremder schien er in dem Hause Johannesle's zu werden, er selber war noch wie zuvor, aber Hedwig wich ihm sichtbar aus und grüßte ihn im Vorbeigehen immer scheu und zaghaft.

Eines Abends kam Hedwig weinend zu Agnes und fagte:

"Denk" nur, mein Wilher will's nicht leiden." "Was denn?"

"Nun, daß der Lehrer zu mir geht. Mein Constantin hat gesagt, wenn ich mich noch einmal mit dem Lauterbacher sehen ließ', nachher schlag' er mich und ihn krumm und lahm; du weißt ja, er bosget, weil er mit deinem Vater so gut ist."

"Das ist ein Kreuz. Was ist denn jetzt da zu machen?"

"Sag' dem Lehrer, wenn er kommt, er soll nicht bös sein und soll doch weniger in unser Haus kommen, ich könnt' nicht anders, ich darf nicht mit ihm reden. Ich thät mir nicht viel daraus machen, wenn mein Bruder auch grob wär', aber wenn er ihn beleidigen thät, und er ist's wohl im Stand, daß er ihm vor allen Leuten einen Disrespekt anthut, ich thät mich in den Tod 'nein grämen."

"Laß jetzt das Trauern," erwiderte Agnes, "ich sag' ihm doch von all dem kein Wörtle."

"Warum?"

"Darum, o! du verliebte Dock! Meinst, ich bericht' ihm das, daß er nachher meint, man dürf den Nordstetter Mädle nur so pfeisen, nachher kommen sie Einem nur so nachgesprungen?"

"Das glaubt er gewiß nicht."

"Ich laß es aber nicht darauf ankommen, jett ich bleib' dabei, ich sag' ihm gar nichts von dir; er muß mit mir davon anfanzen. Laß mich nur machen, ich krieg' ihn schon dran. Huididä juh! Und wenn's dann so recht bei ihm pfupfert, will ich sagen: es kann sein, es läßt sich vielleicht möglich machen, ich will die Hedwig dazu überreden, daß ihr vielleicht

am Sonntag bei mir zusammen kommet; ich will dann schon sehen, ob man die Biren schütteln kann und wie man mit ihm dran ist."

"Ja, du kannst's machen, wie du willst, ich kann dich nicht zwingen, aber das bitt' ich mir aus, plagen darsst ihn nicht; Narr, er ist einer von denen Menschen, die sich über Alles so viel Gedanken machen, ich hab' das schon gemerkt, und da könnt' er betrübt sein und könnt' nicht schlafen."

"Das weißt du schon Alles? Woher denn?"

"Woher?" sagte Hedwig, "ich denk' halt so, er macht sich so allerlei Gedanken, es geht mir auch oft so."

"D du guter Hammel. Sei nur ruhig, ich thu ihm nichts an Leib und Leben; so ein Lehrer hält so viel Prüfungen sein ganz Leben, jetzt will ich auch einmal eine mit ihm halten, ich will sehen, ob er gescheit ist."

"Das ist er."

"Wenn er gut besteht, darf ich ihm einen Kuß geben?"

"Meinetwegen."

"Mach' jetzt kein' so Gesicht, ein' fröhliche Lieb' muß man haben und keine maunderige. Denk' nur, am Sonntag hat der Pfarrer gefragt: wie muß man Gott lieben? und da hab' ich frischweg gesagt: lustig, und da hat er geschmunzelt und hat ein' Pris' genommen und hat gesagt: das ist recht — du weißt ja, wie er's macht, er sagt zu Allem, wenn's nicht ganz blizdumm ist: das ist recht, aber nachher erklärt er's einem, und da kommt was ganz anders 'raus — da hat er eben gesagt: man muß Gott wie seinen Vater lieben, mit Ehrfurcht, und da hab' ich gesagt: man kann seinen Vater ja auch lustig lieben, da hat er wetterlich gelacht und hat sein' Dos' verkehrt ausgemacht, daß aller Tabak auf den Boden gesallen ist, und da haben wir alle zusammengelacht;

Alleweil e Bisle lustig Und alleweil e Bisle froh,"-

so schloß Agnes singend und zog Hedwig hinaus in den Garten, wo sie die ausgebreiteten Linnen in große Falten zusammenzog, um sie ins Haus zu tragen, indem sie dabei erklärte, daß das zu ihrer Aussteuer sei.

Am andern Abend, um die Zeit, da der Lehrer gewöhnlich kam, harrte Agnes vor dem Hause; aber alle ihre Plane von lustigen Neckereien verslogen, als sie bei der Erwähnung Hedwigs das schmerzliche Zucken in dem Antlitze des Lehrers sah und er ihr seinen Kummer dann treuherzig erzählte. Sie erstlärte ihm nun die Parteiungen in der Gemeinde: der Studentle, als Schwiegersohn des ehemaligen unteroffizierlichen Schultheißen, gehörte natürlich zu

dessen Partei, die jeden mit dem Buchmaier Verstrauten als offenen Feind ansah; dazu kam, daß der Studentle voll Gift und Galle war, weil auf Betreiben des Buchmaiers der Mathes statt seiner in den Bürgerausschuß gekommen war.

"Es ist ein Kreuz," schloß Agnes die Ausein= andersetzung der Dorfpolitik, "ich hab' mir's so schön ausdenkt, daß wir bei der Kirchweih mit ein= ander auf den Tanz gehen. Wartet aber nur, der Studentle ist mir nicht studirt genug, und der Thaddä muß auch mit helsen und rathen."

Der Lehrer verbat sich dieß, Agnes sah ihn groß an, versprach ihm aber doch, er solle Sonntags Hedwig bei ihr sehen; sie wolle sich krank stellen und ihnen zu Gefallen beim schönsten Wetter nicht ausgehen.

In sein Taschenbuch schrieb der Lehrer noch spät am Abend: "Wie leicht ist es, sich rein im Gebiete des Geistes zu halten, sich da eine Welt und einen Himmel aufzubauen: kaum aber nähert man sich dem wirklichen Leben, wird man hineingerissen in den Strudel der Tageszwiste, der grollenden wider= strebenden Strömungen. Ich wollte mich hineinbegeben in das einige Leben dieses Dorfes, nun stehe ich mitten in der Parteiung, meine tiefsten Herzens= neigungen werden mit hinein verschlungen."

Agnes hielt Wort. Die geheime Zusammenkunft

der beiden Liebenden erschloß ihre Herzen um so schneller und rückhaltsloser. Da war an kein Wider= streben mehr zu denken, man hatte sich ja verborgen gesucht und gefunden.

Nach dem ersten Austausch der beiderseitigen Betrübniß erwachte in Hedwig der frische Lebensmuth wieder schneller als in dem Lehrer.

"Ist es denn wahr," fragte sie, "daß Ihr von Lauterbach seid?"

"Allerdings."

"Ja warum habt Ihr's denn verläugnen wollen? Das ist ja kein' Schand!"

"Ich hab' es nie verläugnet."

"Es ist doch grausam, wie die Leut' lügen können. Da haben sie hier ausgesprengt, Ihr wäret deßwegen so allein wie ein verscheucht' Hühnle 'rumgelaufen, weil Ihr gemeint hättet, man foppt Euch, weil Ihr von Lauterbach seid. Und wenn Ihr auch von Tripstrill wäret, Ihr wäret doch —"

"Nun? was wäre ich?"

"Ein lieber Mensch," sagte Hedwig, ihm die Augen zuhaltend, er aber umfaßte, küßte und herzte sie und sagte dann endlich:

"Sei nur ruhig, du Liebe, Gute, es wird schon Alles noch gut gehen."

Ohne sich aus seinen Armen zu erheben, sagte Hedwig doch:

"Ihr müsset nicht so sein."

Der Lehrer aber küßte und herzte sie von Neuem und sie sagte wieder:

"Nun, jetzt schwätzet auch, erzählet mir 'was; wie ist's Euch denn gangen? Ihr schwätzet ja gar nichts."

Der Lehrer nahm ihre Hand und drückte sie an seinen Mund; gleich als wollte er jedes Wort darin versiegeln, Hedwig deutete es wenigstens so, denn sie begann abermals:

"Nein, Ihr müsset schwäßen, ich hör' Euch so gern zu, und mein' Ahne sagt's auch als, er hat so herzige Worte; mein' Ahne hat Euch rechtschaffen gern."

"Sag' doch du!" das waren die einzigen Worte, die der Lehrer hervorstammeln konnte.

"Du, du, du, du, du," sagte Hedwig sich niederbeugend und den Kopf schüttelnd, als ob sie mit einem Kinde spielte; der Lehrer blickte sie mit Freudenthränen an, und als sie das bemerkte, sagte sie:

"Warum greinen? Es ist noch nichts verloren, und mein Constantin soll nur aufpassen, ja, was meint der? Ich will schon sehen, wer Meister wird, ich bin kein Kind mehr." —

Ungeachtet sie so sehr gegen das Weinen gesproschen hatte, flossen doch auch ihr die Thränen aus den Augen, sie trocknete sie aber schnell und fuhr fort:

"Komm', jett wollen wir alles vergessen und was ist denn auch? Wenn's Gott's Willen ist kriegen wir einander doch. Es ist mir immer, wie wenn Alles zu schön g'wesen wär', wenn alles so den geraden Lauf gehabt hätt'. Ich weiß nicht, wie's kommen ist, aber wie ich selben Sonntag, wo man bei meiner Ahne gesessen ist, um's Hauseck 'rumkommen bin, da ist mir's grad' g'wesen, wie wenn mir Einer mit einer seurigen Hand in's Sesicht langen thät; nein, noch ganz anders, ich kann's gar nicht sagen wie."

"Ja, von jenem Augenblicke an liebte ich dich."
"Nichts davon schwäßen," sagte Hedwig mit
strahlendem Auge in's Antlitz ihres Geliebten schauend,
es war als scheute sie jedes Wort, da sie nach Art
der Bauermädchen um so weniger das Wort Liebe
aussprach, je mehr sie liebte; "von was Anderm,"
ergänzte sie, sie war es aber auch zufrieden, als
sie so schweigend neben einander saßen und kein
Laut in der Stube vernommen wurde, als das
Girren der Turteltauben im Käsig und der eintönige Pendelschlag der Schwarzwälder Uhr.

Endlich trat Agnes, die wohlweislich weggegan= gen war, wieder ein. Hedwig sagte aufstehend:

"Mach' du, daß er red't, da sitzt er und guckt mich nur an."

Als im Vorgeigehen ihr Blick in den Spiegel

streifte, wendete sie sich schnell ab, sie kam sich ganz wie eine andere Person vor, so fremd war ihr Aussehen.

Der Lehrer saß unbewegt da, wie wenn er mit offenen Augen träumte.

Agnes sang, in der Stube umherhüpfend und mit den Fingern schnalzend:

Und i woaß et wie's kommen thut, Wann's Schätzle i seh,
Und da möcht' i gern schwätze
Und 's will halt et gehn.
Noan, noan und — jo jo —
Und — i moan, und — i muaß
Ist oft unser ganzer verliebter Discurs.

Auf den Lehrer zutretend und ihn am Arme schüttelnd, sagte sie:

"Wie? Was? Holz her! aufg'richt't. Z' Lautersbach hab' ich mein'n Strumpf verlor'n." Tanzend zog sie ihn nun in der Stube umher.

Nun war wieder Alles Leben und Freude, Thaddä kam dazu. Im großen Rathe wurde der staatskluge Beschluß gesaßt: daß, wenn bis zur Kirchweih die Constantinischen Wirren noch nicht ausgeglichen wären, Thaddä mit Hedwig und der Lehrer mit Agnes zum Tanze gehen sollte.

Noch lange saß man traulich beisammen, die

Vorfreuden der Zukunft kostend. Endlich forderte Agnes den Lehrer auf, ihr zum Lohne eine Geschichte zu erzählen; die Vitten Aller vereinigten sich mit der ihrigen. Dem Lehrer aber stand der Kopf nicht dazu, er wollte nach Hause gehen und ein Buch holen; das wurde aber nicht geduldet, er sollte nur von selber frischweg erzählen.

Gewaltsam seine Gedanken sammelnd, begann er endlich die Geschichte der schönen Magellone. Ansangs sprach er die Worte tonlos, sast ohne zu wissen, daß er sie sprach; er hielt die Hand Hedzwigs in der seinen. Nach und nach schloß er die Augen wieder und redete sich ganz in das Zauberland hinein, die Zuhörer hingen mit strahlendem Blicke an seinem Munde und Hedwig jauchzte innerlich.

Als der Lehrer geendet, faßte ihn Agnes mit beiden Händen am Kopfe, schüttelte ihn und sagte:

"Es ist doch ein ganzer Bursch," sich umwen= dend fragte sie dann: "darf ich ihm jetzt den Kuß geben, Hedwig?"

"Rechtschaffen."

Agnes machte schnell Gebrauch von der Erlaub= niß, und der Lehrer sagte dann:

"Wir wollen Freunde sein," und reichte dem Thaddä die Hand.

Als er fortging, begleitete ihn Thaddä und sagte auf der Treppe: "Herr Lehrer, ich hab' ein' Bitt', ich will Euch auch einen Gefallen thun; ich kann gut lesen, wolltet Ihr mir nicht auch so ein Geschichtenbuch leihen?"

"Recht gern," sagte der Lehrer, die Hand seines Freundes zum Abschiede drückend. —

Nächst der Umwandlung seines Herzens, oder vielmehr der glücklichen Entfaltung desselben, hatte die Liebe Hedwigs noch einen besondern Einfluß auf den Lehrerberuf unseres Freundes; denn Alles in ihm rang stets nach Einheit.

Er hatte die süßen Worte Hedwigs so freudig aufgenommen, daß er sogar die Form derselben liebgewann. Er gedachte nun den Dialekt zu studi= ren und ihn beim Unterrichte als Grundlage der Denk= und Sprechweise zu benützen. Er wendete sich deshalb an den alten Lehrer, um Schriften im oberschwäbischen Dialekte, dieser holte ihm sein Lieb= lingsbuch, ja fast sein einziges, und band es ihm auf die Seele, es waren die Dichtungen Sebastian Sailers.

Jetzt erst lernte der Lehrer manche Besonderheit des hieländischen Bauernlebens recht verstehen, er erkannte die Derbheit und die Begierde, sich sogar mit dem Heiligsten und Unnahbaren lustig zu machen.

Die Rolle eines vierschrötigen Dorfschultheißen,

die hier ein geistlicher Dichter Gott Bater spielen ließ, befremdete ihn schr; der alte Lehrer aber erklärte ihm, daß das der Heiligkeit der Religion nichts geschadet habe: "Früher," sagte er, "wo man noch fromm gewesen ist und nicht bloß maulfromm, da hat man sich schon eher einen Spaß mit Gott erslauben dürsen; jetzt aber verträgt's kein Schnauserle mehr, sonst geht ihnen gleich das Licht aus, drum müssen sie jetzt so heilig thun. Ich hab' als in der Kirch' die lustigste Musik gemacht, wie mir's nur eingefallen ist."

Unser Freund war indeß doch der Ansicht, daß sich auch Religionsspötterei aus dem vorigen Jahrshundert in diese Dichtungen gemischt habe, er behielt das aber für sich und ließ sich von dem Alten erstlären, wie diese Stücke früher zur Fastnacht aufgeführt wurden. Besonders ausführlich mußte er sich von dem Alten den Anzug beschreiben lassen, den er einst als Luciser getragen hatte.

"Die neue Bildung hat dem Bolke viel, unend= lich viel genommen, was hat sie ihm von wirklichen Freuden dafür gegeben? — Rann ihm ein Er= satz werden? und wie?...."

Diese Worte finden sich aus der eben genannten Zeit in dem Taschenbuche unseres Freundes. Eine mächtige Bewegung hatte sein ganzes Wesen ers griffen. Eines Tages kam der Buchmaier zu ihm und forderte ihn auf, bald Ortsbürger zu werden, indem ihm dann die Stelle des verstorbenen Gemeindesschreibers sicher sei. Der Lehrer faßte freudig die breite Hand des Buchmaiers:

"Jett," sagte er, "jetzt könnet Ihr im ganzen Dorf Frieden stisten, ihr müsset meinem Schwa ich will sagen dem Studentle zu dieser Stelle ver= helsen, er kann sie vollkommen versehen."

Der Buchmaier lächelte, wollte aber doch nicht darauf eingehen; auf die eindringlichen Reden des Lehrers versprach er endlich, sich aller Einwirkung bei der Wahl zu enthalten.

Der Lehrer eilte, den Stand der Dinge dem Studentle bekannt zu machen; dieser aber that stolz und sagte: er wisse noch nicht, ob er eine solche Stelle annehme, indeß dankte er dem Lehrer für seine Freundlichkeit, und so waren gewissermaßen die Vorbedingungen eines Friedens zwischen den Beiden festgestellt.

Die Kirchweihe war gekommen, die beiden Liebespaare gingen verabredetermaßen zum Tanze.

Jetzt stand der Lehrer nicht mehr draußen im Felde, während drinnen im Dorfe Alles jubelte und tanzte, er selber war mitten unter dem tollen Lärm; noch aber war er nicht ganz dabei.

Die beiden Tage der Kirchweihe war er fast

er mit Hedwig und Agnes hinaus in's Feld, um dann neugestärkt wieder zurückzukehren. Oft durchzuckte ihn auch ein tiefer Schmerz, wenn er eines der unreinen Lieder vernehmen mußte; er hätte dann gerne sich und Hedwig die Ohren verstopft. Der Gedanke befestigte sich in ihm, auf die Lieder vor Allem seine Wirksamkeit und seinen Einsluß zu üben; er hatte sich die Gunst der jungen Bursche durch die Theilnahme an ihrer Lustbarkeit gewonnen, hieran wollte er nun auknüpfen.

Bis zum Kehraus hatte er zwei Nächte lang ausgehalten, am dritten Tage aber, als die Kirch-weih feierlich begraben wurde, konnte er sich nicht dazu bringen, auch dieß mitzumachen; er stand vor seinem Hause und sah wie die Burschen dahinzogen, die Musik mit einem Trauermarsche voraus, dazwischen sang man halb weinerlich:

- O Kirwe bleib au no mai do,
- O Kirwe laß nimmermai no,
- Drunten im Flecke,
- Will d' Kirwe verrecke:
- O Kirwe bleib au no mai do,
- O Kirwe laß nimmermai no.

Ein Schragen, auf dem zerbrochene Flaschen, Gläser, Stuhlbeine lagen, wurde feierlich geleitet

und draußen auf der Hochbur wurden diese Zeichen der Vergnüglichkeit in ein Grab gescharrt, Wein in dasselbe geschüttet und Trauerreden dabei gehalten. —

Trauer und Freude wechselten bald nach der Kirchweihe im Hause Johannesle's. Constantin war zum Gemeindeschreiber erwählt worden, der Lehrer hatte offen um Stimmen für ihn geworben. Nun war der Friede zwischen den Parteien hergestellt, und der Studentle näherte sich dem Lehrer mit Freundschaft; dieser ging in seiner Herzensfreude so weit, daß er dem Studentle das "Du" andot. Der neu ernannte Gemeindeschreiber ließ nicht nach, man mußte sogleich in's Wirthshaus und nach echter Studentenweise, das Glas in der Hand und die Arme verschlungen "Smollis" trinken.

Der Studentle war es aber dann auch, der im Familienrathe das Wort für den Lehrer nahm und seine Bewerbung um Hedwig nachdrücklich unterstützte.

Der "Verspruch" der beiden Liebenden wurde nun geseiert: vor den Augen des Vaters und des Bruders, des alten Schultheißen und des Buch= maiers, den der Lehrer von seiner Seite geladen, reichten sie sich die Hand.

Hedwig ging bald mit ihrem Bräutigam aus der Stube, auf der Hausflur umarmte sie ihn und nun zum erstenmal sagte sie:

14

"Ich hab' dich rechtschaffen lieb."

Dann gingen sie hinab zur Großmutter, die krank im Bette lag; sie knieten an ihrem Bette nieder.

"Er ist jett auf ewig mein," sagte Hedwig, mehr konnte sie nicht vorbringen. Die Großmutter breitete ihre Hände über die beiden Liebenden aus und murmelte leise ein Gebet, dann sagte sie:

"Stehet auf, bas ist nichts, so knien; man darf vor Niemand knien, als vor Gott. Ich sag's ja, ich bin der Bot', der im Himmel anzeigen nuß, daß ihr euch habt. Lehrer, wie heißt denn dein' Mutter? Ich will gleich zu ihr, wenn ich 'naufkomm', und auch zu deinem Vater, und da nehm' ich meinen Hansadam, meine Geschwister und meine Eltern mit und auch meine drei Enkele, wo gestorben sind, und da setzen wir uns zusammen hin und schwätzen von euch und beten für euch, und da muß es euch gut gehen. Hedwig, ich vermach' dir meinen Anhenker drinnen im Schränkle wirst ihn finden, und da ist auch noch mein Kränzle von meiner Hochzeit dabei, heb's auf, es wird dir Segen bringen und laß beine Kinder nach der Tauf dran riechen. Und wenn ihr auch bald nach meinem Tod Hochzeit machet, da müsset Ihr doch Musik haben. Höret ihr's? Ihr follet nicht so lang um mich trauern und den Sie= bensprung, den tanzet ihr für mich; ich will auf

-131-4/2

euch 'runtergucken mit Freuden, und droben feiert die ganz' Familie auch die Hochzeit."

Die Brautleute suchten ihr die Todesnähe aus= zureden, sie aber erwiderte:

"Es ist mir allsort wie wenn mich ebber 1 am Arm zupsen und sagen thät: jett komm, es ist Zeit; es ist aber noch nicht stark genug, es muß noch stärker kommen. Müsset nicht greinen, das ist nichts; warum denn? ich bin gut aufgehoben. Ich dank unserem Heiland, daß er mich's hat erleben lassen, daß mein' Hedwig einen braven Mann kriegt. Haltet euch nur in Ehren. Hedwig, er ist ein G'studirter, die haben oft Mucken im Kopf, ich weiß das von meiner Schwester her, du mußt Geduld mit ihm haben; denen G'studirten gehen oft ganz andere Sachen im Kopf 'rum und da lassen sie's am Un=rechten 'naus. Lehrer und du mußt mein' Hedwig, mein' lieb' Hedwig —" Sie konnte nicht weiter reden, das Mädchen lag weinend an ihrem Halse.

Die Großmutter hatte ganz geläufig gesprochen, ihr Husten war vollkommen verschwunden, jetzt aber sank sie ermattet in die Kissen zurück; die Braut-leute standen traurigen Antlites vor ihr. Endlich erhob sie sich wieder und sagte:

"Hedwig, hol' mir des Valentins Christine, sie soll bei mir bleiben; ich sterb' heut' noch nicht. Du

<sup>&#</sup>x27; Ebber, so viel als Jemand.

darsst heut' den ganzen Tag nicht mehr zu mir kom= men, gehet mit einander und seid recht lustig, ver= sprechet mir's, daß ihr recht lustig sein wollet."

Der Lehrer ließ Hedwig zurück und holte die uns wohlbekannte Christine. Nun mußten sich die Beiden entfernen; aber ihr Herz erzitterte noch immer in Wehmuth, bis sie bei des Buchmaiers Agnes gewesen waren, die durch allerlei Munterkeiten ihre Seele erheiterte.

Dann gingen sie hinaus in das Feld, das weiße Huhn folgte ihren Fußstapsen, es war jetzt Herbst, man brauchte es nicht mehr einzusperren. Vom frischen belebenden Hauche der Natur angeweht, erwachte in den Beiden eine hohe, himmlische Freude, um sie her pflückte der Herbst die gelben Blätter, in ihnen aber lebte ein neuer, nie geschauter Frühling.

Andern Tages verlangte die Großmutter nach der letzten Delung. Der Lehrer nahm dem Meßner den Dienst ab und ging mit der Laterne in der Hand dem Pfarrer vorauß; ein großer Theil der Gemeinde blieb an der Thüre stehen und betete, während drinnen Maurita "versehen" wurde. Der einzige Gedanke, der den Lehrer bei dieser Handlung beherrschte, war: möchten doch die Freidenkenden eben so zuversichtlich hinübergehen in den Tod.

— Mit offenen, glänzenden Augen empfing Maurita das Abendmahl, dann kehrte sie sich nach der Wand

zu, sie sprach nicht mehr; und als man nach einer Weile nach ihr umschaute, war sie todt.

Mit stiller, andächtiger Wehmuth, ohne lautes Weinen und Wehklagen wurde Maurita begraben. Alles im Dorfe trauerte. Selbst der alte Schmiedzigergli sagte mit ungewohntem Ernste: "Es thut mir von Herzen weh, daß sie todt ist; nun, jest kommt's an mich."

Als der Lehrer von dem Begräbnisse nach Hause, d. h. zu Hedwig kam, umfaßte ihn diese weinend und sagte: "Jetzt bist du mir doppelt nöthig, ich hab' kein' Ahne nicht mehr."

Dem Lehrer ward das Dorf von nun an noch einmal so werth und eigen, er hatte ein neues Leben darin gefunden und einen lieben Todten darin begraben.

So hätten wir denn die gute Maurita bis zum andern Leben und den Lehrer bis zu einem neuen Leben begleitet. Wir können der guten Großmutter nicht in den Himmel nachfolgen und wollen noch eine Weile zusehen, welch ein Leben der Lehrer auf Erden führt.

Im ganzen Dorfe hatte seine Verlobung Jubel und Freude erregt; selbst unter den Kindern, die auf dem Brandplaße spielten, gab es lebhafte Verhandlung, da das eine und das andere seine Verwandtschaft mit Hedwig und hierdurch mit dem Lehrer darthun wollte. Der Johannesle hatte sonst wenig Freunde im Dorse, aber über das neue Ereigniß freute sich Alles. Jeder kam dem Lehrer entgegen, gab ihm die Hand und sagte: Ich wünsch' Glück und Segen; Jeder wußte etwas Liebes und Gutes von Hedwig zu erzählen. Männer und Frauen, die sonst vielleicht im Leben nicht dazu gekommen wären, so zutraulich mit dem Lehrer zu sprechen, standen jest bei ihm wie alte Bekannte. Der Mathes kam zu ihm ins Haus, schütztelte ihm wacker die Hand und sagte:

"Ich war halt doch der wo's prophezeit hat, daß es so gehen wird; wisset Ihr noch? Ihr hättet mir weiß nicht was schenken mögen, ihr hättet mir kein' größere Freud' machen können. Wenn der alt' Lehrer stirbt, krieget Ihr auch die zwei Aecker, die er in Nutnießung hat; es sind gute Aecker und Ihr dürset mir's nur sagen, ich schaff' Euch gern ein paar Tag d'raus."

Dem Lehrer that diese Zuthunlichkeit der Leute doppelt wohl, er erkannte ihr gutes Herz daraus und fühlte auch, wie er jett weit sicherern Boden gewonnen habe, um in das Leben aller dieser Menschen einzugreisen.

Die Menschen sind es nicht mehr gewohnt, daß man aus allgemeiner Liebe sich ihnen naht, ihnen frei und froh ins Auge schaut, sie zu erquicken, zu erfreuen, zu erheben trachtet. Sie wurden schon oft betrogen und getäuscht und meinen nun immer: man müsse etwas Besonderes dabei haben, dahinter müsse Etwas stecken; ja, sie erlauben Einem, nur sie ohne Scheu zu lieben, wenn man mit ihnen blutsverwandt oder verschwägert ist.

Der Winter kam mit starken Schritten in das Dorf, die Menschen blieben zu Hause und genossen die Früchte ihres Fleißes, die sie bei sich eingesammelt hatten; Dreschen und bisweilen Dünger hinausfüh= ren war noch das einzige Geschäft. Als abgedroschen war, herrschte Stille im ganzen Dorfe. hie und da hörte man einen fremden Hausirer durch die Gassen rufen: "Spindla, Weiber Spindla!" Der Schnee wirbelte, Niemand verließ gern die warme Stube. Da schlich am hellen Tage ein böser Geist auf leisen Sohlen durch das Dorf, es war: die Langeweile. Und wen der Geist ansah, der mußte gähnen oder zanken und Händel suchen. Die Zeit der Ruhe war keine Zeit der Erholung, denn die Leute wußten nicht, wie sie das lästige Ungeheuer, die Zeit, todtschlagen sollten. Junge Männer und ledige Burschen saßen oft ganze Tage im Wirthshause und kartelten; man schien aber boch an der über= langen Zeit noch nicht genug zu haben, benn man harrte bis zur letten Minute der Polizeistunde aus.

Andere gingen frühe zu Bette und verschliefen ihr Leben, wieder Andere wandelten schlechte Wege.

Man sagt: Müßiggang ist aller Laster Ansang, das Erste, was daraus hervorgeht, ist Langeweile, da weiß man nicht, wo man sich hinthun soll. Nur arbeitsame Menschen sind aus sich heraus fröhlich, friedsertig und gut, Müßiggänger aber werden zur Trunk= und Spielsucht verleitet, werden ärgerlich, zänkisch, ränkesüchtig und schlecht. Darum hausen in vielen vornehmen Ständen Laster aller Art.

Während nun der größte Theil der Leute im Dorfe nur ein halbes Leben führte, war dem Lehrer ein doppeltes Dasein aufgegangen.

Man hat schon oft gesehen, daß ein Mensch aus einem hestigen Fieber auch körperlich um einige Zoll größer ausstand, so war in unserm Freunde, während er mit sliegenden Pulsen das Leben Hedwigs in sich aufnahm, auch die Erkenntniß des Volksthums schnell, ja fast wunderbar gereist. Wie er einst den "Geistesdust der Schönheit schlürste," der über die äußere Natur ausgeströmt ist, und die rohe Benützung den Anderen überließ, so erkannte er jetzt in einem Jeden ein höheres Dasein, er war ihm ein Vertreter des heiligen und ewigen Volksgeistes. Edler als er sich selbst erschien, erschaute er nun jeden Einzelnen, denn er suchte, erkannte und liebte die reinere Kraft und Weihe in ihm. Er stellte einen Jeden

höher, als er sich selbst achtete, denn er achtete das höhere Selbst in ihm.

Er stand da als ein Mann, der das innerste Wesen Aller um sich her erkannte. Mit muthigem Entschlusse ging er nun daran, sie die "Freuden des Geistes kosten zu lassen;" er war jest gereift genug, durch die äußerliche Schale hindurchzudringen.

So saß er nun oft Abends im Wirthshause und las die Zeitung vor; er hatte viel zu berichtigen, denn der Studentle, an den man sich früher gewens det hatte, liebte es, den Leuten die verkehrtesten Dinge aufzubinden.

Ein kleiner Kreis hatte sich um den Lehrer gesammelt, Andere saßen an den Tischen und spielten, oft aber horchten sie auch hin nach dem, was der Lehrer vortrug und mancher Rams ging dabei versloren, Mancher legte die Kreide nicht an den bezeicheneten Ort und erhielt einen Strich.

Die Männer gewannen nach und nach Zutrauen zu dem Lehrer und sprachen sich unverhohlener aus.

Trop seiner innigen Liebe ward es unserm Freunde doch schwer, sich ganz in die Weise dieser Menschen zu versetzen.

Es ist leicht gesagt: ich liebe das Volk! Aber jederzeit persönlich bereit sein, auf allerlei Seltsam= keiten einzugehen, ohne sich an oft häßlichen Ange= wohnheiten und verhärteten Sitten zu stoßen, bald als Freund in beliebige Abschweifungen eingehen, bald als liebende Mutter sich selber keine Ruhe gönnen und mit Wonnelächeln jedem neuen Worte lauschen — dazu gehört eine Selbstentäußerung, ein Hinauszgeben der eigenen Persönlichkeit, die nur der ächten Liebe möglich ist. Dank der gesunden Erkenntniß, sie war in unserem Freunde.

Eines Abends begann Mathes: "Herr Lehrer, ich muß jetzt dumm fragen, aber warum heißt denn auch die Zeitung: Schwäbischer Merkur und nicht Schwäbischer Merker, so soll's doch heißen, weil er auf alles aufmerkt, oder heißt's auf Hochdeutsch Merkur?

"Du hast den Alten auf dem Nest gefangen," sagte der Studentle, "du hast ganz recht, Mathes, die in Stuttgart verstehen nichts. Narr, ich thät an deiner Stelle 'nabgehen und thät's ihnen sagen, du kriegst gewiß das Präme."

Der Lehrer aber erklärte, daß Merkur der Götzterbote und der Gott des Handels im alten Griechenzland gewesen sei.

"Ja, wie kommt denn der aber jetzt dazu, schwäs bisch zu heißen?" fragte Mathes wieder.

"Das hat man eben so gemacht," erwiderte der Lehrer; er hatte selber noch nie darüber nachgedacht.

"Ich muß jett auch noch was fragen," begann Hansjörg. "Haben denn die Griechenländer an mehr als an einen Gott geglaubt?"

"Freilich," erwiderte der Studentle, "der Ein' hat gemistet und der Ander' gesät, der Ein' hat geregnet und der Ander' donnert; für ein' jed' Sach' einen besondern Gott oder eine Göttin. Die Griechen haben sogar ihren Göttern erlaubt, daß sie heirathen."

"Es werden halt Heilige oder Engel gewesen sein," sagte der Maurer Wendel, "oder so Schutzpatronen; sie müssen doch einen Oberherrn gehabt haben, sonst wär's ja eine Gaukelfuhre zum Krank-lachen so dumm."

"Du hast den Thurm von Babylon auch nicht mitgebaut, Maurer," bemerkte der Studentle, "freislich haben sie einen Oberherrn gehabt, einen Staatssterl, er hat nur ein eisersüchtig Weib gehabt, die hat ihm viel zu schaffen gemacht. Jest sag' du, Lehrer, ob's wahr ist oder nicht, sie glauben mir sonst wieder nichts."

Der Lehrer sah zu seinem großen Leidwesen, daß er durch das Du seinem Schwager eine Stellung sich gegenüber eingeräumt hatte, die manches Nachtheilige brachte; er saßte sich indeß schnell wieder und gab den Bauern eine Uebersicht der griechischen Götter-lehre. Er erzählte dabei einige Wundergeschichten, die viel Ausmerksamkeit erregten. Es kam ihm selber sonderbar vor, daß er hier in einer von Tabaksrauch erfüllten Schwarzwälder Dorfschenke die griechische

Götterschaar herbeizog. Alles das hatte der Schwäbische Merkur gethan.

Viele Mühe kostete es, den Bauern auszureden, daß die Griechen doch "blitzdumm" gewesen seien. Er erzählte ihnen von dem frommen und weisen Sokrates und seinem Martertode.

"Dem ist's ja grad gangen wie unserm Heiland," sagte Kilian von der Froschgasse.

"Mlerdings," erwiderte der Lehrer. "Wer eine neue, heilbringende Wahrheit gradaus an Mann bringen will, der muß dafür ein Kreuz auf sich nehmen." Der Lehrer seufzte hierbei, er hatte diese Worte nicht ohne Nebenbeziehung gesagt, denn er fühlte wohl, wie schwer ihm die Aufgabe würde, die er sich gestellt.

Als die Männer weggingen, sagte Einer zum Andern: "Das war doch einmal ein schöner Abend, da lernt man doch was dabei und die Zeit geht 'rum, man weiß nicht wie."

Der Lehrer hatte sich vorgenommen, den Bauern etwas aus der griechischen Göttergeschichte vorzulesen; glücklicherweise kam ihm aber am folgenden Abend ein ganz anderes Buch, nämlich eine deutsche Sprüchewörtersammlung in die Hand. Als er nun in die Wirthsstube trat, zog er das Buch aus der Tasche und sagte: "Da will ich euch einmal was vorlesen." Die Leute machten unwillige Gesichter, sie hatten

einen tiefen Widerwillen gegen Bücher. Der Mathes gewann am ersten das Wort und sagte:

"Erzählet uns lieber, Herr Lehrer."

"Ja, ja, erzählen, nicht lesen," hieß es allgemein.

"Höret nur einmal ein wenig zu," sagte der Lehrer, "wenn's nicht gefällt, könnt ihr ohne Scheu sagen: ich soll aufhören."

Immer Pausen machend, begann nun der Lehrer die Sprüchwörter zu lesen.

"Ei, das sagt ja der Schmiedjörgli — und das ist ja des Brunnenbasche's Red' — das hat die alt' Maurita immer gesagt — und das ist dein Wort, Andres, Michel Kaspar," so hieß es von allen Seiten. Die Spieler hatten ihre Karten weggelegt und sich den Zuhörern beigesellt, denn manchmal erscholl auch ein lautes Gelächter, wenn ein derber Kernspruch vorkam.

Der Lehrer konnte sich den Triumph nicht vers sagen, die Frage zu stellen:

"Soll ich weiter lesen?"

"Ja, bis mornemorgen," hieß es von allen Seiten und der Kilian von der Froschgaß sagte:

"Das muß ein grundgescheiter Mann gewesen sein, der das Buch gemacht hat, der hat Alles gewußt, das war gewiß einer von den alten Weisen."

"Ja, das sind deine Leut', Kilian," hieß es aus einer Ccke.

"Seid jetzt still," hieß es von andern Seiten. "Herr Lehrer, leset weiter."

So geschah. Manchmal kamen auch Berichtigunsen und Zusäte vor, und es that dem Lehrer leid, daß er sie nicht aufschreiben durfte; er scheute dieß, denn er fürchtete mit Recht dadurch die Offenherzigskeit der Leute befangen zu machen. Ein wucheriges Leben war unter allen, eine nie empfundene Freude, hier ihre ganze Weisheit auf einem Hausen wieder zu sinden. Auch Streit über die richtige Deutung und die Wahrheit des einen und andern Sprüchworts entspann sich unter Einzelnen, in welchen sich der Lehrer wohllweislich nicht mischte. Einige bedrängten dann die Streitenden, sie sollten jest nur aushören, Andere den Lehrer, er solle nur weiter lesen. So waren alle voll Fener, und unser Freund fand eine wohlige Genugthung darin, es entzündet zu haben.

Als er am andern Abend wieder kam, waren mehr Bauern als gewöhnlich versammelt; sie fürch= teten sich nicht mehr vor einem Buche, sondern um= drängten ihn Alle und fragten:

"Ja," sagte der Lehrer und zog ein Buch heraus; aber dießmal ging es nicht so leicht ab, es war Unkraut unter dem Weizen, der Studentle hatte ihn gesäet, denn er hatte einen Widerwillen gegen allen aufkommenden Ernst. Mit einigen jungen Burschen,

die er gewonnen, saß er an einem Tische und sie begannen laut zu singen; der Lehrer wußte sich nicht zu helsen. Da sagte der Mathes:

"Hör' einmal, Constantin, schämst du dich nicht, du bist jett Gemeindeschreiber, daß du so Sachen machst?"

"Ich bin für mein Geld da und thu' was ich will," erwiderte der Studentle, "und Vorlesen ge= hört nicht in's Wirthshaus."

Ein Murren entstand.

"Still," rief Mathes, "keine Händel, da ist leicht geholfen. Adlerwirth, ich spring' schnell heim und hol' Holz, und da machen wir Feuer in die obere Stub'. Wer zuhören will, der geht mit 'rauf, und wer nicht will, kann da bleiben."

"Ich hol' schon," sagte Thaddä, der diesen Abend auch gekommen war, und machte sich rasch auf den Weg.

In der obern Stube glühte der Dfen bald, denn Thaddä wollte durch Nachschüren um kein Wort kommen; der Mathes setzte sich neben den Lehrer und putzte ihm das Licht. Der Lehrer las das Gold= macherdorf von Zschokke.

Trop seines edlen Gehaltes hatte das Buch doch nicht die Wirkung, die der Lehrer wohl mit Recht erwartet hatte; es griff so unmittelbar an das Bauernleben, daß ein Jeder seinen Maßstab ohne Scheu an die getroffenen Einrichtungen anlegte. Es würde zu weit führen, wenn hier alle aus=
gesprochenen Urtheile wiederholt werden sollten. Alle=
mal, wenn der Ausdruck vorkam: "Oswald öffnete
seinen Mund und sprach," lächelte der Buchmaier,
denn dieser Bibelton mißsiel ihm sehr. Manche Rede
ging spurlos vorüber, manche traf aber auch den
Nagel auf den Kopf, so daß die Leute einander
ansahen und nickten.

Sonderbar! als zu Ende gelesen war, stellte sich heraus, daß die meisten Leute für das Dorf gegen den Oswald Partei ergriffen hatten. Der Mathes traf zuerst den Grund dieses Widerspruchs, indem er sagte:

"Mir gefällt's nicht, daß der Oswald so allein Alles gut machen will und muß."

"Und ich möcht' sagen," begann Thaddä, "ich möcht' ihm seinen Federbusch und seinen Stern 'runterreißen; er ist ein braver Kerl, er braucht das nicht."

"Hast Recht," sagte der Buchmaier, "er spielt überhaupt zu viel den Herrn, und sein Erbprinz da, zu was braucht man den? Aber ich bin dir grad in die Red' gefallen, Andres, du hast was sagen wollen; 'raus mit den wilden Kapen."

"Ich mein", der Oswald wär" ein Häfelesgucker; daß er so viel vom Kochen versteht, hat mir nicht gefallen."

"Und ich mein'," sagte Kilian, "die Bauers= leut' seien viel zu dumm hingestellt; so arg ist's nicht."

"Ja du bist doch auch ein Schriftgelehrter," sagte Hansjörg. Alles lachte.

"Jetzt mein' Meinung ist," sagte der Maurer Wendel, "das Dorf ist zuerst viel zu schlecht und nachher viel zu gut; ich kann's nicht recht glauben, daß es an einem Orte so ist."

"Mich verdrießt am meisten," sagte der Buchsmaier, "daß zuletzt auch noch ausgemacht wird, was man für Kleider tragen darf. Das ist grad wie mit dem Thierquäler = Verein, das muß man einem Jeden selber überlassen. Und einmal hab' ich das Lachen kaum mehr verhalten können, wie der Oswald in seiner Unisorm und mit dem Federhut all' die zwei und dreißig Mann einen nach dem andern umarmt; pot Blit, das ist ein Geschäft!"

Der Lehrer zeigte nun, daß das Buch schon vor vielen Jahren geschrieben sei und alte Zustände behandle, daß es ein edles Buch sei, das viele beherzigenswerthe Lehren enthalte. Er bewies, wie sehr nöthig noch oft das äußere Ansehen, Geld, Unisorm u. dgl. sei, um guten Absichten Eingang zu verschaffen, und schloß, daß man Unrecht thue, wegen einzelner Kleinigkeiten so hart über das Ganze herzusahren.

"Davon ist kein' Red'," sagte der Buchmaier. Auerbach, Schriften. 11.

----

"Wenn ich den Mann, der das Buch geschrieben hat, einmal sehen thät, ich thät den Hut vor ihm ab, lieber als vor dem größten Herrn, und ich thät sagen: Du bist ein rechtschaffener Herzmensch, du meinst's recht gut mit uns, so ist's."

Als man sich endlich zum Fortgehen anschickte, stieß Thaddä den Mathes an und sagte leise:

"Sag's nur jetzt, sonst lauft wieder Alles aus einander."

"Wie meinet ihr, ihr Mannen," begann Mathes, "wie wär's, wenn der Herr Lehrer so gut sein wollt' und uns jed' Woch' ein paar Abend so vor= lesen thät?"

"Ja, das wär' prächtig," riefen Alle.

"Ich bin gern bereit," sagte der Lehrer, "wir wollen morgen Mittag zusammenkommen, etwa im Schulzimmer; unterdessen kann sich jeder über den Verein besinnen und Vorschläge machen."

"Ja, so ist's recht," hieß es allgemein, und man trennte sich mit großem Behagen.

Andern Tages wurde die Versammlung gehalten, sie war stürmisch. Der Lehrer hatte mit dem Buch=maier einen Entwurf der Vereinsordnung aufgesetzt. Ein Punkt nach dem andern wurde verlesen und jedesmal eine Weile innegehalten. Da entstand dann allgemeines Zwiegespräch, man meinte, die Leute hätten Alle etwas zu bemerken, aber aufgefordert,

-437

ihre Ansichten mitzutheilen, schwiegen sie; nur Mathes, Hansjörg, Kilian und Wendel ergriffen laut das Wort. Ein allgemeiner, furchtbarer Sturm entstand aber, als verlesen wurde:

"So lange die Leseabende dauern, darf während derselben nicht geraucht werden."

Das allgemeine Murren wollte gar nicht aufhören, bis endlich der Buchmaier das Wort ergriff, indem er dem Lehrer dabei zuwinkte, wie wenn er sagen wollte: "Hab' ich dir's nicht prophezeiht? Ich kenn' meine Leut'." Er begann laut:

"Ich mein", man streicht das Gesetz vom Rauchen ganz weg."

"Ja, ja," erscholl es allgemein, wie aus Einem Munde. Der Buchmaier aber fuhr fort:

"Wer also das Rauchen nicht lassen kann, der soll in Gott's Namen rauchen; es wird aber dem Lehrer schwer werden, in dem Dampf zu lesen, und wenn er eben aushören muß, so hört er auf, es kann's ihm Keiner verübeln. Aber das wollen wir doch feststellen: wer zu rauchen angefangen hat und die Pfeis' geht ihm aus, der darf sie nimmer anzünden, bis das Lesen aus ist, er kann dieweil schlasen, wenn er die Augen nicht aushalten kann, aber schnarchen darf Keiner."

Ein schallendes Gelächter entstand, nach welchem der Buchmaier fortfuhr:

"Bom Rauchen thun wir also gar kein Wörtle in's Gesetz, und auch das wollen wir nur so münd= lich ausmachen: wenn das Lesen vorbei ist, soll einem Jeden ein besonder Licht aufgehen, er soll sich mit einem Papierle sein' Pfeif' anstecken. Ist's so recht oder nicht?

"Ja, so ist's recht."

"Und wer schwäßen will, muß die Pfeif 'raus= thun," rief eine Stimme, man wußte nicht, von wem sie kam; der bescheidene Redner hat sich bis heute nicht entdeckt.

Eine fernere Beschlußnahme machte noch viel Hin= und Herreden, nämlich über den Ort der Zusammenkunft. Da fast sämmtliche Gemeinderäthe anwesend waren, wurde das große Vorzimmer im Nathhause dazu bestimmt, denn der Lehrer hatte aus richtigem Takte gegen die Erwählung des Schulzimmers Einsprache gethan.

Auf den Vorschlag Hansjörgs wurde festgesett: daß Jeder, der wolle, seinen Schoppen Bier vor sich haben dürfe, aber nicht mehr. Dieser Vorschlag gewann dem Hansjörg so viel Gunst, daß er nebst Kilian und Mathes in den Ausschuß des Lesevereins gewählt wurde.

Noch gar viele Schwierigkeiten waren zu über= winden, bis der Verein im regelmäßigen Gange war, aber eine Schaar Begeisterter hatte sich um ben Lehrer gebildet, die ihm in Allem beistand, wozu besonders Mathes und Thaddä gehörten. Es war dem Thaddä nur leid, daß er nicht eine recht schwere Arbeit für den Lehrer thun konnte, er wäre gern für ihn in's Feuer gelausen. — Dagegen hatte der Berein auch zwei heftige Feinde an dem Adlerwirth und dem Studentle. Jeuer sah seine Wirthschaft beeinträchtigt und schimpste sehr auf den Lehrer, der, seitdem er Bräutigam geworden, auch nicht mehr bei ihm, sondern bei seinem Schwiegervater in Kost war; der Studentle aber witterte in Allem Frömmelei, er sagte offen: sein Schwager sei ein Betbruder, er wolle die Leute nur kirren, man werde schon sehen, wo das hin=ausgehe.

Gleichwie oft eine Staatsregierung die Demasgogen zu Beamten macht und so für sich gewinnt, so machte der Lehrer den Studentle zum abwechselnsden Vorleser. Nun, da er eine Nolle spielte, die seinem Stolze schmeichelte, ward er zum eifrigsten Anhänger des Vereins.

So lernte der Lehrer nach und nach die Menschen verstehen und lenken.

Den alten Lehrer und den jüdischen Lehrer suchte unser Freund ebenfalls für den Berein zu gewinnen, Ersterer aber war nicht dazu geneigt, um so eifriger und selbstthätiger aber der Letztere. Auch mehrere Juden, die als Ackerbauern und Handwerker stets zu Hause waren, nahmen lebhaf= ten Antheil.

Die Auswahl der Bücher war schwierig. Unser Freund merkte bald, daß das Belehrende oder un= mittelbar sittliche Zwecke verfolgende nicht ausschließlich vorherrschen dürfe. Ohne daher die Sache zur bloßen Unterhaltung zu erniedrigen, wurden Abschnitte aus der Limpurger Chronik, Gedichte von Gleim, das Leben Schubarts, Mosers, Franklins 2c. vorgelesen. Besonders viel Freude machte auch die Geschichte von Paul und Virginie und Wallensteins Lager, dem einige Abschnitte aus dem Simplizissimus beigefügt wurden. Am meisten aber horchte Alles auf, als der Lehrer, der Studentle und der jüdische Lehrer "Hedwig, die Banditenbraut, von Körner" lasen; das Abenteuerliche, Salbungsvolle griff tief ein. Als das Stück zu Ende gelesen war, fragte Mathes: "Wie ist es denn mit den Räubern im Keller gegangen? Sind sie verbrannt oder hat man sie gerichtet?"

Der Lehrer mußte über diese theilnehmende Frage lachen, er wußte aber keine Antwort; vielleicht ist einer der Leser so gut und läßt ihm eine zukommen.

Mitunter wurden auch die alten Volksbücher gelesen, und besonders die Schildburger erregten großen Jubel. Allgemeine Bemerkungen in sein Taschenbuch einzutragen, dazu hatte der Lehrer nur selten Zeit und Stimmung; was er dachte, gab er sogleich den Männern preis, und was er dachte und fühlte, offenbarte er Hedwig und es war ihm genug, es so ausgesprochen zu haben. Dennoch sinden wir einige Bemerkungen in den früher angezogenen Blätztern:

"Wenn ich diese Blätter ansehe, ist es mir oft, als war ich früher ein sonderbarer Egoist; ich habe die Welt nur in mich aufzunehmen, nicht mich an sie hinauszugeben getrachtet. Was ist all' die eigenstüchtige Verseinerung der Gefühle gegen einen einzigen Gedankenfunken, in eine fremde Seele geworfen? Das ist tausendmal mehr werth als alle noch so sinnreich schwelgerischen Vetrachtungen. Es ist gut und war wohl nöthig, daß ich diese hinter mir habe . . . ."

Wie gar leicht ist es, groß, vornehm und gelehrt zu erscheinen, wenn man sich vom Volke zurückzieht, sich einen besondern Palast des Wissens und Denkens auserbaut, eine Burg auf hoher Bergesspiße, fern von den Thalbewohnern. Steigt man aber herab zu den Menschen in den Niederungen, lebt man mit ihnen und für sie, da erfährt man's oft, wie man bisweilen die einfachsten Dinge nicht weiß, die besten Gedanken nicht ahnt. Ich habe einmal gelesen, daß es Fürsten gibt, die sich dem Volke nie oder nur selten zeigen; da ist es freilich leicht, sich mit Majestät zu umhüllen."

"Es ist tief bezeichnend und wohl sinnbildlich, daß die Schriftsprache Wort und Begriff Bauer noch nicht bestimmt zu dekliniren weiß: der Bauer, des Bauern und — des Bauers."

"Wie der Athem der Erde und des Meeres aus den höheren Regionen wieder als erfrischender und befruchtender Regen herniederträufelt, so kann und muß auch der Volksgeist, sein Denken und Fühlen aus der höheren Region des Schriftenthums wieder herabgelenkt werden in seinen Ursprung, das Volksegemüth."

"Gewiß war mancher der berühmten griechischen Helden nicht gebildeter, so was man eigentlich gebildet nennt, als mein Hansjörg, Kilian, Mathes, Thaddä, Wendel u. v. a., von dem Buchmaier gar nicht zu reden; aber durch die öffentlichen Staatsund Rechtsverhältnisse, durch das öffentliche Kunstleben, durch den Gottesdienst, der aus dem innersten Kern des Volkslebens hervorgegangen, war eine Masse von Gedanken, Gefühlen, Anschauungen und zarten Regungen in der Luft. Die Leute lernten und hörten nicht wie wir bloß biblische Geschicheten, Erzählungen von Menschen, die in ganz anderen Verhältnissen gelebt und keinen unmittelbaren

Vergleich zulassen. Sie hörten von Vorfahren, die ähnlich gelebt, wie sie selber, so und so gehandelt, so und so gedacht, einzelne Aussprüche und Anekdoten erbten sich fort von Geschlecht zu Geschlecht; alles das ging ihnen nahe, und wo es drauf und dran kam, waren die Nachkommen Helden und großsinnige Menschen wie ihre Vorfahren. Uns aber ist die Ge= schichte eines fremden verlorenen Volkes, des jüdi= schen, die heilige geworden, nicht die Geschichte un= serer Nation . . . Die Griechen kannten ihren Homer auswendig, er gab ihnen Sprüche und Bil= der, die auf ihr Leben paßten: wir Deutschen haben noch keinen, der uns ganz das wäre; Schiller ist nicht für die ganze Nation in allen Bildungsschich= ten. Wir haben aber eine Nationalweisheit in den Sprüchwörtern, die sich unabhängig vom alten und neuen Testament gebildet hat. Wir haben das Na= tionalgemüth in schönster Fassung im Volksliede; das hatten die Griechen nicht."

Bald nach der Stiftung des Lesevereins hatte der Lehrer auch einen Gesangverein aufgebracht; außer einigen jungen Männern hatten sich fast alle ledigen Burschen hiezu versammelt. Der Adlerwirth ward hierdurch versöhnt, denn der Gesangverein wurde in seine obere Stube verlegt. Obgleich unser Freund das Ganze im Stillen leitete, überließ er doch die sichtbare Regierung dem alten Lehrer, der

zu diesem Zwecke trefflich zu verwenden war. Klu= gerweise wurden hauptsächlich Volkslieder eingeübt. Die Leute freuten sich gar sehr, ihr Eigenthum hier verschönert in seiner Vollständigkeit wieder zu erlangen, denn fast Niemand im Dorfe kannte mehr von einem Liede alle "Gefäße." Nach und nach wurden auch einige neue Lieder gelernt, sehr behutfam, aber nichts desto minder nachdrücklich Ton= und Taktübungen gehalten, und sogar die Noten einstudirt. Wie bei dem Leseverein der Gegenkampf des Studentle, so war hier die Anmaßung des Jörgli zu überwinden, denn dieser wollte als berühmter Sänger sich geltend machen und die Hauptperson spielen; dabei aber verhöhnte er jede taktmäßige Einübung. Es gelang nicht, den Jörgli ganz zu gewinnen, er schied aus und der Verein drohte zu zerfallen. Die guten Folgen desselben hatten sich schon offenbar kund gegeben; viele gemeine, unzüch= tige Lieder wurden von den besseren verdrängt, wenn auch vorerst nicht weil diese besser, sondern weil sie neu waren. So gewannen doch Worte und Klänge aus reineren Regionen Raum und weckten manchen zarteren Widerhall in den Gemüthern.

Nun aber sprengte der Jörgli überall aus, der Lehrer wollte den großen Leuten Kinderlieder ein= lernen, es sei eine Schande für einen erwachsenen Menschen solche zu singen; er gewann bald ziemlichen Anhang, und wenn auch noch einige dem Vereine treu blieben, so waren das doch nur Wenige. Der Thaddä wollte den Jörgli tüchtig durchprügeln, der Buchmaier aber fand ein gelinderes Mittel zur Aufrechthaltung des Vereins. Er lud nämlich den Pfarrer und alle bisherigen Mitglieder des Vereins mit Ausnahme des Jörgli zum Nachtessen am Splvesterabend bei sich ein, dadurch gewann Alles wieder neues Leben.

Der Pfarrer hatte den Lehrer in seinen Bestrebungen ganz gewähren lassen, denn er war keiner von Jenen, die Alles in ihrer Hand haben und von sich ausgehen lassen wollen.

Am Sylvesterabend war nun großer Jubel beim Buchmaier, man trank, sang und scherzte.

"Herr Lehrer," sagte der Buchmaier einmal, "wenn Ihr geheirathet habt, müsset Ihr auch einen Mäd= chengesangverein stiften."

"Junge Weiber dürfen aber auch dabei sein," rief Agnes.

"Ja, die müsset Ihr aber in einem Trumm fort singen lassen, sonst schwätzen sie dem Teufel ein Ohr weg."

Manches Hoch wurde ausgebracht. Sonst ganz blöde Burschen wagten es hier vor Pfarrer, Lehrer und Schultheiß ein öffentliches Wort zu sprechen.

Zulett ergriff Thaddä das Glas und rief:

"Unser Herr Lehrer soll leben," Und sein' Hedwig daneben!"

Hoch! und abermals Hoch ertönte, es wollte fast gar nicht enden.

Mit Hedwig lebte der Lehrer im innigsten Ver= ständnisse; sie leistete seinen Bildungsbestrebungen willig Folge, da er es nicht mehr darauf abgesehen hatte, ihre Natur umzumodeln, sondern nur sie frei zu entwickeln. Anfangs erging es dem Lehrer bei Hedwig sonderbar. Wenn er ihre Seele auf allgemeine Gedanken und Ansichten hinlenken wollte, machte er bei Allem große Vorreden und Einlei= tungen; er sagte: so und so meine er es und sie folle ihn recht verstehen. Da sagte einst Hedwig: "Hör' mal', wenn du mir was zu denken gibst oder sonst 'was anbringen willst, sag's doch grad 'raus, mach' kein so Schmierale drum 'rum, ich will dir nachher schon sagen, ob ich's versteh' oder ob ich's nicht mag." Der Lehrer that dieses lette Bruchstück seines vereinsamten, bloß innerli= chen Lebens ab und lebte froh und gemeinsam mit Hedwig.

Selbst auf die Schule verbreitete sich bald der neu erwachte Geist des Lehrers. Er knüpfte seine Erzählungen und Beispiele geschickt an die nächste Umgebung an; emsig sammelte er an einer Geschichte des Dorfes, um sie künftig zum Anknüpfungspunkt und zur Veranschaulichung der Geschichte des Vater= landes zu benutzen.

Manche kluge Leute wollen zwar behaupten, der Eifer des Lehrers werde bald erlahmen, wir aber dürfen vertrauensvoll das Beste hoffen.

Der Frühling nahte, die Glocken wanderten nach Kom um dort die Geschichte des Dorfes zu berichten, es ist gewiß, daß sie von dem vergangenen Winter weniger Sünden zu berichten hatten.

Ostern war vorüber und nun war der Tag der Hochzeit da, er war auf den Jahrestag sestgesetzt, an welchem der Lehrer zuerst in das Dorf gekommen war. Am Borabende ging Hedwig zu dem alten Lehrer und bat ihn, morgen auch ein recht schönes Borspiel zu machen, da er die Orgel in der Kirche zu spielen hatte. Der alte Mann lachte in sich hinein und sagte:

"Ja, du wirst dich freuen."

Am andern Tage ging es mit Musik zur Kirche. Hedwig gleichgeschmückt mit ihrer Gespiele, der Agnes, der Lehrer ebenso mit einem Strauße geziert, wie sein Gespiele der Thaddä; der Buchmaier, der Johannesle und der jüdische Lehrer hinter ihnen.
— Als Alles versammelt war, begann der alte Lehrer das Borspiel. Auf dem Antlite eines Jeden schwebte ein Lächeln, denn der alte Spaßmacher hatte den Lauterbacher Hopser sehr geschickt in das

Vorspiel verwebt. Gleich darauf begann der Gesang= verein in würdiger Haltung das schöne Lied:

"Heilig ist der Herr 2c."

Mit freudigem Ernste wurde das Ehebündniß geschlossen. — Es sei gesegnet.

89003573250

b89003573250a





MEL 5-41

Digitized by Google

